

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

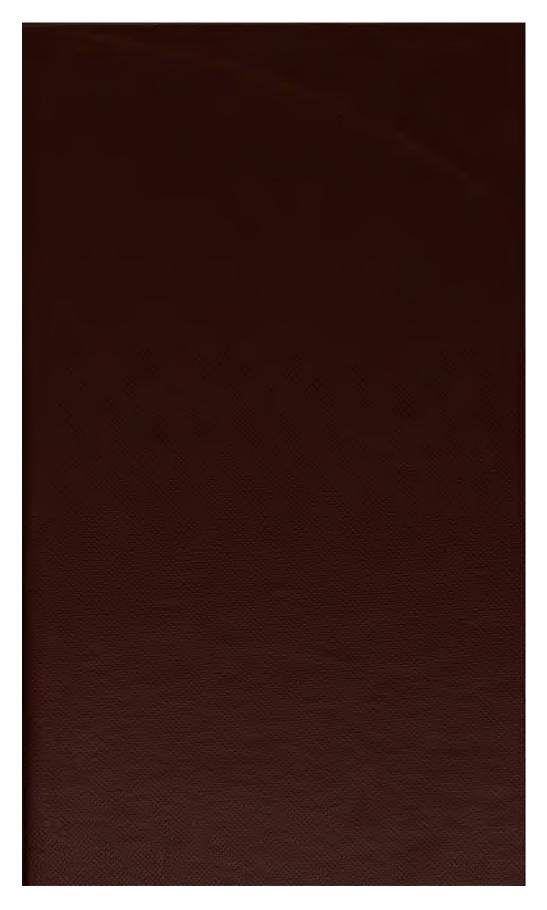



40 k 2





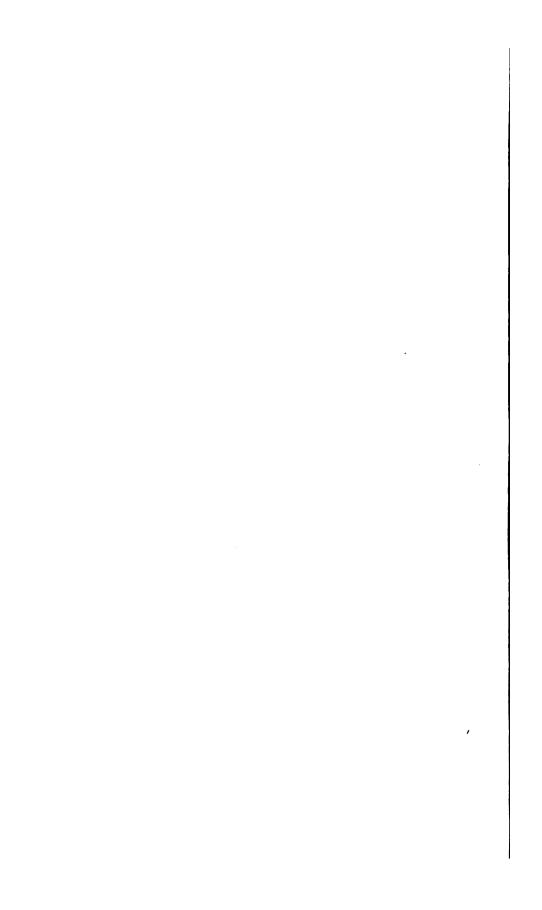

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

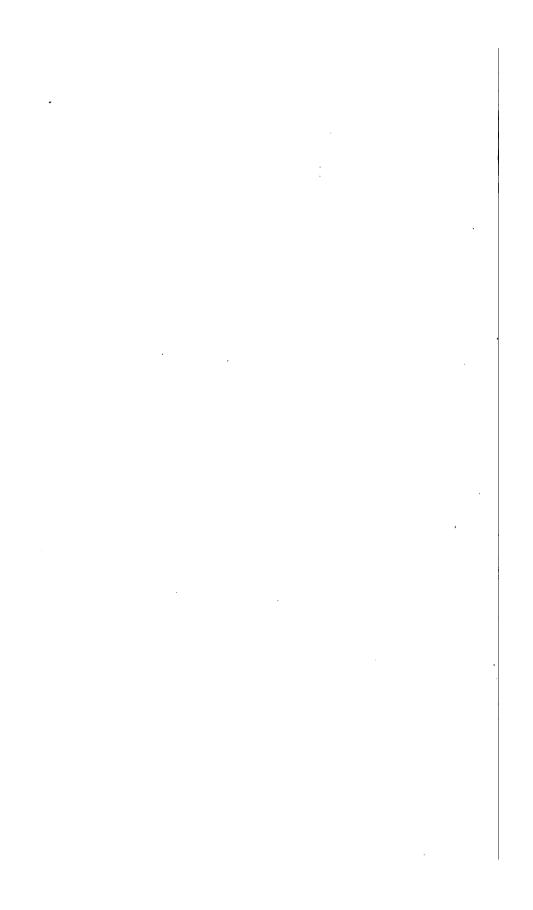

## Deutsche Geschichte.

3meiter Banb.

## tion

## Leopold von Ranke's

# Sämmtliche Werke.

3meiter Banb.



Leipzig, Berlag von Dunder und Humblot. 1867.

## Deutsche Geschichte

im

## Beitalter der Reformation

nad

## Leopold von Kanke.

3meiter Banb.

Bierte Auflage.



Leipzig, Berlag von Duncker und Humblot. 1869. Das Recht ber Ueberfetjung ift vorbehalten,

# Inhalt.

| Drittes Buch. Bersuche einer nationalen Durchführung ber                                   | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Reform. 1521—1525                                                                          | 1     |
| Erftes Capitel. Unruhen in Bittenberg. October 1521 bis März 1522. Friedrich ber Beise 19. | 7     |
| Bweites Capitel. Beltliche und geiftliche Tendenzen bes Reichsregimentes 1521—1523         | 27    |
| . Drittes Capitel. Ausbreitung ber Lehre. 1522-1524                                        | 46    |
| Diertes Capitel. Opposition gegen bas Reichsregiment, Reichstag bon                        |       |
| 1523, 1524                                                                                 | 70    |
| Sidingen und feine Gegner                                                                  | 71    |
| Die Stäbte und ber kaiferliche Hof                                                         | 86    |
| Reichstag von 1524                                                                         | 91    |
| Fünftes Capitel. Ursprung ber Spaltung in ber Nation                                       | 100   |
| Rechftes Capitel. Der Bauernfrieg                                                          | 124   |
| Biebenies Capitel. Anfang entgegengefetter Bunbniffe, Reichstag gu                         |       |
| Augsburg im Dec. 1525                                                                      | 159   |
| Biertes Buch. Auswärtige Verhältniffe, Gründung der Landes:                                |       |
| Firchen. 1521—1528                                                                         | 177   |
| Erftes Capitel. Frangöfifch-italienifche Rriege bis jur Ligue von Cognac.                  |       |
| 1521—1526                                                                                  | 179   |
| Felbzug von 1521, 1522                                                                     | 186   |

### Inhalt.

|                                                               | Seite |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Feldzug von 1523, 1524. Angriff auf Frankreich                | 201   |
| Schlacht bei Pavia                                            | . 216 |
| Difverständnisse zwischen Papft und Kaiser                    |       |
| 3weites Capitel. Reichstag ju Speier im Jahre 1526            | . 244 |
| Drittes Capitel. Eroberung von Rom im Jahre 1527              | . 262 |
| Viertes Capitel. Befitnahme von Bohmen und Ungarn             | . 285 |
| Sünftes Capitel. Gründung evangelischer Territorien           | . 304 |
| Princip bes evangelischen Rirchenrechts 309. Bifitation in Sa | ιά)=  |
| fen 313. Deffen 317. Frantifch - branbenburgifche Fürftenthun | ner   |
| und Murnberg 319. Oberländische Stäbte 322. Lüneburg 3        | 22.   |
| Ofifriesland 328. Schleswig und holftein 324. Schlefien 3     |       |
| Preußen 327.                                                  |       |
| Beilagen                                                      | . 345 |
| I. Ueber ein im Jahre 1837 ju Rom erfchienenes apotrophes     | Be=   |
| jojiotswert                                                   | 345   |
| II. Jacob Ziegler und Abam Reisner                            |       |
| III. Chronisten Carls V                                       | 000   |
| IV Anhang einiger Dagumente für ben italienischen Prieg       | 385   |

## Drittes Buch.

Berfuche einer nationalen Durchführung ber Reform.

1521-1525.

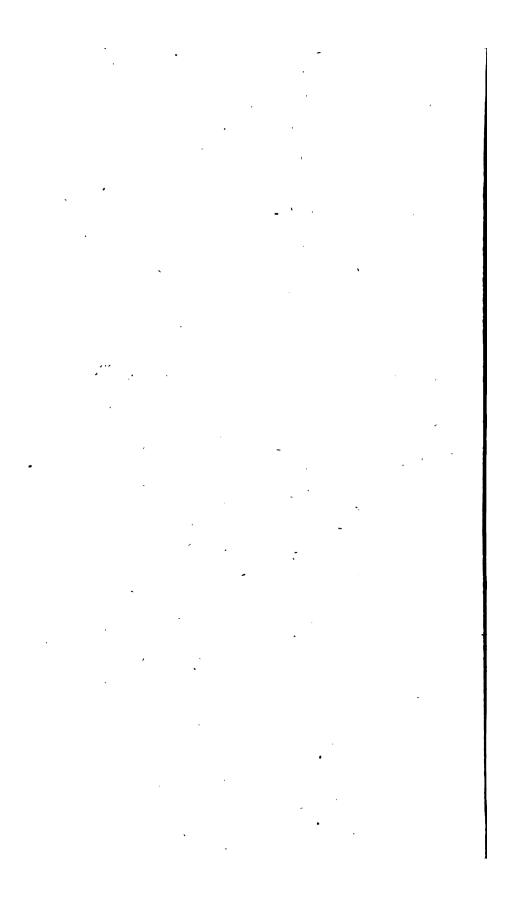

Wir haben gesehen, wie aus der einseitigen Entwickelung, welche das lateinische Kirchenwesen genommen, die Nothwendigkeit entsprang, dasselbe zu reformiren, wie die allgemeine Lage der Weltverhältnisse forderte, die nationalen Regungen des deutschen Geistes, die Fortschritte der Gelehrsamkeit, die Gegensähe der Theologie dazu vorbereiteten, — wie endlich die Mißbräuche des Ablahhandels, die daran sich knüpfenden Streitigkeiten, ohne daß Jemand die bewußte Absicht gehabt hätte, zu dem gewaltigsten Ausbruche der Opposition führten.

War das nun unvermeidlich, so können wir doch keinen Schritt weiter thun, ohne zu bemerken, wie höchst gefährlich es zugleich werben konnte.

Denn in der Totalität des Bestehenden, wie es nun einmal geworden, ist alles verbunden, unterstützt sich alles: sind die innern Lebenskräfte einmal in Kampf gerathen, wer kann sagen, wo dem siegreichen Angriff wieder Einhalt geschehen, ob er nicht alles umstürzen werde.

Bei welchem Institute auf Erben ware aber diese Gefahr größer gewesen als bei dem Papstthum, welches auf das gesammte Leben der europäischen Nationen seit Jahrhunderten einen so mächtigen Ginssuch ausgeübt hatte.

Was in Europa bestand, war doch im Grunde eben jener kriegerischepriesterliche Staat, der im 8., 9. Jahrhundert gebildet worden und allen Beränderungen, welche eingetreten sein mochten, zum Trot, in seiner Tiese, der Mischung seiner Grundbestandtheile immer derselbe geblieben war. Ja die Veränderungen, welche geschehen waren, hatten selbst doch in der Regel das priesterliche Element begünstigt: eben vermöge seiner Siege hatte es alle Formen des öffentlichen und des Privatlebens, alle Abern der geistigen Bildung durchdrungen. Wie war es möglich, es anzugreisen, ohne alles zu gefährden, in Frage zu sesen, ohne die Grundlagen des gesammten Daseins zu erschüttern.

Ī

Man bürfte nicht alauben, bem Dogma, in bem Fortgange seiner bierardisch-icolastischen Formation, babe eine fo unwiderstehliche Rraft, bie Gemüther zu überzeugen, fich zu eigen zu machen beigewohnt. Die firchlichen Reftsetungen felbit hatten vielmehr unaufhörlichen Widerspruch gefunden: in der Regel wohl nur innerhalb des Kreises ber einmal angenommenen 3been, zuweilen aber auch jenseit beffelben in entschloffener Feindseligkeit. Allein bas enge Berbaltnig, in bem fich bas Bapftthum zu allen beftebenben Gewalten zu erhalten wunte. hatte immer bewirkt, daß die Oppositionen unterlagen. auch 3. B. ein Raifer es wagen fonnen, eine bem berricbenden Suftem ber Gebanken nicht in einzelnen Bestimmungen, worauf wenig ankam, fondern innerlich und wesentlich entgegengesetze religiöse Meinung in Sout ju nehmen? Selbit einem Bapfte gegenüber, ben er befriegte, burfte er es nicht wagen: er hatte fürchten muffen, ben geiftigen Grund ju untergraben, auf welchem feine eigne Burbe berubte; übrigens batte er ig auch erst ben Kreis ber Borstellungen zu burchbrechen gehabt, ber bie Gemüther feffelte. Die Staatsgewalten fühlten fich immer in unauflöslichen Beziehungen jur Sierarchie: die Berfolaungen der Andersgläubigen führten fie in der Regel selber aus.

Dazu tam, baß sich mit ben letten Angriffen auf bas römische Kirchenwesen in ber That Unternehmungen ber gefährlichsten Art in

Berbindung gesett hatten.

Es war nun anderthalb Jahrhunderte her, daß John Wiclisse in England, ziemlich mit denselben Wassen wie Luther und durch verswandte nationale Regungen unterstützt, den Kampf mit dem Papstthum unternommen hatte: aber auf der Stelle hatte sich ihm eine stürmische Bewegung der untersten Stände zugesellt, die mit den Berbesserungen des Dogma oder der Emancipation von dem römischen Stuhle nicht zufrieden, auf die Vertisgung der gesammten pfründendeistenden Geistlichkeit.), ja auf die Gleichmachung des Schelmams und des Bauern, d. i. auf eine vollständige Umkehr der Kirche und des Staates ausging. Mochte nun Wiclisse an diesem Treiben Antheil haben oder nicht, genug, von der Ungunst, welche es erweckte, ward auch er betroffen und von dem Schauplatz seiner Thätigkeit, der Universität Oxford, wo er sich einen eigenthümlichen Sinsluß auf England und die Welt verschaffen konnte, hinweg auf den engen Wirstungskreis einer Landpfarre verwiesen.

<sup>1)</sup> Bgs. Prioris et capituli Cantuarensis mandatum 16. Sept. 1381 bei Bissins Concilia Magnae Britanniae III, 133.

Die Bewegungen in Böhmen, die in Folge der Lehren und der Berdammung Huffens ausbrachen, hielten sich zwar zunächst an das geistliche Element, von dem sie ausgegangen waren 1); allein der Widerstand, den sie fanden, erweckte gar bald eine höchst verderbliche sanatische Richtung. Die Taboriten verwarfen nicht allein die Lehren der Kirchenväter so gut wie die spätesten Satungen, sondern sie wollten die Bücher, in denen sie enthalten, vertilgt wissen. Sie erklärten es für eitel und unevangelisch, ja sündlich, Studien zu treiben, Grade auf den Universitäten zu empfangen 2). Sie predigten, daß Gott die Welt verderben wolle und nur die gerechten Menschen in süns Städten erretten werde 3): ihre Prediger hielten sich für die Rachengel Gottes, gesendet, um sein Gebot der Vernichtung zu vollstrecken. Sie würden die Welt im Namen Gottes in eine Wüste verwandelt haben, wenn es in ihrer Macht gestanden hätte.

Denn mit einer gelingenden Opposition pflegen sich zerstörende Tendenzen zu verbinden: um so heftiger, je gewaltiger ber Feind noch ist, mit bem sie kampfen muß.

Und sollte nun in Deutschland, wo der Papst bisher einen Theil der Reichsgewalt in Händen gehabt, nicht auch ein ähnlicher Sturm zu befürchten sein?

Die Nation war von einer allgemeinen Gährung ergriffen: in der Tiefe hatte sich, der öffentlichen Ordnung gegenüber, schon immer die drohende Empörung geregt, sollte dieselbe durch den Angriff auf die höchste irdische Gewalt, die man anerkannte, nicht aufgerusen werden? sollten sich nicht die destructiven Kräfte erheben, welche jede Gesellschaft birgt, und welche dieser priesterlichstriegerische Staat schlechterbings nicht hatte beseitigen können?

Für die Zukunft der deutschen Nation kam nun alles barauf an, ob sie biese Gefahr bestehen wurde oder nicht: ob es ihr gelingen

<sup>1)</sup> Ein Hauptmotiv der Bewegungen, das man gewöhnlich übersieht, stellt der wohlunterrichtete Hemmerlin in seinem Tractat de libertate ecclesiastica heraus, und ich will es doch hier mit seinen Worten in Erinnerung deringen: "In regno Bohemiae quasi omnes possessiones et terrarum portiones et portiones portionum quasi per singulos passus fuerunt occupatae, intricatae et aggravatae per census, reditus et proventus clero deditos. Unde populares nimis exasperati — insultarunt in clerum et religiosos — et terram prius occupatam penitus liberarunt."

<sup>2)</sup> Formula fidei Taboritarum ap. Laur. Byzynium (Brzezina): Ludewig Reliquiae MSS. Tom. VI, p. 191.

<sup>3)</sup> Byzynii Diarium belli Hussitici ib. p. 155 sq.

würde, sich von dem Papstthum zu trennen, ohne zugleich den Staat und die allgemeine langsam gewonnene Cultur zu gefährden: zu welcher Verfassung — denn ohne große politische Veränderung konnte es nicht abgehen — die Nation alsdann sich entwickeln würde. Darauf beruhte zugleich die Möglichkeit einer Einwirkung auf die übrige Welt.

Bunachst nahm ber Gang ber Steigniffe einen hochst gefährlichen

Charafter an.

### Erftes Capitel.

## Unrnhen in Wittenberg.

October 1521 bis Mars 1522.

Noch einmal hatte sich in Deutschland die höchste weltliche Gewalt mit dem Papstthum verdündet, und im ersten Augenblick machte das doch einen großen Eindruck. Das Wormser Sdict ward allenthalben verkündigt, und hie und da wurden die Beichtväter von den Bischöfen angewiesen, Niemanden zu absolviren, der sich lutherischer Meinungen schuldig mache. Luthern selbst wußte sein Fürst nur dadurch zu retten, daß er ihn auf der Reise im Thüringer Wald übersallen, zum Schein gefangen nehmen und nach der Wartburg sühren ließ, wo er ihm eine Freistatt bestimmt hatte. Man breitete aus, er sei von einem Feinde des Churfürsten aufgehoben und vielleicht gestöbtet worden.

Allein fehr balb zeigte fich, wie wenig bamit erreicht mar.

Wo Carl selbst sich aushielt, in seinen niederländischen Städten, brachte man wohl Luthers Schriften zu Hauf und verbrannte sie: man sah den Kaiser ironisch läckeln, wenn er über einen Marktplatz gehend an so einem Feuer vorüberkam; in dem innern Deutschland hören wir nichts von diesen Executionen. Vielmehr erwarb hier der Ruf der Ereignisse am Reichstag, das erscheinende Edict Luthern neue Freunde. Daß er in Worms sich zu seinen Büchern bekannt, sich erboten sie zu widerrusen, wenn man ihn widerlege, und sich doch Niemand an ihn gewagt habe, erschien als ein großes Argument für die Wahrheit seiner Lehre.

1) Ein schoner Dialogus und gesprech swischen eim Pfarrer und eim Schulthaph, betreffend allen ibel Stand ber Gepftlichen 2c.: ohne Zweifel un-

einschränkt", fagt Bafius, "besto mehr breitet fie fic aus" 1). Machte man an der Universität Freiburg biese Erfahrung, wo die altgefinnte Bartei so mächtig war, wie viel mehr anderwärts! Der Churfürst bon Mainz hielt es nicht für aut, ben Minoriten bie Erlaubnig zu geben, um die ihr Propinsial bat, in seinen Diöcesen gegen Luther au bredigen: er fürchtete bie Bewegung nur au vermehren2). Censurverordnungen bes Edictes jum Trot erschien Flugschrift auf Aluaschrift im Sinne ber Neuerung. Die meisten waren anonym, Sutten waate es sogar mit seines Namens Unterschrift, geradezu den Runtius des Bapftes, den Berfasser des Chictes, Aleander, anzugreifen. Unter anderm fragt er ihn, ob er benn glaube, mit einem eimigen Ebictehen, bas er einem jungen Fürsten liftig abgepreßt, Religion und Freiheit zu unterbruden; gleich als vermöge ein faiferlicher Befehl etwas gegen bas unwandelbare Gotteswort: - fei nicht vielmehr die Meinung eines Fürsten veranderlich? Der Raifer, meint er, werbe mit ber Reit schon anders benten lernen 3). Diese römischen Agenten waren selbst erstaunt, daß die mit so vieler Dube ausgebrachte Berordnung fo wenig nutte. Sie fagten, noch sei bie Tinte faum troden, mit welcher ber Raifer bas Cbict unterzeichnet, so werbe es ichon allenthalben gebrochen. Sie sollen sich damit getröftet haben, wenn es ju weiter nichts führe, fo fei boch bamit ber Grund zu einer unausbleiblichen Entzweiung zwischen ben Deutschen felbft aeleat.

Bor allem war es bebeutend, daß die Universität Wittenberg von dem kaiserlichen Soict so wenig berührt wurde wie früher von der päpstlichen Bulle. Hier hatten die neuen Lehren bereits ein von der Persönlichkeit und unmittelbaren Theilnahme Luthers unabhängiges Leben gewonnen, und die Blüthe der deutschen Jugend strömte herbei, sie in sich aufzunehmen; es trug fürs Erste wenig aus, ob Luther zugegen war oder nicht: die Hörsale waren eben so voll 2):

mittelbar nach bem Reichstag: wo es heißt: "marum hand ir ban nit Doctor Luther mit Disputiren pez zu Borms übermunben." Dies ift bas Argument, burch welches ber Schulze ben Pfarrer auf seine Seite bringt.

- 1) Epp. I, 50.
- 2) Capito ad Zwinglium Hallis IV. Aug. 1521. (Epp. Zw. I, p. 178.) Er forberte Prebigten "citra perturbationem vulgi, absque tam atrocibus affectibus."
  - 3) Invectiva in Aleandrum. Opera IV, 240.
- 4) Spalatini Annales 1521 Octobr.: "Scholastici, quorum supra millia ibi tum fuerunt." Im Laufe bes Winters ward jedoch die Universität

seine Grundsätze wurden in Bortrag und Schrift mit bem gleichen Eifer verfochten. Ja die kubnite Stellung nabm in diesem Augenblick die neue kleine Universität. Als die Sorbonne ihr Stillschweigen endlich brach und fich gegen Luther erklärte, glaubte fich Melanchthon nicht nur vervflichtet, für feinen abmefenden Freund bas Wort zu nehmen, ihn zu vertheibigen, sondern er wagte es, ber Universität zu Baris, von der alle theologischen Doctrinen ausgegangen, von der die deutschen Universitäten selbst sich nur abgezweigt, auf beren Ent= ideibung die Welt von jeher gehorcht, ber alma mater, die Anklage gurudgugeben, die fie erhob, fie felbst bes Abfalls von dem mabren Chriftenthum zu beschulbigen. Er trug fein Bebenfen, Die gange auf ben Universitäten herrichende Lehre, Die Scholaftif überhaupt, bem Inhalt ber Schrift gegenüber, für abgewichen, für feterisch zu erflaren 1). Die höchften Gewalten ber Chriftenbeit hatten gesprochen: der Babst hatte eine verdammende Bulle erlassen; die große Mutter-Universität unterstützte seinen Ausspruch mit dem ihren; der Kaiser hatte befohlen, ihn zu vollziehen: in dem kleinen, vor wenig Nahren kaum genannten Wittenberg wagte ein junger Professor, ber noch im Anfang ber awanziger Sabre stand, in bessen unscheinbarer Gestalt und bescheibner Haltung Riemand Selbenmuth ober Rühnheit gesucht hätte, sich allen diesen Gewalten entgegenzustellen, die verdammten Lehren zu vertheidigen, ja den Ruhm, driftlich zu fein, für sie allein in Ansbruch zu nehmen.

Das machte auch wohl: man beurtheilte die Sachen nicht nach dem grandiosen Anschein, den sie trugen: man wußte, welche Motive, namentlich dominicanischer Einwirkung, den römischen Hof bestimmt hatten, mit welchen Mitteln dann das Edict bei dem Kaiser ausgebracht, wie es publicirt worden war: man nannte die drei Männer, von welchen die Berdammung in Paris herrühre, und bezeichnete ste mit den verächtlichsten Namen<sup>2</sup>). Dagegen war man sich hier einer reinen Gesinnung, eines festen und unerschütterlichen Grundes be-

ben braunschweigischen und brandenburgischen Unterthanen von ihren Fürsten verboten. Menden Scrippt. II, 611. Auch nahmen die Inscriptionen bestanders im Wintersemester bebeutend ab. Sennert p. 59.

<sup>1)</sup> Adversus furiosum Parisiensium theologastrorum decretum Phil. Melanchthonis pro Luthero apologia. Corp. Reformatorum I, p. 398.

<sup>2)</sup> Glareanus ad Zwinglium Lutetiae 4. non. Julii 1521: Beda, Quercus, Christophorus: Belua, Stercus, Christotomus. Epp. Zw. p. 176. Das Schreiben Glareans p. 156, in welchem ber Tob Leos X erwähnt wirb, gehört nicht in bas Jahr 1520, sonbern in bas solgende.

wußt. Die Bedeutung des Fürsten, der einen nicht ausgesprochenen, aber auch nicht zweifelhaften Schutz gewährte, sicherte gegen alle unmittelbare Gewalt.

Wagte man es aber, eine so unabhängige großartige Stellung zu ergreifen, allen anerkannten Gewalten entgegengesetzt und im Grunde nur mit der Meinung verbündet, die ihren ganzen Inhalt selber noch nicht kannte, ihre positive Gestaltung erst noch empfangen sollte, so liegt auch am Tage, welche Verpflichtung man damit über sich nahm. Mit der Durchführung der Grundsätze, die man bekannte, hatte man einer zahlreichen, empfänglichen, harrenden Menge theil nehmender Geister voranzugehn. Hier zuerst, wo doch alle Elemente des priesterlich-kriegerischen Staates so gut vorhanden waren wie anderwärts, mußte es sich zeigen, inwiesern es möglich sei, den Abfall von dem Priesterthum zu wagen und doch nicht zugleich den Staat zu gefährden.

Unmöglich aber ware es gewesen, stehen zu bleiben. Die Aufregung ber Gemüther war zu groß, um sich mit der Doctrin allein zu begnügen. Auf die Lehren, die man erschüttert, waren Gebräucht gegründet, die jeden Augenblick des täglichen Lebens beherrschten; von dieser thatkräftigen, sich selber fühlenden, durch mächtig erwachende Ibeen vorwärts getriebenen Generation ließ sich nicht erwarten, daß sie ihrer Ueberzeugung Gewalt anthun und Ordnungen befolgen würde, die sie zu verdammen ansing.

Das Erste, was geschah, war das Allerpersönlichste.

Ein paar Pfarrer in der Nähe, die sich zu der Wittenberger Schule hielten, Jacob Seidler auf der Glashütte und Bartholomäus Bernhardi von Kemberg, sprachen sich selbst von der Pflicht des Cölibates los. Es war das diejenige Einrichtung der Hieden, die wegen der natürlichen Neigung der Deutschen zu einem traulichen Familienleben bei dem deutschen Clerus von Ansang an den meisten Widerspruch gefunden und in ihren Folgen die Moral der Nation am tiefsten verletzt hatte. Die beiden Pfarrer gaben als ihren Grund an, daß es keinem Papst und keiner Synode freigestanden, die Kirche mit einer Satung zu beschweren, welche Leib und Seele gefährde. Hierauf swurden beide von der geistlichen Gewalt in Unspruch seinommen. Aber nur Seidler, in dem Gebiete des Herzogs Georg

<sup>1)</sup> Quid statuerint pontificii canones, nihil refert christianorum. Schreiben ber Bittenberger Theologen an ben Bischof von Meißen: Corp. Ref. I, 418.

von Sachsen, ward ihr überlassen: er ist da in dem Gefängniß umgekommen. Gegen Bernhardi lieh Churfürst Friedrich dem Erzbischof von Magdeburg seinen Arm nicht: er wollte sich, wie Spalatin es ausdrückt, nicht zum Schergen brauchen lassen. Carlstadt faßte Muth, das Institut des Colibates in einer ausführlichen Schrift anzugreisen.

Bie der Colibat die Uebertragung eines Monchagelubbes auf ben Briefterstand war, so stand bie Auflösung beffelben auch mit ben Ideen über das Klosterwesen in Berbindung. In der kleinen Augustiner= firche, in welcher Luther anfangs aufgetreten, hielt jest einer seiner geschicktesten Mitbrüber, Gabriel Amilling, feurige Bredigten, in benen er bie Gelübde überhaupt, bas gange Monchswesen angriff und es nicht allein für erlaubt, sondern für nothwendig erklärte, sich von benselben loszusagen. .. benn in der Rutte könne man nicht selia werben." Dreizehn Augustiner auf einmal traten aus und nahmen ihre Wohnung zum Theil unter ben Bürgern, zum Theil unter ben Stubenten: einer von ihnen, ber bas Tischlerhandwert verstand, bat um bas Bürgerrecht und gebachte sich zu verheirathen 1). Eine allgemeine Aufregung entstand: die noch in dem Aloster verbliebenen Augustiner hielten fich nicht mehr für sicher; bas Barfüßerklofter in Wittenberg mußte bes Nachts mit einer ftarken Bache geschütt werben.

Aber schon hatte berselbe Bruder Gabriel noch einen anbern, weiterführenden Angriff gemacht. Die Grundsätze Luthers über das Sacrament dehnte er dahin aus, daß er die Anbetung desselben, ja die Celebration der Messe ohne Communicanten in der Jdee des Opfers, die sogenannte Privatmesse, für einen Mißbrauch, für eine Sünde erklärte<sup>2</sup>). Zunächst sah sich der Prior in dem Kloster durch die allgemeine Bewegung, wie er sagte, um größeres Aergerniß zu vermeiden, genöthigt, die Privatmessen in seiner Kirche wirklich einzustellen. Das wirkte nun sogleich in der Universität sowie in der Stadt nach. Als am 3. Dec. 1521 die Messe in der Pfarrkirche gehalten werden sollte, erschienen einige Studenten und jüngere Bürger mit bloßen Messern unter den Röcken, nahmen die Meßbücher weg und trieben die Priester vom Altar. Als der Rath die Schuldigen, welche vor sein Forum gehörten, einzog und zu bestrafen

<sup>1)</sup> Bericht von Gregorius Brud an ben Churfürsten 11. October. C. Ref. I, p. 459.

<sup>2)</sup> Bericht bes Augustinerpriors Belt an ben Churfürsten 12. Rob. C. Ref. I, 483.

Miene machte, erhob sich Lärm in der Gemeine: sie legte dem Rathe Artikel vor, in denen sie fast im Tone des Aufruhrs die Lostaffung der Gefangenen forderte 1).

Versuche, die einen völligen Umsturz des bisherigen Gottesdienstes, und zwar von unten her, ohne alle Berathung und Ordnung in sich schlossen. Der Churfürst, an den alle diese Dinge zur Entscheidung gebracht wurden, wünschte nach seiner Weise das Urtheil einer oder der andern einigermaßen constituirten Autorität zu vernehmen.

Buerft wurde ein Convent ber Augustiner aus den Provinzen Meißen und Thüringen nach Wittenberg berufen. Alle diese Augustiner waren mehr oder minder von Luthers Meinung: sie hielten seine Sache für die ihre. Auch in seiner Abwesenheit trasen sie, wie er später erklärt hat, in ihrem Urtheil mit dem seinen zusammen. Sie gingen nicht so weit wie Frater Gabriel, die Gelübbe für sündlich zu erklären; aber sie wollten sie auch nicht mehr für verbindlich halten. Ihre Meinung war: alle Creatur sei dem Worte Gottes unterworfen und brauche sich nicht mit menschlichen Satungen beschweren zu lassen: Jedermann stehe frei, das Kloster zu verlassen oder darin zu bleiben. Wer da gehe, müsse nur seine Freiheit nicht nach dem Gelüste des Fleisches mißbrauchen: wer es vorziehe zu bleiben, möge auch die Kutte behalten und seinen Obern aus Liebe Gehorsam leisten. Zugleich entschlossen sie sich, nicht mehr zu betteln und jene gestisteten, für Gelb abzuhaltenden Messen, die Botivmessen, abzuschaffen.

Indessen war auch die Universität von dem Fürsten aufgefordert worden, ihr Urtheil über die Messe im allgemeinen auszusprechen.

1) Der Rath zu Wittenberg an den Chursürsten 3. und 5. Dec. C. Ref. I, p. 487. 489. Belchen Eindruck diese Reuerungen in weiter Ferne machten, davon zeugt besonders eine Stelle im 32. Band der venezianischen Chronit Sanuto's im Arch. zu Wien: Novità di uno ordine over uso de la sede christiana comenzada in Vintibergia. Li frati heremitani di S. Augustino hanno trovato e provato per le st. scripture che le messe secondo che se usano adesso si è gran peccato a dirle o a odirle (man sieht, die ganze Reuerung wird wie eine Entdeclung des Augustinerordens behandelt), e dapoi el zorno di S. Michiel 1521 in qua ogni zorno questo hanno predichado e ditto, e stanno saldi in questa soa oppinione, e questo etiam con le opre observano e da poi la domeniga di S. Michiel non hanno ditto piu messe nella chiesa del suo monasterio, e per questo è seguito gran scandalo tra el popolo li cantori e canonici spirituali e temporali — —

2) Decreta Augustinianorum (C. Ref. I, 456): nur ist die Bersammlung nicht in den October zu setzen, sondern eher in den December oder Anfang Januar, wie das Seckendorf (Historia Luther. I, 8. 54, §. 129) aus

einem gleichzeitigen Briefe anmertt. Bal. Spal. Ann. 610.

Es ward eine Commission niedergesett, an der auch Melanchthon Theil nahm, und diese entschied sich für die Abschaffung der Messe, nicht allein in Wittenberg, sondern im ganzen Lande, es möge daraus solgen was da wolle 1). Allein als nun die Gesammtheit der Corporation dies bestätigen sollte, war sie nicht dahin zu bringen. Sinige der angesehensten Mitglieder blieben von der Versammlung weg, mit der Erklärung: sie seien zu gering, um die Kirche reformiren zu wollen 2).

Da nun weber ber Convent noch auch die Universität sich grabezu für die Reuerung erklärten, so war auch der Churfürst nicht weiter zu bringen: er meinte, wenn man sich schon in Wittenberg nicht vereinigen könne, wie ungleich würde die Welt über jede Aenderung urtheilen! Man möge von der Sache lesen, disputiren und predigen, aber indek bei dem alten Gebrauche bleiben 3).

Schon waren aber die feurigen Gemüther burch Anordnungen eines von jeber so nachgiebigen Fürsten nicht mehr in Raum zu halten: bem Befehl besselben jum Trot fündigte Dr. Carlstadt an. er werde jum Fest ber Beschneidung Chrifti die Messe nach einem neuen Ritus feiern, das Abendmahl nach den Worten der Ginsetung austheilen. Schon einmal, im October, hatte er etwas Aehnliches verfucht, jedoch in engerm Kreise, ganz nach dem Borbild Christi, nur mit zwölf Theilnehmern. Da es schien, als werde man ihm jest hindernisse in den Weg legen, so wartete er nicht bis auf den angekündigten An dem Christtag 1521 predigte er in der Bfarrfirche von der Nothwendigfeit, die bisherige Beife zu verlaffen und beide Geftalten bes Sacraments zu empfangen: nach ber Bredigt trat er por ben Altar, sprach die Meffe, jedoch ohne die Worte, welche fich auf die Ibee des Opfers beziehen, sowie ohne die Ceremonie der Elevation. und theilte hierauf erft bas Brod, bann auch ben Wein aus mit ben Worten: bas ift ber Kelch meines Blutes bes neuen und etwigen Er traf bamit ben Ginn ber Bemeine: man waate Testamentes. ihm nicht zu wibersprechen. Er wiederholte seinen Ritus am Neujahrstag, den Sonntag darauf und so weiter: auch des Freitags er= schien er auf bem Predigtstuhl4).

Carlstadt gehörte zu ben nicht seltenen beutschen Raturen, bie mit einer angebornen Reigung zum Tiefsinn ben Muth verbinden,

<sup>1)</sup> Ernftlich Sanblung ber Universität 2c. C. Ref. I, 465.

<sup>2)</sup> Bericht Chriftian Beiere 13. Dec. ib. 500.

<sup>3)</sup> Inftruction tee Churfurften Lochau 19. Dec. ib. 507.

<sup>4)</sup> Beitung aus Bittenberg, wie es ao 1521 etc. fei zugegangen. In Strobels Miscellaneen V, p. 121.

alles zu verwerfen, mas man festaesett hat, ober alles zu behaupten. was man verwirft, ohne bak fie boch bas Bedürfniß hatten, fich ju voller Klarheit und allgemein gultiger Begrundung ihrer Ibeen zu Carlstadt hatte sich früher ben Lehrmeinungen ber Scho: laftifer binaeaeben, bann war er von Luther ju bem Studium ber h. Schrift berübergesogen worden: boch hatte er nicht bie Gebuld gehabt, wie biefer, fich ber Grundsprachen zu bemächtigen: er nahm fich die feltsamsten, willfürlichsten Erklärungen nicht übel: er ging nur dem Ruge feiner Gedanken nach. Merkwürdig, auf welche Bahnen er gerieth. Schon als man fich zur Leipziger Disputation ruftete, äußerte er fich auf eine fehr besondre Weise über bie b. Schrift, auf beren Gesammtinhalt er anwandte, was man sonst nur von bem Gesetz verstand: sie diene zur Uebertretung, Sünde und Tob, und aemahre nicht ben mahren Troft, beffen bie Seele bedürfe. Im Jahr 1520 mard es ihm zweifelhaft, ob Mofe bie Bucher geschrieben, Die seinen Namen tragen, ob die Evangelien in ihrer achten Gestalt auf uns gefommen: Ibeen, welche Rritif und Gelehrsamkeit später fo vielfach beschäftigt haben: — schon ihm stiegen sie auf 1). beherrschte ibn noch bamals die Gegenwart und Ueberlegenheit Rett aber war er von Niemand mehr gurudgehalten: er hatte einen freien Schauplat für feinen Ehrgeig: ein enthusiasmirtes Bublicum umaab ibn; er felbst war unter diesen Umständen nicht mehr ber alte: mit ber feuriasten Beredtsamkeit entwickelte ber fleine, schwarzbraune, sonnenverbrannte Mann, der sich sonst nur undeutlich ausbrückte, eine Fulle tieffinniger, extravaganter, eine neue Welt athmender Ibeen, mit benen er Jedermann hinriß.

Da ereignete sich nun, daß er, noch gegen Ende des Jahres 1521, Gehülfen bekam, die von einer andern Seite her auf gleichartige Bahnen gerathen waren, auf denen sie sogar noch verwegener

einbergingen.

Es ift eine bekannte Thatsache, daß bei dem Beginn der husstischen Bewegungen, als huß und hieronhmus entfernt waren, vor allem ein paar Fremde; Niclas und Beter von Dresden, versagt von dem Bischof von Meißen und in Prag aufgenommen, die gewesen sind, welche die Menge auf die Abänderung des Ritus, namentlich im Sacrament hinführten, womit sich gar bald andre fanatische Meinungen vereinigten<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Einige Auszilge aus seinen Schriften in Loschers Historia motuum I, 15.

<sup>2)</sup> Besonders mertwürdig ift bierüber die Notig bei Belgel: Bences-

Sei es nun, daß diese Meinungen nach den Gegenden ihres Ursprungs zurückwirkten oder daselbst eine tiesere ältere Burzel hatten, eben von dort her aus dem Erzgebirge, von Zwickau, wenn wir dies combiniren dürsen, erhob sich jett eine verwandte Tendenz, welche sich der Bittenbergischen Bewegung zu bemächtigen suchte, wie damals der Brager.

Besonders um einen schwärmerischen Tuchmacher, des Namens Claus Storch, sammelte sich in Zwickau eine Secte, welche sich zu den weitaussehendsten Meinungen bekannte. Luther that diesen Leuten bei weitem nicht genug: sie fanden, es seien noch ganz andre Männer als er, von höherm Geiste, nothwendig. Denn was könne es helsen, sich so enge an die Bibel zu halten? Zu wahrer Unterweisung eines Menschen sei sie doch unkräftig, der Mensch könne nur durch den Geist gelehrt werden. Sie steigerten ihren Enthusiasmus dis zu dem Grade, daß sie sich-überzeugt hielten, ihnen sei das beschieden: Gott selbst rede mit ihnen, gebe ihnen an, was sie thun, was sie predigen sollten. Auf den Grund dieser tiesern, unmittelbar inspirirten Einsicht, drangen auch sie nun zunächst auf Abänderungen des kirchlichen Ritus. Bor allem verwarfen sie, weil das Sacrament ohne den Glauben keinen Sinn habe, die Tause der Unmündigen, die ja des Glaubens nicht fähig seien. Aber noch viel weiter gingen

laus, Th. II, Urfunben, nr. 238 ex MS. coaevo capituli Pragensis. Sie erflärten gleich im Anfang, "quod papa sit antichristus cum clero sibi subjecto." Reanber bemerkt, baß schon Matthias von Janow die Berechtigung der Laien zum Genuß beider Gestalten voraussetze, und Jacobellus, der das Abendmahl wieder vollftändig austheilte, wahrscheinlich bessen Schiller gewesen sei. (Kirchengeschichte Bb. VI, 305. 446.) Er verwirft die Rotiz, die sich bei Aeneas Sylvius über Peter von Drasdian sindet. Der trefsliche Mann kannte jene gleichzeitige Nachricht nicht, die er gewiß nicht verworsen haben würde. Auch die böhmischen Chronisten (bei Hösser 34. 509) gedenken öster des Petrus de Drasdian, Drasdansth, dem sie eine wunderbare Eingebung sein soll, und großen Einstuß zuschrieben.

1) So bezeichnete ein aus Zwidau an ben Churfürsten eingegangener Bericht, von welchem bieser ber Universität Nachricht giebt, die Linie ihrer Meinungen. Acta Einsiedelii cum Melanchthonio. C. R. I, p. 536. Die Nachrichten in Enoch Widemann Chronicon Curiae bei Menden Scriptt. R. G. III, 744 bezeichnen eine etwas spätere Entwidesung der Storchischen Phantasien. Tobias Schmidts Chronica Cygnea 1656 ist für die Ereignisse bet breißigjährigen Krieges nicht ohne Werth: sür die Resormationszeit aber unzureichend.

2) Amtliche Erklärung Melanchthons 1. Jan. 1522 (C. R. I, 583): aus ber man zugleich fieht, baß bie Leute ein Halbjahr früher fich ber gött- lichen Gespräche noch nicht gerühmt hatten.

ihre Gebanken. Sie hielten bafür, baf ber Belt eine totale Berwüstung, vielleicht burch die Türken, bevorstebe: kein Briefter werde leben bleiben, selbst feiner von benen, die fich jest verheirathen, überbaupt kein Unfrommer: aber nach biefer blutigen Reinigung werbe bas Reich Gottes eintreten, Gine Taufe, Gin Glauben fein 1). Es schien fast, als wollten sie selbst dies Werk einer gewaltsamen Um: febr beginnen. Da fie in 3widau, in bem gemäßigten Theile ber Burgerichaft und in bem Rathe Wiberstand fanden, brachten fie Waffen in dem Saufe eines der Abren zusammen, um ihre Gegner plöblich einmal ju überfallen und ju vernichten. Glücklicherweise fam ihnen ber Amtmann des Orts, Wolf von Weißenbach, jubor: er nahm eine Anzahl ber Frregeleiteten fest, hielt bie Ordnung aufrecht und nöthigte bie vornehmften Neuerer, die Stadt zu verlaffen 2). Aber was zu Saufe nicht gelungen, hofften biefe anderwärts um fo vollständiger burchauseten. Die Ginen begaben fich nach Brag, gleich als sei es noch möglich, bie alte taboritische Gefinnung wieber ju beleben: mas ihnen benn freilich miklang. Die Andern, auf die es uns ankommt, erschienen in Wittenberg, wo fie bei ber allgemeinen Aufregung ber Beister, Die nach einem unbefannten Neuen trachteten, nicht allein in ber leicht aufzuregenden akademischen Rugend, sondern auch in ber Bemeine, die von biefer fortgeriffen warb, einen für ihre Saat vortrefflich vorbereiteten Boben fanden.

Much zeigte fich, daß nach ihrer Unkunft bie Bewegung in Dit

tenberg noch einen fühnern Unlauf nahm.

Carlstadt, mit dem sie sogleich in Verbindung traten, schritt von Tag zu Tag zu auffallendern Beränderungen fort. Das Meßgewand ward abgeschafft; die Ohrenbeichte nicht mehr gesordert: ohne alle Vorbereitung ging man zum Abendmahl und suchte etwas darin, die Hostie, sich nicht mehr von dem Priester reichen zu lassen, sondern sie mit den Händen selber zu ergreisen. Man hielt es für ein Zeichen besserer Christlichkeit, daß man eben an den Fasttagen Gier und Fleischseisen genoß. Vor allem erklärte man die Vilder in den Kirchen für einen Greuel an heiliger Stätte. Carlstadt nahm keine Rüchen für einen Greuel an heiliger Stätte. Carlstadt nahm keine Rüchen auf den Unterschied zwischen Verehrung und Andetung, der immer gemacht worden; alle Stellen der Schrift wider die Abgöttere wandte er auf den Bilderdienst an; er hob hervor, daß man sich vor ihnen krümme und beuge, ihnen Lichter anzünde, Opfer bringe:

1) Zeitung aus Wittenberg p. 127.

<sup>2)</sup> Nach G. Fabricius Vita Ricii bei Melchior Abam Vitae Philosophorum, 72.

allerdings febe man 2. B. bas Bilb bes St. Chriftoph beshalb an. um vor jabem Tod ficher ju fein und den Abend froblich ju leben; eben barum rieth er. sie zu fturmen und zu zerstören, "biefe Delgöben, biefe abgöttischen Klöte"; felbst bas Crucifir wollte er nicht gelten laffen, das man feinen Berraott nenne und bas bochftens an bas fleischliche Leiben Chrifti erinnere. Da ein zur Entfernung ber Bilber icon gefakter Beidlug fväter nicht ausgeführt marb, entbrannte er nur um so heftiger 1): auf seinen Antrieb erhob sich bier jur Stelle eine bilberfturmerifche Bewegung, wie fie fich feitbem über ein halbes Jahrhundert bindurch an fo vielen andern Orten erzeugt bat: man rif bie Bilber von ben Altaren, zerhieb und verbrannte fie. Es leuchtet ein, welch einen überaus gefährlichen, brobenben Charafter die Bewegung bergestalt empfing. Carlstadt bewies nicht allein aus den Beisvielen des alten Testaments, dan die weltliche hand Macht habe, in der Rirche abzuschaffen was die Gläubigen ärgere, sondern er fügte ichon bingu, wenn die Obrigkeit nachlässig fei, durfe bie Gemeine bie nothwendigen Aenderungen vollzieben. Birklich legte die Wittenberger Gemeine dem Rath einige Artikel vor, in benen fie bie formliche Abichaffung aller nicht ichriftmäßigen Ceremonien, aller Meffen, Bigilien, Begangniffe, und für ihre Brebiger eine unbedingte Freiheit forderte; ber Rath sah fich gezwungen. bald in dem einen, bald in dem andern nachzugeben2). Und noch um vieles umfassender waren ihre Ibeen. Man suchte ben Begriff einer strena driftlichen Gemeinschaft unverzüglich zu realisiren: man forberte ben Rath auf, alle Säufer öffentlicher Bergnügung, versteht fich vor allem ber unerlaubten, aber auch ber erlaubten, zu schließen und

<sup>1)</sup> Bon Abtuhung ber Bylber. Und bas kenn Betbler unther ben Christen senn soll. Carolstatt in ber christlichen Statt Wittenberg. Bog. D. Der Beschliß war gefaßt Freitags nach Sebastiani, 24. Januar 1522; die Debication der Schrift, auf dem ersten Bogen, der auch zuerst gedruckt worden, ist datiet Montag nach Conversionis Pauli, 27. Jan. Damals begte Carlstadt die größten Hoffnungen: schon das Datum beweist, wie feirig er war. Bei dem vierten Bogen sah er aber bereits, daß die Sache doch nicht so rasch gehen würde. "Ich dette auch gehofft, der lebendig got solt seine eingegeben wert das ist guten willen zu abtuhung der bilber volzogen und pas eusserlich wert gefurt haben. Aber es ist noch kein execution geschehen, vileicht berhalben, das got seinen zonn vber vons lest treussen pn mehnung sevnen gangen horn auszuschälben, wu wir also blind bleiben von dierchten von vor dem das vons nicht kan thun. Das weiß ich das die Obirsten deshalb gestrafft werden. Dan die schrifft leugt ve nitt".

<sup>2)</sup> Artifel bei Strobel V, 128.

v. Rante's Werte II.

unter anderm feine Bettler mehr zu dulben, beren es in ber Chriften: beit nicht geben burfe, sondern die Guter der ohnebies verwerflichen Brüberschaften jum Ruten ber Armen zu verwenden. Ja mit biefen Bestrebungen einer in ihrem einseitigen Gifer bie Natur ber menschlichen Gefellschaft mikkennenden Rechtakaubigkeit verbanden fich unmittelbar Die verberblichften Ideen ber Taboriten. Gin alter Brofessor, wie Carlftabt, ließ sich zu ber Meinung fortreißen, man bedürfe keiner Gelehrten mehr, feines Studiums an ben Universitäten, viel weniger ibrer Grabe. In den Borlefungen rieth er feinen Ruborern, nach Saufe ju geben und Aderbau ju treiben, benn im Schweiß feines Angefichts folle ber Mensch sein Brod effen. Giner feiner entschlose fenften Anhänger war ber Rector ber Anabenschule, Georg Mohr, ber bon bem Schulfenster aus bie versammelten Bürger aufforberte, ibre Kinder aus ber Schule zu nehmen. Wozu bedurfte es auch ferner ber Gelebrfamfeit? Sier waren bie bimmlischen Brobbeten aus Amidau, Storch und Stubner, welche mit Gott rebeten und bie Kulle ber Gnade und Wiffenschaft besaken ohne alles Studium. Leicht war ber gemeine Mann ju überzeugen, bag auch ein Laie, ein Sandwerker, ju bem Amte eines Briefters und Bredigers tauge. Carlftadt ging felbst in die Säuser der Bürger, um sie etwa um die Erklärung einer bunkeln Stelle ber Schrift ju bitten: nach bem Spruche, bak Gott, was er ben Beisen verberge, ben Unmundigen Studirende verließen die Universität und gingen nach Saufe, um ein Sandwerf ju lernen, benn ju ftudiren fei nicht mehr nöthig 1).

So ließ man die confervativen Ibeen fallen, an denen Luther noch festgehalten: der Begriff der weltlichen Obrigkeit, von welchem aus er die Anmaßungen des Priesterthums bekämpfte, ward jest ebenfalls verworfen. Luther hatte die herrschende Lehre mit den Waffen einer gründlichern Gelehrsamkeit angegriffen: eine der rohesten Inspirationstheorien, welche je vorgekommen, wollte sich jest an deren Stelle setzen. Nimmermehr wäre das durchzusühren gewesen. Gegen ein so wildes, destructives Beginnen mußten sich alle Kräfte der geordneten Welt erheben und es entweder vernichten oder in die engsten Kreise einschließen. Kam es zur Herrschaft, so war jede Hossmung der Welt verloren, die sich an die neue Bewegung knüpfen mochte.

In Wittenberg war Niemand, um dem allgemeinen Taumel zu

<sup>1)</sup> Frojchel: Bufdrift feines Tractats vom Briefterthum 1565, abgebrudt in ben Unichulbigen nachrichten 1731, p. 698.

widerstehen. Dazu war Melanchthon zu jung und unerfahren, wenn er auch sonst Standhaftigkeit genug gehabt hätte; wenn er mit den Zwikauer Propheten sprach, so fand er doch, daß sie in den Hauptprincipien des Glaubens mit ihm einig und wohlbefestigt seien: ihre Behauptungen in Hinsicht der Kindertause wußte er nicht zu widerzlegen. Er sah, daß sie Geist hatten: tihn zu prüsen, fühlte er sich selbst nicht stark genug. Wir sinden Schüler und Freunde Melanchzthons unter ihren Anhängern 1).

Much ber Churfürst war nicht fähig, nachbrudlichen Wiberstand Wir tennen biefen Fürsten schon: fein Temporifiren, seine Abneigung, perfonlich hervorzutreten, einzugreifen, seine Gewohnheit, die Dinge sich felbst entwickeln zu lassen. Es war die friedfertiaste Natur, welche bies friegerische, fehbeluftige Reitalter bervorgebracht hat: nie griff er zu ben Waffen: - man hat ihm unter anderm einst gerathen. Erfurt anzugreifen, das er mit einem Verlust bon fünf Mann erobern könne: er antwortete: icon Giner ware qu viel2); - in bem. mas er unternahm, hatte boch zulett immer seine ftille, beobachtende, kluge und geistreiche Politik ben Sieg bavongetragen. Sein Bergnügen war, in seinem Lande, bas er so schön fand wie irgend ein anderes auf Erben, seine Schlösser zu bauen, bie Lochau, Altenburg, Weimar, Coburg: feine Kirchen mit Gemälden zu schmuden, wozu er ben trefflichen Meister Lucas Kranach an sich gezogen: seine Capelle und Singerei, die eine ber besten im Reiche war, im Stande ju halten: Die hohe Schule, Die er geftiftet, empor-Obwohl er nicht sehr zugänglich war, so liebte er boch bas gemeine Bolk. Er zahlte einst ben schon eingesammelten gemeinen Pfennig zurück, ba es zu ber Unternehmung nicht kam, wozu er bestimmt war. "Bahrlich", fagt er von Ginem, "es ift ein bofer Mensch, benn er ist armen Leuten ungütig". Auf ber Reise ließ er die Kinder beschenken, die am Wege spielten: "beut ober morgen werden fie bann fagen: es zog ein Berzog von Sachsen vorüber, ber gab uns allen". Wir finden wohl, daß er einem franken Professor seltene 'Sübfrüchte zur Erquickung schickt 3). Nunmehr war er zu Jahren gekommen: von den alten beutschen Fürsten, mit denen er

<sup>1) 3.</sup> B. Martin Borrhaus (Cellarius), von Stuttgart, bem Melanchsthon eine Privatschule zu Stande gebracht hatte. Abam Vitae Theolog. p. 191.

<sup>2)</sup> Luther an Johann Friedrich und Morit 1542.

<sup>3)</sup> Epistola Carlstadii ad Spalatinum bei Gerbes Scrinium VII, 11, p. 345.

au feiner Reit in engerer Bertraulichkeit gelebt, feinen guten Gefellen und Freunden, wie er sie nannte, waren die Meisten gestorben, und gar manches Unangenehme mukte er erfahren. An ber Gefinnung bes jungen Kaisers war er irre geworben: "selig ber Mann", rief er aus, "ber nichts am Sofe ju ichaffen batte". Sein nächster Rach bar, sein stürmischer Better Georg, trat in immer ftarkern Gegensat mit ihm. "Ah mein Better Georg", fagte er. — .. wahrlich. ich weik keinen Freund, als meinen Bruder": bem er benn auch allmäblig bie Regierung zum großen Theil überließ. Wenn er Luthern beschütte. fo war bas im Laufe ber Zeit wohl fehr natürlich so gekommen: anfangs nicht ohne Rücksichten ber Bolitik, bann eine Bflicht ber Gerechtigkeit 1); aber überdies theilte er die unbedingte Berehrung für die beilige Schrift, welche Luther geltend machte: er fand, alles andre, fo scharffinnig es auch laute, laffe fich am Ende widerlegen: nur bas göttliche Wort fei beilig, majestätisch und bie Dahrbeit felbst: er fagte, dies Wort solle rein sein wie ein Auge. entgegenzutreten, zu widerstehen, hatte er eine tiefe, eine ehrwurdige Scheu. Es ift die Grundlage aller Religion, bak man bas Seilige anerkennt, bas sittliche Geheimniß ber Schöpfung, und es nicht magt, ihm mit ben unreinen Trieben bes Augenblicks ju nahe ju treten. Darin bestand vor allem die Religion unseres Fürsten; dies hatte ihn abgehalten, in Luthers Sache felbstthätig und mit eigener Willfür einzugreifen: eben bies aber bewirfte, bak er fich ben Neuerungen in Wittenberg, so wahrhaft ungern er fie auch sah, boch nicht mit aller Kraft entgegenstellte. Er magte fie nicht zu verdammen, jo wenig wie Melanchthon. Als er einft in Prettin die Bedenken seiner Gelehrten und Rathe in diefer Sache vernommen, zeigte er fich von ber Möglichkeit, daß die Leute Recht haben möchten, betroffen und erschüttert. Er sagte, er verstehe es nicht als ein Laie; ebe er sich aber entschließe, gegen Gott zu handeln, wolle er lieber ben Stab in die Sand nehmen und sein Land verlaffen 2).

Gewiß: es hätte bahin kommen können. Die begonnene Bewegung konnte zu nichts führen, als zu offenem Aufruhr, zur Umkehr auch bes Staates in bem Sinne einer neuen christlichen Republik:

<sup>1)</sup> Seine Rathe erklarten 2. Jan. 22 in Wittenberg: "S. Ch. Gn. hätt sich Doctor Martinus Sachen bisber nicht anders — angenommen, benn allein, weil er sich zu Recht erboten, daß er nicht bewältigt würde". (C. Ref. I, 537.)

<sup>2)</sup> Spalatin Leben Friedrichs bes Beisen. Bermischte Abhandlungen gur fachfischen Gesch. B. V.

allerdings wurde alsdann Gewalt die Gewalt aufgerufen haben und Gutes und Bofes ware mit einander zerftort worden.

Wie viel kam ba noch einmal auf Luther an. Bon ber Grundlage seiner Joeen gingen auch biese Bewegungen aus, ober schlossen sich baran an. Wenn er ihnen beistimmte, wer wollte ihnen Schranken seben? Widersetze er sich aber, so fragte sich, wie er bas vermögen, ob er sich bann felber behaupten wurde.

Während dieser gangen Zeit war er auf ber Wartburg. Anfanas hielt er sich bier aanz innerhalb der Mauern, dann finden wir ihn noch zaghaft in die Erdbeeren am Schlofberg gehn; später. ficherer geworden, durchstreifte er als Junker Georg mit einem Reiterbuben die Umgegend; einmal wagte er fich fogar, in langem haar und Bart, kaum noch wieder zu erkennen, in eisernem Barnisch, nach Wittenberg. Allein sein Reiterleben hatte boch jugleich einen fehr theologischen Inhalt: seine Seele war immer in der Mitte bes firch: lichen Rampfes. "Auf ber Jagb", fagt er, "theologifirte ich"; in ben Neten und Sunden bes Jagers fah er bie Bifchöfe und Anwälte bes Antichrifts, die ben armen Seelen nachstellen 1). In ber Einsamkeit ber Burg kehrten ihm auch andere Anfechtungen bes Klosters zurud. Sauptsächlich beschäftigte er sich bamit, bas Neue Testament zu überseten: er faßte ben Gedanten, ber beutschen Nation eine richtigere Bibel zu geben, als die lateinische Kirche in der Bulgata befite 2). Indem er hiebei feinen Sinn tiefer und tiefer befestigte und nur den Wunsch begte, in Wittenberg zu sein, um mit Bulfe feiner Freunde ein fo wichtiges Werf zu vollenden, bernahm er von den dortigen Bewegungen und Unruhen. Er war über ihren Charakter keinen Augenblick in Zweifel. Er sagt, nie in seinem Leben habe ihn etwas tiefer verlett: was ihm fonst zu Leibe gethan worden, sei nichts bagegen. Auf ihn machte es keinen Eindruck, was man von den Inspirationen der himmlischen Propheten sagte, ihren Gesprächen mit Gott. Auch er fannte bie geheimnisvollen Tiefen ber geiftigen Welt: ba hatte er andre Erfahrungen gemacht, fich mit einem zu erhabenen Begriff bon bem Wefen Gottes burchbrungen, um sich überreden zu lassen, er erscheine der Creatur, entzücke sie und spreche mit ihr. "Willst du wiffen", schreibt er Melanchthon 3), "Zeit und Ort und Art ber göttlichen Gespräche, höre: wie ber Löwe hat er meine Gebeine gerschmettert, und: ich bin verworfen vor beinen

<sup>1)</sup> An Spalatin 15. Aug. be 28. II, 43.

<sup>2)</sup> An Amsborf 13. Jan. ib. p. 123.

<sup>3) 13.</sup> Jan. 1522 ib. p. 125.

Augen, meine Seele ift mit Bein erfüllt, mit Borgefühl ber Sölle." "Darum redet Gott burch bie Menichen, weil wir es nicht ertragen fonnten, wenn er felber fprache". Er wünschte feinem Rurften Glud ju bem Rreuze, bas ibm Gott aufgelegt; wiber bas Evangelium muffe nicht allein Annas und Caibbas toben, sondern auch Rudas muffe unter ben Aposteln fein. Er fündigt ihm an, er werbe fich felbst babin begeben. Der Churfürst bat ihn, dies noch nicht zu thun: es werbe gur Reit noch nicht gum Guten gereichen: er moge lieber seine Verantwortung für ben nächsten Reichstag vorbereiten, an bem feine Sache, wie fich hoffen laffe, noch einmal zu rechtlichem Jeboch burch Borftellungen biefer Ant Berhör gelangen werbe 1). war Luther nun nicht mehr zurückzuhalten. Rie war er fester über: zeugt gewesen, bak er bas Evangelium vom himmel habe, daß ber Glaube ihn schüten werde; was in Wittenbera voraefallen. idien ihm ein Schimpf, ber ihn und bas Evangelium treffe 2). er auf, ohne Rudficht auf des Papftes Bann oder bie Acht bes Raisers, indem er seinen Kürsten selbst aufforderte, sich nicht um ihn zu kummern. Er war in ber großartigsten Stimmung. Ein paar junge Schweizer, bie nach Wittenberg jur Universität reiften, trafen in Jena, in bem Gafthof jum ichwarzen Baren, auf einen Reiters mann, ber am Tische faß, seine rechte Band auf bem Knopf bes Schwertes, bor fich ben bebräifchen Pfalter. Es war, wie fie fpater inne wurden, Luther, und man muß in ben Aufzeichnungen bes einen von ihnen lesen, wie er sie zu sich an Tisch lud, wie mild und groß er in alle seinem Bezeigen war 3). Freitag, am 7. März, langte er in Wittenberg an. 'Den Sonnabend fanden ihn jene Schweizer im Rreise seiner Freunde, wie er sich näher über alles unterrichtete, was in seiner Abwesenheit gescheben. Am Sonntag fing er an zu predi-Er mußte versuchen, ob man ihm anhängen, ob er noch eine Wirksamkeit haben, ob es ihm gelingen werde, die Bewegung zu be-Wie enge und unscheinbar auch ber Schauplat mar, auf ben er zurückfehrte, fo hatte boch sein Unternehmen bie Bedeutung einer Weltbegebenheit. Es mußte fich zeigen, ob die Lehre, die fich ihm ohne Willfür, mit innerer Nothwendigkeit gebilbet, und die ein so großes Moment für die kunftige Entwickelung des menschlichen - Gefchlechts in fich enthielt, auch fähig fein werbe, die Elemente ber Rerstörung zu besiegen, die nicht minder in den Geiftern arbeiteten,

<sup>1)</sup> Inftruction an Oswald Corp. Ref. I, 561.
2) An ben Churfürften 5. März C. R. II, 137.

<sup>3)</sup> Aus ber Chronit von Reffler in Bernet Leben Refflere p. 27.

allenthalben ben Boden bes öffentlichen Lebens unterwühlt batten und erzittern machten, und bier ihren ersten Ausbruck fanden. Die Frage war, ob es möglich sein werde, zu verbessern ohne zu zerftoren, einer neuen Entwickelung bes Geiftes Babn zu machen, ohne die Refultate aller frühern zu vernichten. Luther fante bie Sache aus dem Gesichtspunkt eines Seelforgers und Predigers. warf die Beränderungen, die man gemacht, nicht an und für sich. noch die Lebre, aus der sie geflossen: auch bütete er sich wohl, die Bortführer ber Reuerung verfonlich ju verleten, auf fie ju fchelten: er urtheilte nur, man sei zu rasch verfahren und habe baburch Aergerniß bei ben Schwachen verurfacht. Er aab qu. bag es Gebrauche gebe. die man wohl burchaus abschaffen muffe, 3. B. bie Privatmessen, obwohl man auch dabei alle Gewaltsamkeit, alles Aergerniß ju bermeiben habe; bon ben meisten andern aber fei es für einen Christen gleichaultig, ob man sie beobachte ober nicht. Es komme so viel nicht barauf an, ob man bas Abendmabl unter Einer Gestalt nehme ober unter beiden; ob man besondere oder allgemeine Beichte vorziehe; in bem Kloster bleibe ober es verlasse; Bilber in ben Kirchen habe, die Fasten halte, ober auch nicht: barüber Gesethe zu machen, Lärmen zu veranlassen, schwächern Mithrüdern Anstok zu geben, sei eher schädlich als heilsam, und widerstreite bem Gebote ber Liebe. - Die Gefahr ber tumultuarischen Neuerung lag barin, daß fie sich für nothwendig, für die unmittelbare Forderung des ächten Chriftenthums erklärte: beinahe ebenso, wie man auf der papftlichen Seite jebes kirchliche Gebot für einen unantaftbaren Ausfluß ber bochften Ibee ausgab, mit ber man auch bas gesammte bürgerliche Leben in enasten Rusammenbang gesetzt hatte. Es war ein unendlicher Gewinn, ju zeigen, bag bie Religion ein freies Gebiet anerkenne, welches fie nicht unmittelbar zu beherrschen brauche, wo fie sich nicht um die Leitung jeder Einzelnheit zu bekümmern habe. Luther that bas mit ber Milbe und Schonung eines Baters und Rührers, mit ber Ueberlegenheit eines weiter schauenden, tiefer begründeten Geiftes. Diese Predigten gehören wohl zu den bedeutenosten von allen, die er gehalten hat: es sind zugleich Demegorien, wie bie bes Savonarola, aber nicht um aufzuregen, um fortzureißen, sondern um einzuhalten auf einem verderblichen Wege, die Leidenschaften zu beschwichtigen, zu bampfen 1). Wie hatte bie Gemeinde ber wohlbekannten

<sup>1)</sup> Sieben Predigten D. M. L. so er von bem Sontage Invocavit biß auf ben andern Sontag gethan, als er aus seiner Pathmos zu Wittemberg wieber ankommen war. Altenb. II, p. 99.

Stimme, Diefer überzeugten und überzeugenden Beredtfamkeit wiberfteben konnen, burch welche fie querft auf die neuen Babnen bes Beiftes geführt morben. Das fonft wohl einem ahnlichen Beginnen entgegnet wird, bak man Furcht habe. Rückfichten bege, war bier nicht porzubringen. Die mar Luther belbenmutbiger erschienen. Dem Banne bes Rapstes und ber Acht bes Raisers bot er Trok, indem er zu feiner Gemeine gurudfehrte: fein Kurft batte ibm gefagt, bas er ibn nicht ichuten konne: er batte überdies auf biefen Schut aus brudlich Bergicht geleistet: er fturzte fich in die größte perfonliche Gefahr, und zwar that er bas, nicht, wie wohl auch Undre gethan, um einer Bewegung voranzugeben, sondern um ihr entgegenzutreten, nicht um umaufturgen, sondern um gu erhalten. Bor ibm verftummte bie Emporung, legte fich bas Getummel: Die Rube marb wiederbergestellt; auch einige ber am beftigsten aufgeregten Wortführer wurden überzeugt und schlossen sich an. Carlstadt, ber so weit nicht # bringen war, wurde jum Schweigen verurtheilt; es ward ibm hauptfächlich jum Vorwurf gemacht, bak er fich unberufen in bas Bfartamt eingebrängt habe, und er burfte bie Rangel nicht mehr besteigen. Die gemäßigtere Meinung, wie fie Luther verfocht und die von einer brobenden Gefahr befreite Staatsgewalt traten einander noch einen Schritt naber. Gine Schrift Carlftabte, in feinem bieberigen Ginne abgefakt, bon ber icon einige Bogen abgebrudt maren, murbe bon ber Universität. Die bem Churfürsten barüber berichtete, unterbrudt. Noch einmal stellten fich die Awickauer Luthern bar. Er warnte fie, fich nicht von den Borfviegelungen bes Satans verblenden zu laffen; fie antworteten ihm: jum Beweis ihrer gottlichen Diffion wurden fie ihm angeben, was er in biesem Augenblide bente; ba er es geftattete, fagten fie ihm, er fuhle jest in seiner Seele eine hinneigung zu ihnen. Luther fuhr auf: "strafe bich Gott, Satan"; er hat später gestanden, das sei in der That in ihm vorgegangen, aber eben, daß fie es getroffen, hielt er fur ein Zeichen fatanischer, nicht göttlicher Kräfte: er entließ fie, indem er gleichsam ihren Geift gegen seinen Gott herausforberte 1). Abstrahiren wir von ber Schroffheit seines Ausbrucks, fo hat biefer Rampf zwischen zwei entgegengesetten Geistern, einem verberblichen und einem schützenden Genius, eine tiefe, grandiose Wahrheit.

hierauf ward es ruhiger in Wittenberg. Die Meffe ward so weit als möglich hergestellt: vorhergebende Beichte und das Em-

<sup>1)</sup> Camerarius Vita Melanchthonis, cap. XV.

pfangen mit dem Munde: mit geweihten Kleibern. Gefang und allen gewöhnlichen Ceremonien, selbst lateinisch ward sie gehalten: man liek nichts weg, als die Worte bes Canon, die fich unmittelbar auf bie Ibee vom Opfer beziehen 1). Uebrigens aber bestand eine volle Freiheit, eine Unbestimmtheit aller Formen. Luther blieb im Rlofter und trug die Augustinerkutte nach wie por: doch hatte er nichts das wider, baf Undre weltlich wurden. Das Abendmahl ward unter Einer ober auch beiden Gestalten ausgetheilt. Es war aleich viel. ob Remand fich mit der allgemeinen Absolution begnügte ober nach . einer besondern Berlangen trug. Gar oft murben Fragen über Die Grenzen bes unbebingt Bermerflichen und bes noch Bulaffigen rege: bie Marime Luthers und Melanchthons war, nichts zu verdammen, was nicht eine unzweifelhafte Stelle ber Bibel, wie man fich aus: brudte, ...gang klare und gründliche Schrift" wiber fich hatte. Man burfte bies nicht für Gleichgültigkeit balten. Bielmehr: Die Religion jog fich in bas ihr unmittelbar eigene Gebiet jurud und vertiefte fich in ihre reinsten Tenbengen. Daburch wurde es möglich, bie Lehre zu entwickeln und auszubreiten, ohne bag man gradezu in Kampf mit dem Bestehenden gerathen ware, ohne daß man burch raschen Umfturg bie gerstörenden Kräfte erwedt batte, beren erfte Regung eben so gefährlich geworden war. Ja die Entwickelung ber Lehre selbst konnte nicht ohne Rücksicht auf biese Geaner von ber andern Seite geschehen. Luther ward schon bamals inne, bag es gefährlich fei, nur immer bon ber Kraft bes Glaubens zu predigen: icon brang er barauf, bag ber Glaube in guten Sitten, brüberlicher Liebe, Bucht und Ordnung fich barftellen muffe 2). Rach allen Seiten wies die fich entwickelnde religiöse Ueberzeugung das Ungleichartige bon sich und bilbete ihren Inhalt zugleich individueller und allgemein gultiger, nach ihrer innern Nothwendigkeit aus. Noch mitten in ben

<sup>1)</sup> Luther von beiber Gestalt bes Sacraments zu nehmen. Altenb. II, p. 126.

<sup>2)</sup> Eine merkwürdige Stelle aus einer seiner Predigten führt Eberlin von Günzdurg an: Bermanung an alle frummen Christen zu Augsburg am Lech. "Ich hab gehort, sagt er, von D. Martin Luther, in ainer Predig ain groß war wort, das er sagt: wie man die Sach ansacht, so selt unrat darauf: predigt man den glauben allein, als man thon sol, so unterlest man alle zucht und ordnung; predigt man zucht und ordnung, so selt man so gant darauff das man alle selickait darein setzt und vergist des glauben; das mittel aber were gut, das man also den glauben hebte das er ausbreche in zucht und ordnung, und also übte sich in guten siten und in briederlicher liebe das man doch selickait allein durch den glauben gewertig were".

Stürmen, im December 1521, war bas erste Lebrbuch ber Theologie nach ben neuen Grundfaten erschienen. Melanththone loci communes, noch lange fein vollständiges Werk, in feinem Urfprung nur eine Zusammenftellung ber Grundfate bes Apostels Baulus über Sunde. Gefet und Unabe, und awar burchaus in ben ftrengen Be ariffen, von denen Luthers Erwedung ausgegangen, aber babei icon barum höchst merkwürdig, weil es von der bisberigen Entwicklung ber icolastischen Theologie so völlig abwich und seit so vielen Sahr bunderten in der lateinischen Rirche jum ersten Dal ein Spftem aus ber Schrift allein zusammenstellte; von Luthers Beifall empfohlen, machte es nun seinen Weg burch die Welt; in immer neuen Ausgaben ward es umgebildet, vervollständigt 1). Und eine noch weiter reichende Wirkung, auf das Bolk unmittelbar, mußte die Nebersehung bes Neuen Testamentes haben, die Luther nach feiner Rückfunft mit Melanchthon nochmals durcharbeitete und mit der er im September 1522 hervortrat. Indem man sich von den Formen logrif, welche Schule und Bierarchie ber Lehre gegeben, bot man bagegen bie eife Urfunde des Christenthums, in wortgetreuer Nebertragung, perstanden und verständlich, ber Nation bar. Eben war ihr Geift bazu gereift, ihren Inhalt in fich aufzunehmen: bon bem achten Ausbrud ba unvermittelten Religion ward er in ben wichtigsten Momenten seiner Bilbung in seiner Tiefe ergriffen und burchbrungen. Bon ben Bir fungen biefer Thätigkeit ließ fich alles erwarten. Luther heate bie großartige Zuversicht, daß die Lehre allein zum Biele führen, daß, wenn sie durchdringe, schon gang von selbst eine Umgestaltung ber äußern Berhältniffe eintreten werbe.

Daß er diese Meinung hegen und durch baldigen Erfolg barin bestärkt werden konnte, dazu trug vor allem die Haltung bei, welche die indeh umgebildeten Reichsgewalten annahmen.

<sup>1)</sup> Man erkennt ben Ursprung und die Zusammensetzung bieser Schrift burch eine Bergleichung bes ersten Entwurfes von 1520, ber hanbschriftlich in viele Hande tam; in Strobels Reuen Beiträgen V, p. 323, mit ber ersten Ausgabe von 1521, abgebruckt in v. b. harbts Hist. lit. ref. IV.

## Bweites Capitel.

## Weltliche und geistliche Tendenzen des Reichsregimentes.

1521 - 1523.

Es ist ein großartiges Zusammentreffen, daß eben in dem Momente, wo fich biefe gewaltigfte nationale Regung erhob, jene ftanbische Regierungsform, die bas Ziel so anhaltender und mannichfaltiger Bestrebungen gewesen, wirklich ins Leben trat. Der mächtige Kaiser hatte sie als Bedingung seiner Wahl bewilligen muffen; in Worms hatte man fich über die Ginrichtung verständigt; in dem Berbit 1521 fdritt man jur Ausführung. Die Churfürften und bie Rreise mählten ihre Abgeordneten, und wir finden wohl, wie biefelben ber besondern Basallenpflichten entlassen und nur auf das Beste bes Reiches zu benken angewiesen werben. Die alten Acten bes Kammergerichts, viele Centner schwer, bei vierthalbtaufend ältere noch nicht ausgemachte Processe und eine groke Anzahl neuer Rlagen. auf die noch keine Ladung erkannt war, wurden nach Nürnbera aeichafft 1). Nach und nach langten bie Abgeordneten an: am längsten ließen die kaiferlichen auf sich warten. Im Laufe des November fam man fo weit, daß zuerst bas Reichsregiment, bann auch bas Rammergericht eröffnet werben konnte.

Anfangs hatte-man nun noch von den Einwirkungen der kaiser=

<sup>1)</sup> Hans v. b. Planig an Friedrich v. Sachsen 18. Oct. 1521, nach ben Mittheilungen von Abam von Beichlingen. Die Correspondenz von Planig in zwei Banden und einem kleinern heste des Weimar. Archivs ift für das Folgende unfre Hauptquelle. Harpprecht und Müller (Staatscabinet I) berichten nur das Aeußerlichste.

lichen Hofrathe zu leiden 1), großentheils berfelben, mit benen bie Stände ichon unter Maximilian fo oft fich entzweit hatten, Die noch immer teins ihrer lucrativen Rechte fallen laffen wollten und nach wie vor der Bestechlichkeit angeklagt wurden. ICs kamen febr sonder bare Dinge por. Unter andern batte ber Bischof von Bürzburg einen gemiffen Raminger, ber mit faiferlichem Beleite verfeben mar. nieberwerfen laffen und hielt ihn gefangen; billigerweise nabm fic bas Regiment bes Uebermaltigten an. Wie febr erstaunte man aber als ein Erlag bes Raifers einlief, worin er erklärte, er habe ienes Geleit unbedachtsam gegeben: es könne nicht dafür gehalten werden, bak ber Bischof ein mahres faiserliches Geleite gebrochen habe. Es machte bierin feinen Unterschied, ob die Stande bem Regiment jur Seite ftanben ober nicht. Im Marg 1522 waren bie Stanbe gufammengekommen, und beibe vereinigt verwandten fich für ben Bifcof von Hilbesbeim, ber sich über die Acht beklagte, die gegen ihn und seine Freunde ergangen war, ohne daß sie citirt und verhört worden; aber ber Raiser wollte nicht leiben, daß man ihm "in feine Geschäfte" greife: er wies die Berwendung mit einer furgen, nichtsfagenden Antwort zurud.

Ende Mai aber verließ der Kaiser die Niederlande. Seine Gegenwart war in Spanien nothwendig, um die Unruhen der Comunibades vollends beizulegen. Seine Gedanken wurden von den Berwicklungen des italienischen Krieges, den er unternommen, von den großen Entdeckungen und Eroberungen, welche eine Handvoll glücklicher und geistreicher castilianischer Abenteurer unter seinen Fahnen in einem entsernten Continent ausführten, vollauf beschäftigt. Auch die deutschen Hofräthe, die ihn begleiteten, konnten unmöglich von Spanien her auf die Einzelnheiten der deutschen Berwaltung einwirken. Nun erst kam das Regiment zu voller Selbständigkeit. Der junge Kaiser hatte kommen müssen, um es zu autorisiren, und ließ ihm durch seine Entsernung freie Hand.

<sup>1)</sup> Planin sagt schon am 18. Oct.: "Churfürsten Fürsten und Andre so itzund allhie vorhanden haben Beisorge, es werde bei etzlichen Kaiserischen gessteißigt, ob sülch Bornemen des Regiments in Berhinderung oder Aenderung gestellt werden mecht". 14. Mai gedenkt er eines gewissen Rem, der nach langer Gefangenschaft eine kaiserliche Absolution ausbringt. "Ist vermutlich, weil das Regiment die Sach zu sich sorberet und die Sach den Hospertten nicht gestatten wollte, hierin zu handeln, das sie die Absolution gefürdert, das mit das Regiment auch nichts daran haben solt". Die Briefe sind voll von ähnlichen Aeußerungen.

Wir betrachten junächst' bie weltliche Seite seiner Berwaltung. Da waren nun icon mancherlei wichtige Geschäfte in Gang Besonders ward auf eine Erecutionsordnung gedacht. nach den im Rabre 1512 gemachten Borfdlägen, und man fette fest, wogegen Maximilian fich fo lebhaft gesträubt batte, bak die Sauptleute ber Kreife burch biefe felbst gewählt werben follten. ungarisch-türkischen Berhältnisse nahmen die Aufmerksamkeit bringend in Ansbruch. Bahrend die beiden vorwaltenden Fürsten ber Christenbeit ihre natürliche Gifersucht in den italienischen Kriegen zu immer beftigerm hak entflammten, batte ber Gewaltherr bes osmanischen Reiches seine burch Christenhaß und Eroberungsluft angefeuerten Kriegsichaaren babergemälzt und bas alte Bollwert ber an jenen Grenzen nur wenig geficherten Chriftenheit. Belgrad, in seine Sande Man war in Deutschland nicht ftumpf für biese Gefahr: ausdrudlich beshalb tamen bie Stände im Frühighr 1) und noch einmal im herbst 1522 zusammen; ein Theil ber bem Kaifer für seinen Romzug bewilligten Hulfe ward mit bessen Genehmigung zur Unterftubung ber Ungarn bestimmt: umfaffende Entwurfe zu einer vollftändigern und allzeit bereiten Kriegerüftung zu dem nemlichen Zwecke wurden gemacht und berathen. Worauf aber alles ankam, wovon alles abbing, bas war die Befestigung der Regierungsform selbst. Man fühlte jeden Augenblick, wie miklich es war, die Besoldung ber Mitalieder bes Gerichts und bes Regimentes auf Matricularanschläge zu gründen, die von Jahr zu Jahr bewilligt werden mußten und immer nur schwer beizutreiben waren; auch wollte man es nicht

1) Das Ausschreiben ift bom 12. Februar: auf ben Sonntag Oculi (23. Marg 1522), bamit man noch Zeit habe fich zu ruften; am 28. Marg war eine Angahl Stanbe jugegen und es wurden Broceffionen und Gebete angeordnet, "bamit S. göttlich Barmbergiafeit ben Born, ob und wie wir ben turd unfre Coulb und Miffethat veridulbet batten, von uns menbe". Die Proposition geschah am 7. April; ber Raifer ließ barin ertlären, bag er fich ber zu feinem Romzug bewilligten Gulfe begebe, bamit fie zum Turtenfrieg angewenbet werbe. Die Stante befchloffen, von berfelben anberthalb Biertel (3/8) ins Felb zu ftellen, jedoch nicht in Mannschaft, sonbern in Gelb. Es ging alles febr eilend ber, ba man eine beffere Ruftung auf eine Befprechung mit ungarifden Commiffarien grunden wollte. Der Frif. Gefandte meint, es werbe nicht viel ausgerichtet werben, fonbern "aufs fürberlichste wieber jum Thor hinaus". Am meiften bielten bie Seffionsirrungen auf. "Der Sachen halber bleiben andre Händel unausgerichtet und wir verzehren bas Unfre ohne Ruten". Der Abschied ift vom 7. Mai. (Frankf. A.) Am folgenben Reichstag (Dec. 1522) murben fernere zwei Biertel bes Romzugs bewilliat.

etwa bem Kaiser überlaffen, die Besoldungen zu zahlen: man fürchtete mit Recht, bann werbe er auch Ansbruch barauf machen, Die Mitalieber zu ernennen. Man gerieth beshalb auf mancherlei andre Borschläge: Innebehaltung ber Annaten, Judensteuern, ober endlich auch im Rusammenbana mit einer bebarrlichen Rüftung eine Er neuerung bes gemeinen Bfennigs. Allein es zeigte fich alles gleich Für die Unnaten waren erft Bereinbarungen mit unausführbar. bem römischen Stuhl erforderlich gewefen, die nicht fo leicht ju treffen waren; einer Anlage auf die Ruben widersetten fich bie Stäbte, welche von frühern Kaifern bas Recht, ihre Juden felbst ju schapen, erworben und daffelbe neuerdings auch gegen ben kaiferlichen Riscal behauptet hatten; über einen neuen gemeinen Pfennig konnte man es nicht weiter als bis zum Entwurf, nicht einmal bis zu ernstlicher Berathung bringen. Unter biefen Umftanden nahm bas Regiment einen schon früher gehegten Blan auf, ber auch an sich eine große nationale Bedeutung entwickelt haben würde und noch mit andern Absichten der Reichsverwaltung jusammenhängt, welche unfrer Aufmerksamkeit würdia finb.

Unter den Beschwerden, welche die verschiedenen Stände in jener Zeit gegeneinander erhoben, traf eine der allgemeinsten, lebhaftestem bie Kaufmannschaft.

Die alten Handelswege waren noch immer im Gange: noch immer genoß die Hanse den größten Theil ihrer Privilegien im Austande: Benedig stellte nach dem Frieden seinen Markt wieder her; allein der Glanz dieses Betriebes erbleichte doch, verglichen mit dem Aufschwung, welchen seit der Entdedung beider Indien der überseische Berkehr nahm. Große Handelshäuser von Oberdeutschland setzen sich mit Lissadon in unmittelbare Berührung; oder sie hatten an den westindischen Unternehmungen der Spanier Antheil. Antwerpen kam hauptsächlich mit dadurch empor, daß es die Niederlage für diesen deutsch-überseeischen Handel bilbete.

In Deutschland war jedoch nicht Jedermann hiemit zufrieden. Die strenger Gesinnten mißbilligten die Einführung neuer Genüsse und neuer Bedürfnisse; Andre beklagten, daß man so viel Geld aus dem Lande gehen lasse; fast Alles war mißvergnügt, daß man die Waaren so ungebührlich theuer bezahlen müsse. Besonders in den Jahren 1516 bis 1522 bemerkte man ein allgemeines Steigen in den Preisen derselben. Das Pfund Zimmet, langer oder kurzer, war um mehr als einen Gulden, der Centner Zucker von 12 auf 20 G., einige oftindische Gewürze waren auf das Vierkache ihres

früheren Preises gestiegen 1). Es mochte bazu mancherlei mitwirken: vermehrter Lurus und erhöhte Nachfrage: Die Rachwirfung des venenanischen Krieges, ber die alten Gewohnheiten unterbrochen batte: wohl auch ein Sinken bes Geldwerthes, nachdem die amerikanischen Aufluffe eröffnet worden, wiewohl noch nicht in ihrem fratern Reichthume: bamals aber suchte man por allem, und wohl auch bies nicht gang mit Unrecht, ben Grund in bem monopolistischen Befen, bas burch die Gesellschaften der großen Sandelshäuser, den oft wiederholten Anordnungen ber Reichstage jum Trot, nur immer mehr um fich gegriffen batte. Schon an fich, fagte man; feien fie in Befit fo großer-Capitalien, fo mannichfaltiger und verbreiteter Factoreien, bak Riemand neben- ihnen aufkommen konne. In Bortugal feien fie bereit, dem König selbst noch höhere Breise, als er sonst fordere, zu gablen, wenn er ihnen nur bagegen verspreche, die Späterkommenden noch mehr zu fteigern. Man berechnete, bag man in Deutschland iabrlich 30000 Centner Bfeffer, 2000 Centner Ingwer einführe: nun sei der erste binnen wenig Jahren bas Bf. von 18 auf 32 Rr., ber zweite von 21 Kr. auf 1 G. 3 Kr. gestiegen: welch einen ungeheuren Bortheil muffe bas geben!

Wie Rom wegen seiner Indulgenzen, die Ritterschaft wegen ihrer Räubereien, so wurden die Kaufleute, die Städte wegen dieser Uebertheuerungen unaufhörlich angegriffen: die Ungunst, welche sie seit einiger Zeit in Bezug auf ihre reichsständischen Verhältnisse er-

1) Aus einem Gutachten bes kleinen Ausschuffes über bie Monopolien 1523 (Fr. A.) entnehme ich folgenbe Tabelle. 3. B. ber beste Safran, catalonischer,

```
ber 1516 3 G. 6 Rr. gefoftet, foftet 1522 4 G. 15 Rr.
geringerer
                     1519 2 $\_21\_27 \fr. \_
                                                            4 G.
Regelein
                     1512 19 Scill.
                                                           2 3.
                                                      1518 2 G. 3 Ort.
langer Zimmet
                     1516 1 G. 18 Rr.
furzer
                     1515 3 Ort
                                                      1519 1 G. 21 Rr.
Muscatnuß
                     1519 27 Rr.
                                                      1522 3 S. 28 Rr.
Duscathluth
                     1518 1 . 6 Rr.
                                                           4 3. 6 Rr.
befter Pfeffer (in ber Saut) 1518 18 Rr.
                                                           32 Rr.
Ingwer
                                                      1516 1 . 3 Rr.
                     früher 21-24 Rr.
Galgant
                     früher 1 G. 36 Rr.
                                                      1516 1 . 39 Rr.
Buder, ber Centner,
                     1516 11-12 G.
                                                     1518 20 G.
Buderfanbis
                                                     1522 20-21 S.
                      - 16-17 <sup>(5)</sup>.
Benebegisch Manbeln, ber Cent. 1518 8 G.
                                                           12 G.
          Beinbeerlein 1518 5 3.
                                                           9 $.
                         - 3 G. 2 Sd.
                                                           4 . 1 Ort.
          Feigen
```

fuhren, leiten wenigstens die Frankfurter vor allem von dem Bider willen gegen die Monopolien her.

Auf bem Reichstag von 1522—23 faßte man den förmlichen Beschluß, jede Gesellschaft zu verbieten, welche über 50000 G. Capital habe: anderthalb Jahre sollten ihnen gelassen werden, um sich auseinanderzuseten. Man hoffte, damit den kleinern Häusern eine Concurrenz mit den größern möglich zu machen, die Ansammlung von Waaren und Geldern in wenigen Händen zu verhüten.

Indem man aber den ungemeinen Vortheil überschlug, den der Verkehr mit dem Auslande, er mochte nun geführt werden wie er wollte, den Kausleuten verschaffte, kam man auf den Gedanken, das allgemeine Bedürfniß durch eine Besteuerung des Handels zu decken. Zog nicht auch jeder einzelne Fürst seine besten Einklunste aus den Zöllen, welche frühere oder spätere Kaiser ihnen verwilligt hatten? Man sah, daß es mit keiner directen Steuer Fortgang gewinnen wollte: man faßte die Idee einer indirecten Besteuerung, zu Gunsten bes Reiches, in Form eines allgemeinen Grenzzollsystems.

Es ist wohl der Mühe werth, bei diesem Entwurf einen Moment zu verweilen. Die Ausführung desselben müßte unberechenbate Folgen entwickelt haben: aber auch schon an sich ist es merkwürdig, daß man ihn fassen konnte.

Bereits im J. 1521 war die Sache zur Sprache gekommen: Churfürst Joachim I von Brandenburg ergriff sie da mit besonderer Lebhaftigkeit und empfahl sie unaufhörlich.

Im Frühjahr 1522 beschlossen dann die Stände wirklich, auf diesen Plan einzugehen, vorzüglich deshalb, weil der gemeine Mann dadurch nicht beschwert werde: um aber ihrer Sache sicher zu sein, vor jedem weitern Schritte den Kaiser um seine vorläusige Einwilligung zu ersuchen.

Nachdem diese von Spanien nicht eingegangen, nur mit der Bedingung, daß die nähern Bestimmungen noch einmal mitgetheilt werden möchten, ward auf dem Reichstag im Winter 1522—23 auf Beranlassung des großen Ausschusses der Stände eine Commission niedergeset, um einen ausschlichen Entwurf auszuarbeiten 1).

Man ging in bemfelben von dem Grundsatz aus, die unentbehrlichen Lebensbedürfnisse unbesteuert zu lassen. Als solche betrachtet man: Getreide, Wein und Bier, Zug- und Schlachtvieh, auch

<sup>1)</sup> Orbnung ains gemainen Reichs Zolls in Ratschlag verfast. (Fr. A. Bb. 38.)

bas Leber. Alle andern Artikel dagegen sollten sowohl bei der Aussuhr als bei der Einfuhr verzollt werden. Man dachte sie weder nach dem Gewicht noch nach einem Tarif, der zu mancherlei Nachsuchung genöthigt haben würde, anzuschlagen, sondern nach dem Einskaufspreis, den ein Jeder angeben müsse: der Zoll sollte 4 Procent desselben betragen.

Es ward ber Entwurf gemacht, das ganze Gebiet des römischen Reiches deutscher Nation durch eine Zolllinie einzuschließen. Sie ift folgende:

Sie foll beginnen bei Nicolsburg in Mabren und von bier gegen Ungarn gewandt über Wien und Graz nach Billach ober Tarvis im Canal geben; von da wird fie fich langs der Alven bingieben, gegen Benedig und Mailand, und ihre Bollstätten in Trient. Brunegg, Ansbruck, Feldkirchen aufrichten. Die Schweiz, welche fich ber Auflage, die in dem Boll liegt, nicht unterwerfen wurde, wird man durch einige Rolle an ihren Grenzen ausschließen; die Grenzlinie wird bann jenfeit bes Rheines ihre Richtung nach Strafburg nehmen und sich über Met, Luxemburg, Trier nach Aachen gieben. So gelangt man bis in die Nähe ber Rufte, in bas Gebiet bes Man betrachtet die Niederlande ohne Beüberseeischen Berkehrs. benten als einen Theil des Reichsgebietes: als binnenländische Zollstätten werden Utrecht und Dordrecht fo gut wie Coln und Wefel, für den eigentlichen Seehandel namentlich mit England und Portugal Antwerpen, Brügge und Bergenopzoom in Borschlag gebracht. Mit ber Rufte nimmt bann bie Linie ihre fernere Richtung nach Norden und Often. Gegen Dänemark — ftaatsrechtlich noch bas Unionereich - follen die Sansestädte von Samburg bie Dangia, biefes eingeschloffen, gegen Bolen Königsberg in ber Neumark und Frankfurt a. d. D. als Reichszollplätze bienen, an die sich einige andre in Schlefien und ber Laufit anreihen follen.

Ein Entwurf, der noch nicht zur Reise gediehen, bei dem noch Bieles unbestimmt gelassen war: wie man denn auch sogleich beschloß, die Grenzen noch einmal bereisen zu lassen, weil man vielleicht Plätze sinden könne, die noch geeigneter seien, den Schleichhandel zu vershindern, als die angegebenen: man zweiselte noch, ob man Böhmen einschließen könne oder nicht, und weder auf Preußen noch auf Liefland hatte man Rücksicht genommen; aber alles das betrifft nur Modalitäten, die erst bei der Ausschlung sest angeordnet werden sonnten: mit der Hauptsache nahm man es sehr ernstlich und war darüber entschieden.

Es liegt in der Natur der Menschen, daß der gesammte Handelestand dadurch beeinträchtigt zu werden glaubte, den Entwurf nur von der Ungunst herleitete, die er überhaupt ersuhr, und sich in tausend mehr oder minder gegründeten Einwendungen vernehmen ließ. Man suchte sie ihm ausschlichtlich zu widerlegen. Man machte auf das Beispiel benachbarter Reiche ausmerksam, wo die Beschwerungen bei weitem stärker seien und bennoch Handel und Wandel auf das beste gedeihe. Man bemerkte, daß die Steuer ja keineswegs auf die Handelsleute salle, sondern auf die Käuser, die Verbrauchenden: dem Handel selbst werde es zum größten Vortheil gereichen, wenn mit Hülfe dieser Steuer den Unordnungen im Reiche endlich abgeholsen, allaemeine Sicherheit einaekührt werden könne.

Und bas ist wenigstens nicht zu läugnen, bag biefer Entwurf bie großgrtigften Aussichten für bie Bufunft von Deutschland in fic Es war ichon überaus nütlich, genau bestimmte und beauffichtigte Grenzen zu haben, beren gefammter Umfreis in enger Begiebung ju einem lebendigen Mittelpunkte gestanden batte: bas Bemuntfein ber Ginheit bes Reiches mußte baburch an jeber Stelle Aber auch bas gesammte Staatswesen hatte einen belebt werben. anbern Charafter bekommen. Das Reichsregiment, die wichtigste vaterländische Institution, an ber man so lange gearbeitet batte, würde dadurch zu einer natürlichen und sichern Grundlage gelangt fein und binreichende Rrafte zur Sandhabung ber Ordnung erhalten haben. Roch immer war tein Friede im Lande: alle Strafen waren unficher: bei keinem Urtel, keinem Beschluß konnte man auf seine Musführung gablen; jest aber murbe bie beschloffene Grecutionsord: nung Leben gewonnen, bas Regiment wurde Mittel erlangt haben, um die Sauptleute und Rathe in ben Kreisen, von benen fo oft bie Rede gewesen, mit Besoldung zu versehen und einiges Kriegsvolf in feinem und ihrem Geborfam aufzustellen.

Im Frühjahr 1523 schien es, als würden diese Absichten unfehlbar erreicht werden. Der Entwurf ging nur noch zur Bestätigung an den Kaiser zurück, der durch seine vorläufige Einwilligung bereits gebunden war.

Wir sehen wohl: das Reichsregiment hatte wirklich die Idee, eine fräftige centrale Gewalt zu constituiren, und ergriff, mit den Ständen im Berein, allen Einwendungen zum Trop, die dazu geeigneten Mittel.

Da war es nun von um so größerer Bebeutung, in welches Berhältniß biese emporkommende Gewalt zu den religiösen Bewegungen treten würde.

Im Anfang des Jahres 1522 war die Stimmung des Regimentes denselben sehr abgeneigt. Herzog Georg von Sachsen war zugegen, ein Fürst, in welchem natürliche Anhänglichkeit an das Herzkömmliche<sup>1</sup>), der mancherlei alte Hader, den er gegen seine Bettern von der ernestinischen Linie hegte, und ein persönliches Mißfallen, das ihm die Berwegenseit des rückschen Mönches erweckte, zu einem lebhaften und heftigen Biderwillen zusammenwirkte. Die Bittenberger Unruhen kamen ihm eben gelegen, um seinen Klagen Rachdruck zu verschaffen: Er brachte wirklich ein Edict aus, durch welches das Regiment die benachbarten Bischöfe von Naumburg, Meißen und Mersedurg aufforderte, die Neuerungen nicht einreißen zu lassen, die bisher üblichen kirchlichen Gebräuche aufrecht zu erbalten<sup>2</sup>).

Schon in jenem Bierteljahr aber, sowie die Nachricht von ber Beilegung biefer Bewegung anlangte, anberte fich bie Stimmung. Es war natürlich von der Ruckfehr Luthers nach Wittenberg Die Rebe, burch welche einer faiferlichen Achtserflärung fo grabezu Trok geboten wurde, und Bergog Georg hatte wohl ben Gebanken, bie Intervention des Raifers unmittelbar anzurufen; aber er verlette bamit nur bas Selbstgefühl bes Regimentes. Der Gefandte Churfürst Friedrichs, Sans von der Planis, wollte es nicht tadeln lassen, daß sein herr Luthern in Wittenberg bulbe; er wollte es nicht Wort jaben, daß ber Monch Retereien lebre. "Daß dort das Abendmahl anter beiden Geftalten genommen werbe, ein und ber andre Priefter ich verheirathe, ein vaar Mönche ihr Kloster verlassen, könne man ucht Retereien nennen: das betreffe Anordnungen, welche von Babit ind Concilien vor nicht gar langer Zeit gegeben worben und baber uch am Ende jurudzunehmen feien. Burbe man bagegen Luthern ntfernen, fo wurden fich Nachahmer erheben, jedoch ohne seinen Geift; vie möchten bann leicht nicht allein gegen Satungen ber Kirche, son-

1) Berzog Georg sagte unserm Berichterstatter Planit: "wenn S. F. In. nicht mit ber Tatt und Gewalt bazu thät, würd S. Gn. Land schor gar eterisch: wollten alle die behemische Beis an sich nemen, und sub utraque emmuniciren: er gebächt es aber mit Gewalt zu weren". (Schreiben vom 2. Jan. 1522.)

<sup>2)</sup> Resolution und Decisum etc. 20. Jan. 1522. Walch XV, 2616. Rerkwürdig ift ber Zusatz nr. 10 ,,bis so lang burch Bersehung ber gemeinen keichsstände, driftliche Bersammlung ober Concilia solcher Sachen halben eine ebächtliche wohlerwogene gegründete gewisse Erklärung — vorgenommen verbe"; woraus man boch zugleich eine andre Tendenz abnimmt, aber noch nibrer ganzen Unbestimmtheit.

bern gegen Christenthum und Gott predigen: ein Aufruhr, ja ein vollkommener Mißglaube dürfte sich erheben." Dieser Gesandte ist überhaupt ein Mann von Geist, ebenso entschlossen, wie gewandt; a ist ganz für Luther, weniger jedoch aus theologischer Ueberzeugung obwohl er ihm auch darin beistimmt, als weil er in der Sache besielle ben zugleich eine Sache seines Fürsten, des Regimentes und des Reiches siebt.

Im Sommer 1522 traf nun die Reihe, bei dem Regiment persönlich anwesend zu sein, den Churfürsten Friedrich selbst. Er war noch aus der Schule jener alten Fürsten, aus deren Ideen das stitut des Regimentes hervorgegangen: auch jetzt hatte er an dr Festsehung der Verfassung persönlich den lebendigsten Antheil genommen. Schon war er öfter wegen einzelner Förmlichkeiten zu Rathe gezogen worden. Die besonnene Ruhe, mit der er versuhr, die Ersahrung, die er besah, die allgemeine Hochachtung, welche er sich durch Redlichkeit und Geschäftstalent erworden, brachten ihm eine ungemeine Autorität zuwege. Man kann sagen: er regierte in diesem Memente das Reich, insofern es überhaupt regiert werden konnte.

Da läßt sich nun benken, daß Luther, der die Gnade diese Fürsten in so hohem Grade genoß, von dem Regiment nichts zu befürchten hatte. Herzog Georg fuhr fort, ihn bei dieser Versammlung zu verfolgen: er beschwerte sich zu wiederholten Malen über die Histeit des Mönches, über die Schmähungen, die er gegen Reicksfürsten, Kaiser und Papst ausstoße. Nichtssagender aber war wohl nie eine Antwort, als die, welche ihm einst das Regiment auf eine dieser Klagen zustellte. "Wir ersehen", schreibt es ihm am 16. Aughdaß Ew. Liebden die Schmähungen gegen päpstliche Heiligkeit und kaiserliche Maj. mißfallen, geben darauf E. L. zu erkennen, daß wir kaiserlicher Maj. Schmach und Schaden nicht gern gedulden wollten, wo wir sie ersühren und sähen ")". Kein Wunder, wenn sich der Herzog später einmal bei dem Statthalter, Pfalzgraf Friedrich, über diese Antwort beschwerte: der antwortete, es habe sich damals gegen Dinge dieser Art nichts thun lassen.

1) Der Churfürst von Trier hörte von einem Unwohlsein Friedriche. Er ließ ihm durch die Gesandten sagen: "E. Th. Gn. solten vest halten, nicht frank werden noch abgehn, denn man hett im Reich E. Th. G. npe als mel bedurft als igund, nachdem E. Th. G. wußte, whe es allenthalben im Reicht ftünde". Planig 1. Nov. 1521.

2) Inftruction ans Regiment zu Nürnberg — Antwort beffelben — Schreiben Herzog Georgs Dienstag nach Nativ. Maria (9. September), Ene Backs an ben Herzog Montag vor XImille Virginum (20. Oct.) Dresbner Arch. Ueberhaupt bilbete sich in dem Regiment eine Luthern geneigte Partei, die zwar in jedem Vierteljahr durch den Eintritt neuer Mitzglieder unsicher ward, aber fraft der natürlichen Consequenz einmal ausgefaßter Grundsätze immer wieder die Oberhand behielt, und in der That die Mehrheit ausmachte. Bunderbarer Bechsel! Nachdem der Kaiser 1521 Luthern in die Acht erklärt, nahm die Behörde, welche die kaiserliche Gewalt repräsentirte, 1522, 23, den Geächteten in Schutz und näherte sich seinen Tendenzen. Politischen Combinationen, wie sie auf den Kaiser eingewirft, war sie natürlich unzuzgänglich.

Und um so mehr hatte das zu bedeuten, da in den letzten Monaten des einen, den ersten des andern Jahres die Stände beisammen waren, und nun, auf Anregung des neuen Papstes, Adrians VI, einen Beschluß in der lutherischen Sache fassen sollten.

Gewiß war Abrian VI ein überaus wohlgesinnter Mann. war früher Professor in Löwen gewesen, und schon damals hatte er gegen den Uebermuth der Geiftlichen, gegen die Verschwendung der firchlichen Guter geeifert 1); bann war er Lehrer Carls V geworben; man hatte ihn zur Verwaltung von Spanien gezogen: da hatte er die Dinge ber Welt noch mehr in ber Rähe gesehen und sich mit Biberwillen gegen die weltliche Richtung des Babitthums burch-Eine Reform zu versuchen war er baber sehr geneigt. Er erklärte, er habe seinen Naden nur darum in das Joch der papstlichen Burbe gebeugt, um die verunftaltete Braut Christi in ihrer Reinheit wiederherzustellen. Aber dabei war er doch auch ein entschiedner Gegner Luthers. Er gehörte mit zu jenen Magistri nostri von Löwen, welche gegen die neuernde Literatur und Theologie so lange im Rampf gelegen: die Erklärungen ber Universität hatte er ausdrücklich gebilligt. Die dominicanisch-orthodore Meinung, welche lich 1520 wieder aufs engste mit dem römischen Sofe vereinigt, kam in ihm bereits zu einer momentanen Berrschaft.

In bem Sinne nun, ber ihm natürlich war, instruirte Abrian den Runtius Chieregati, welchen er an den deutschen Reichstag senzbete. Er betrachtete das Aufkommen der lutherischen Meinungen als eine Strafe für die Sünden der Prälaten. "Wir wissen", sagt er, "daß bei diesem Sitze einige Jahre daher viele Abscheulichkeiten vorzgekommen sind: alles ist zum Bösen verkehrt worden, von dem Haupte

<sup>1)</sup> Excerpte aus seinem Commentar in quartum sententiarum in bem Schreiben von Joh. Landy an Heinr. Barillon bei Burmann Vita Adriani p. 360.

hat sich das Verderben in die Glieder, von dem Papst über die Prälaten verbreitet." Indem er sich nun bereit erklärte, die Uebelstände abzustellen, forderte er die deutschen Stände zugleich auf, dem Umsichgreisen der lutherischen Meinungen ernstlich Einhalt zu thun<sup>1</sup>); acht Gründe führte er auf, welche sie dazu bewegen müßten.

Auf diese Antrage sollte nun Antwort gegeben, Befchluß gefast werben: und bem Regiment fam es zu einen Entwurf bagu ab

zufassen.

Gleich bei bem ersten Erscheinen bes Nuntius hatten sich bie beiben Barteien in biesem Collegium mit einander aemessen. Die alt gefinnte Minorität batte eine Beschwerbe bes Nuntius über ein baar Brediger hervorgerufen, die zu ihrem und seinem Verdruft unter ben Mugen bes Regiments lutherische Meinungen verfündigten. Erzbergog Kerbinand, ber jest felbit bas Statthalteramt verfah, ber Churfurft von Brandenburg, an dem in diesem Quartal die Reihe war, er klärten sich für die Buniche des Nuntius. Allein die Majorität leistete ihnen unter Anführung bes Blanit entschlossenen Wiberstand. Es kam hierüber zu manchem lebhaften Wortwechsel. Ferdinand nich einmal aus: "ich bin hier an bes Raifers Statt." "Ja wohl", fiel Planit ein, "jedoch neben dem Regiment und nach ben Ordnungen bes Reiches." Die Sache ward nach ben Borschlägen biefes Be fandten an die Stände gewiesen2), b. i. ins Beite geschoben; und man kann sich benken, daß die Brediger nun noch bebergter, ungeftumer wurden. "Und wenn ber Papft", rief einer ju St. Loren aus, "zu seinen drei Kronen noch eine vierte auf dem Kopfe hätte, fo follte er mich nicht von dem Worte Gottes abwendia machen." Bor den Augen seines Nuntius ward dem Labst auf der Kangel Trot geboten.

Unter diesen Eindrücken wählte das Regiment einen Ausschuß, um die den Ständen vorzuschlagende Antwort an den Nuntius zu entwerfen. Er ward ebenfalls aus beiden Barteien zusammengesetzt, einigen geistlichen und einigen weltlichen Mitgliedern, und die Ma-

1) Expergiscantur, excitentur — et ad executionem sententiae apostolicae ac imperialis edicti praefati omnino procedant. Detur venia iis qui errores suos abjurare voluerint. Instructio pro Cheregato.

<sup>2)</sup> Planity erzählt bies felbst 4. Jan. 1523. Die Stänbe antworteten, es fei eine große Sache, die wohl überlegt werden müsse; sie bitten sich Abschriften des Breves und der Instruction aus und wollen "etzliche darüber verordnen, die die Sach mit Fleiß bewegen." "In der Stadt ist groß Murmeln, will nicht rathen, daß man einen gefangen annehme."

jorität ließ sich einen Augenblick zweifelhaft an: aber gar balb war sie entschieden.

Ohne Frage bas einflufreichste Mitalied beffelben war Johann bon Schwarzenberg, Sofmeister von Bamberg, schon ein Mann von höbern Jahren, ben Sechzigen nabe, ber einft in feiner Jugend, mitten in der Röllerei damaligen Hoflebens, die auch ihn fortzureißen brobte. auf die Ermahnung seines Baters ernftliche fittliche Entschluffe gefaßt und fich feitdem mit unermudlichem Gifer bem Staatsbienst und den Studien gewidmet hatte. Wir haben Uebersetzungen ciceronianischer Schriften unter seinem Namen, in benen er fich besonders eines reinen, verständlichen, ber Bilbung ber Zeit entsprechenden Ausdrucks befleikigte 1). An ber ersten veinlichen Salsgerichtsordnung. Bamberg, hatte er wenigstens ben größten Untheil, wenn er fie nicht grabezu verfaßt hat. Er hat aber babei ebensoviel Sinn für bas Verständnik bes Herkommlichen und Ginbeimischen — benn hauptfächlich bielt er fich boch an ein altes Bamberger Stadtrecht — wie für ben wiffenschaftlichen Werth bes romischen Rechts gezeigt. Wo er, um eine Lude auszufüllen, die Grundfate beffelben anwendet, thut er es immer auf eine ben bisherigen Satungen entsprechenbe Beise 2). Er war, wie wir sehen, nach beiben Seiten bin, im Staat und in der Literatur, productiv: er wunderte fich, daß Jemand lange Der lutherischen Bewegung, in welcher er bie Beile baben fonne. jugleich wiffenschaftliche und praftische Richtung seiner eigenen Sinnes: weise wiedertand, und zwar durch die religiöse Tendenz so großartig erweitert, hatte er sich vom ersten Augenblick an mit Freuden angegeschlossen, mit einem seiner Cobne barüber ernfte Schriften gewech: selt, eine seiner Töchter aus bem Kloster genommen: er lebte und webte darin 3). Mit der Ueberlegenheit einer vollen und nach allen Seiten gegründeten, gegen jede Ginwendung gerüfteten Ueberzeugung

Beller Reformationsgefchichte von Bamberg p. 45.

<sup>1) 3.</sup> B. de senectute. Die erste Arbeit machte Neuber, hutten verglich bessen Uebersetzung noch einmal mit bem Text, Schwarzenberg brachte sie in "Hoffräntisch Deutsch". Bei ber Uebersetzung ber Pflichten warb die Neubersche Arbeit von Schwarzenberg in "zierlicher Hochteutsch" gebracht; und bann noch einmal von andern übersehen, "obs dem Latenn gemeß sey." Christ rühmt daran eine "emergens e stilo nativa et vere Germanica simplicitas". De amicitia ward übersetzt "von Spnnen zu Spnnen, nicht von Worten zu Worten". Bgl. Degen Literatur ber Uebersetzungen I, 55. Herrmann: Joh. Freih. zu Schwarzenberg S. 50 ff.

<sup>2)</sup> Jöpft bas alte Bamberger Recht als Quelle ber Carolina p. 166. 170. 3) Nachrichten von ihm bei Strobel Bermischte Beiträge 1775 nr. 1.

nahm er sich nun an der so überaus wichtigen Stelle, in die er gelangt war, derselben an und riß seine Collegen mit sich sort, die einen, weil sie ohnehin sich zu derselben Gesinnung neigten, wie Sebastian von Rotenhan und Dr. Zoch, die andern, weil sie wenigstens in diesem Augenblick keinen Widerstand zu leisten wußten, wie der Bischof von Augsburg. Wer diese Gesinnung nicht theilte, blied lieber von den Versammlungen weg, z. B. der Gesandte des Herzogs Georg, Dr. v. Werthern, und der Erzbischof von Salzburg. Dergestalt kam in diesem Ausschuß, der jetzt die centrale Gewalt des Reiches darstellte, ohne vielen Widerspruch ein Gutachten zu Stande, durchaus im Sinne der Opposition gegen das Papstthum und von der größten Wichtigkeit für die ganze folgende Entwickelung.

Darin ging man von ben Eingeständniffen und Reformbersprechungen des Lapstes aus, die man annahm, aber ohne sich nun bagegen, wie der Papst forderte, zu einer Verfolgung der lutherischen Meinungen zu versteben. Man erklärte vielmehr, daß es eben um ber zugestandenen Digbräuche willen unmöglich fei, die Bulle Leos X und das Wormfer Edict zu vollziehen. Denn por allem von Luther sei man über die Migbrauche unterrichtet worden. Burde man ernft: lich gegen ihn verfahren, so würde Redermann glauben, ...man wolle burch Tprannei evangelische Wahrheit unterdrücken und unchriftliche Migbräuche behaupten, woraus benn nur Widerstand gegen Obrigfeit, Emporung und Abfall bervorgeben konne." Man erinnerte ben Papft, die Concordate zu halten, die Beschwerden der beutschen Nation abzustellen, vor allem die Annaten fallen zu lassen; boch war man nicht der Meinung, daß die Frrung jest noch hiemit beizulegen fei. Das könne auf keine andre Weise geschehen als burch ein Concilium. Die Forderung eines Conciliums, welche ein halbes Jahrhundert in Athem halten sollte, war zuerst in einem Gespräch bes Nuntius mit Planit ernstlich zur Sprache gekommen und bekam nun burch ben Ausschuß bes Reichsregiments publicistisch gultige Anregung. gleich gab biefer einige Beftimmungen bafür an: - es muffe bon papstlicher Heiligkeit mit Verwilligung kaiserlicher Majestät berusen werden, denn beiden Säuptern stehe das ju: an eine bequeme Malftatt: unverzüglich: binnen eines Jahres muffe es beginnen: und zwar wesentlich unter andern Formen als den frühern. Einmal nemlich musse barin auch ben Weltlichen Sit und Stimme zustehen, sobann muffe jede Berpflichtung aufgehoben sein, durch die man abgehalten werde, irgend etwas vorzutragen, was "zu göttlichen, evangelischen und an-

bern gemeinnützigen Sachen" nothwendig fei. Eine Versammlung, welche der lutherischen Idee über die Kirche bereits entsprochen und allerdings eine ganz andre Gestalt gehabt haben würde als späterhin Fragte man nun, wie man fich bis zu ben Entscheidungen dieses Conciliums zu verhalten habe, so war die Antwort bes Ausschuffes: man hoffe, wenn ber Babit die Borichlage genehmige, bei Churfürst Friedrich und bei Luther auszumirken, dan weber von diesem noch von seinen Anhängern etwas geschrieben oder gelehrt werbe, was zu Aergerniß und Aufruhr Anlaß geben könne: nur bas beilige Evangelium und bewährte Schrift nach rechtem driftlichen Berftand folle man lehren. Auf biefe letten Bestimmungen fam es Alles andre lag in der Ferne, diese aber enthielten besonders an. eine Norm für den Augenblid. Sie waren, wie man leicht mabrnimmt, burchaus in bem Sinne, ber ju Wittenberg und an bem fach: fischen Hofe die Oberhand behalten, mit ben Intentionen einer freien Entwickelung der Lehre, die dort gefaßt worden, übereinstimmend. Der 13. Nanuar 1523 ift ber Tag, an welchem bies auf ewig bentwürdige Gutachten ben Ständen zu weiterer Berathung übergeben ward. Boll Freuden schickte es Hans von der Planit noch an bemfelben Tage feinem Berrn zu 1).

In den Ständen war ohnehin eine ftarke Gährung, eine lebhafte Reibung zwischen geistlichen und weltlichen Mitgliedern zu be-Früher schien es wohl, als wurden beide Theile gemeinschaftliche Sache gegen Rom machen, und noch in Worms hatten die Bischöfe ben allgemeinen Beschwerden ber beutschen Nation ihre besondern binzugesellt: allein eben bort entsprang auch die Entzweiung: die Geiftlichen faben fich durch die Beschwerden, welche die Weltlichen aufgesett, selbst angegriffen und waren entschlossen, ihre bergebrachten Rechte zu vertheidigen. In der damaligen Versammlung war es icon ein paar Mal zu Ausbrüchen biefer Feindseligkeit gekommen. Eine Eingabe ber Städte, voll der heftigsten Invectiven, mar verlesen worden: das Oberhaupt der deutschen Geistlichkeit, der Churfürst von Mainz, hatte sein Mißfallen darüber sehr lebhaft zu erkennen gegeben: er meinte, man wolle die Geistlichen wie Verbrecher behanbeln, man wolle unmittelbar Hand an fie legen. Aber auch bie übrigens katholisch eifrigsten weltlichen Fürsten forderten Reformen.

<sup>1)</sup> Weß ber Ausschuß zu pepftlicher Heiligkeit Antwurdt ben lutherifden Handell betreffen verordnet berhalb gerathschlagt hat. Frankf. RAA. Tom. 38, f. 99.

Häthe von selber dahin. Die Beschwerden der Nation wurden geine Räthe von selber dahin. Die Beschwerden der Nation wurden auß neue zusammengestellt, zwar dies Mal ohne Theilnahme der Geistlichen, aber übrigens bermehrt und geschärft, großentheils gegen die Geistlichen selber gerichtet. In den tausendfältigen Unordnungen, die sie aufzählen, drückt sich das Bedürfniß einer Scheidung beider Gebiete und Jurisdictionen aus, welches nie dringender gewesen war.

Diese Gegensätze nun weiter zu entwickeln, mit einander in Kampf zu bringen, war nichts geeigneter, als das Gutachten, das jett von dem Ausschuß des Regimentes an die Stände gebracht ward.

In ber That gelang es ben Geiftlichen, einige Mobificationen in bemielben burchzusenen.

Bunächst wurden die aus dem päpstlichen Breve wiederholten Geständnisse hur insofern geduldet, als sie den Papst angingen: die Worte, die sich auf Priester und Prälaten bezogen, mußten wegge lassen werden. Ferner wurde der Ansprüche der Weltlichen auf Sitz und Stimme in dem Concilium nicht gedacht. Es kam hiebei oft über einen einzelnen Ausdruck zu heftigem Wortwechsel. Bei dem Artikel über die Verpslichtungen z. B. wollten die Geistlichen das Wort, evangelisch" nicht aufnehmen. Herüber sielen von der weltlichen Seite so anzügliche Reden, daß der Churfürst von Mainz die Sitzung verließ und nach seiner Behausung ritt. Die Majorität entschied jedoch zuletzt für ihn, für die Weglassung des Wortes.

Was nun aber hiedurch im Einzelnen auch geändert werden mochte, so blieb doch die Hauptsache stehen: die Ausführung des Wormser Edictes ward abgelehnt<sup>2</sup>); es ward ein Concilium gesorbert,

1) In bem Entwurf heißt es: "Ift von Papftl. Heiligkeit — — woll angezeigt, baß solches von wegen ber Sund beschee und baß die Sund bes Bolls von ben Sunden ber Priester und Prälaten hersließen, und baß barum die selben zuförderst und am ersten als die endlich Ursach solcher Krankheit von ber Burzel geheilt, gestraft und abgewendet werden soll." Diese Stelle sehlt in der Antwort, welche dem papstlichen Nuntius wirklich gegeben wurde. Bgl. den Abdruct bei Balch XV, p. 2551, nr. 8.

2) Es geschab bies in der dem Auntius übergedenen Antwort in solgenden Ausdricken: Majori namque populi parti jam pridem persuasum est — nationi Germanicae a curia Romana per certos abusus multa et magna gravamina et incommoda illata esse: od id, si pro executione apostolicae sedis sententiae vel imperatoriae majestatis edicti quippiam acerdius attemptatum esset, mox popularis multitudo sidi hanc opinionem animo concepisset ac si talia facerent pro evertenda evangelica veritate et sustinendis manutenendisque malis adusidus, unde nihil aliud quam gravissimi tumultus populares intestinaque bella speranda essent. (Fr. A.)

wo möglich innerhalb eines Jahres zu beginnen, in einer beutschen Stadt, unter Mitwirkung bes Kaisers; sogar auf die Beränderung der Formen einer solchen Bersammlung ward Bezug genommen; die Theilnahme weltsicher Stände ward stillschweigend vorausgesetzt; für beide sollten alle Verpslichtungen aufgehoben sein, durch welche die Freiheit der Meinungsäußerung beschränkt werden könnte. Ein so entschiedenes Uebergewicht erlangten die auf eine Umbildung der kirchlichen Verhältnisse gerichteten Vestrebungen in beiden Ständen des Reichs. Auch die Geistlichen sahen die Nothwendigkeit einer Aenderung ein; die Weltlichen drangen darauf. Selbst von Herzog Ludwig von Baiern versichert man, er habe dem Widerspruch der Geistlichen zum Trop an den Forderungen der Weltlichen eifrig festgebalten 1).

Da waren nur noch jene letten und für den Moment bedeutenbsten Bestimmungen, wie es bis zur Entscheidung eines Conciliums gehalten, welche Thätigkeit Schriftstellern und Predigern gestattet werden solle, zu berathen übrig.

In Hinsicht ber ersten gelang es ben Geistlichen, einige weitere Beschränkungen burchzusehen. Die Verwendung bei dem Churkürsten wollten sie dahin gerichtet wissen, daß von Luther und dessen Anshängern überhaupt nichts Neues geschrieben, gedruckt oder gethan werde: nicht allein, daß das nicht zu Aufruhr gereiche. Auch sollte diese Verwendung sofort geschehen, ohne daß man erst die Zusage des Conciliums von dem Papst erwarte. Der sächsische Reichstagsgesandte, Philipp von Feilipsch, suchte die Vorschläge des Regimentes zu behaupten; da es ihm nicht gelang, so protestirte er wenigstens: er erklärte, "sein Fürst könne sich durch diesen Beschluß nicht gebunden achten, er werde sich christlich, löblich und unverweislich zu halten wissen."

Es ist, wie wir sehen, ein Kampf, wo sich ber Sieg bald auf die eine, bald auf die andre Seite neigt. Bei dem letzten Punkt, der vielleicht noch wichtiger war, bei den Bestimmungen über die Predigt, welche die große Masse unmittelbar berührte, nahmen die beiden Parteien ihre Kräfte noch einmal zusammen. Die Geistlichen

<sup>1)</sup> Planit nennt ihn schon am 18. Januar neben Schwarzenberg und Feilitsch. — Ich weiß nicht, ob ihm bas ben Beifall berer verschaffen wird, bie in allen biesen Bestrebungen etwas Revolutionäres sehen und eben aus biesem Gesichtspunkt bie Reformation bekämpfen. Die guten Männer verwechseln aber Kirche und Staat, bas sechszehnte und bas neunzehnte Jahrhundert, eigentlich auch Ratholicität und Ultramontanismus.

wollten sich mit der allgemeinen Anweisung der Brediger auf Ebangelium und bewährte Schriften nicht begnügen, fie forberten eine näbere Bezeichnung ber lettern und brachten bie Namhaftmadung ber vier großen lateinischen Kirchenväter: Sieronpmus, Augustin, Ambrofius und Gregor, benen man ein canonisches Ansehen beimag, in Borichlag. Es ist bas um fo bezeichnender, wenn man fich erinnert, daß hundert Rabre früher auch die entwickeltern huffitischen Lehrmeinungen junächst als eine Abweichung von biefen vier Begründern ber lateinischen Rirche betrachtet worden waren. Aber so tief waren icon die Abeen Luthers in die Nation gebrungen, daß fie fich auf bie particularen Bilbungen bes Latinismus nicht mehr vervflichten laffen wollte. Der gemeine Menschenverstand sperrte fich bagegen, bak St. Baulus weniger gelten folle als Ambrofius. Dies Mal konnten die Geistlichen nicht durchdringen. Nach mancherlei hin und Widerreden gerieth man vielmehr auf eine Kaffung, welche bie Bedeutung bes ursprünglichen Vorschlags in Bahrheit nur noch ausbrudlicher ficherte. Man beschloft, es solle nichts gelehrt werden als bas rechte, reine, lautere Evangelium, gutig, fanftmuthig und driftlich, nach ber Lehre und Auslegung ber bewährten und von ber driftlichen Kirche angenommenen Schriften 1). Bielleicht fühlten fich bie Anbanaer bes Alten baburch befriedigt, weil boch jugleich bie Auslegung ber lateinischen Rirchenväter bamit gutgeheißen mar; allein wie diese Berweisung allgemein gehalten, bunkel und unbestimmt, in bemfelben Grade war die Empfehlung der evangelischen Doctrin dagegen unzweifelhaft, bestimmt und bringend: biefe allein konnte Ginbrud machen.

Und so war diese Antwort zwar hie und da verändert, aber bem Geiste nach in der Hauptsache mit dem ursprünglichen Entwurf durchaus übereinstimmend, als sie an das Regiment zurückfam. Wider Erwarten gab es hier noch einmal eine sehr stürmische Sitzung. Einige Mitglieder, unter ihnen auch der Bischof von Augsburg, dem seine Theilnahme an dem Entwurf wieder leid geworden war, machten noch einmal einen Bersuch, die Namhaftmachung der vier Kirchen väter sestzuhalten. Planitz berichtet, er habe darüber viel hoffärtige böse Worte hinnehmen, einen starken Sturm bestehen müssen; beson

<sup>1)</sup> quod nihil praeter verum purum sincerum et sanctum evangelium et approbatam scripturam pie mansuete christiane juxta doctrinam et expositionem approbatae et ab ecclesia christiana receptae scripturae doceant. So sautet der Satz in der dem päpstlichen Runtius gegebenen Antwort.

bers zeigt er sich über die Abtrünnigkeit des Bischofs unwillig, der bon Gott aus dem Staube erhoben und zu den Fürsten seines Bolkes gesetzt, dafür das Evangelium verfolge<sup>1</sup>). Aber durch Geduld und Standhaftigkeit, mit Hülfe Schwarzenbergs, gelang es ihm, die einmal durchgegangene Fassung zu behaupten: die Antwort ward, wie sie aus der Ständeversammlung zurückgekommen, dem Nuntius übergeben<sup>2</sup>).

Dieser verbarg sein Erstaunen, seinen Mißmuth nicht: weder der Bapst, sagt er, noch der Kaiser, noch irgend ein anderer Fürst habe solch einen Beschluß von ihnen erwartet; er erneuerte seine Anträge auf die Ausführung des Bormser Sdictes, die Einrichtung einer bischöflichen Sensur; allein wie hätte eine Bersammlung, die sich so langsam und schwer bewegte, auf eine Zurücknahme einmal gefaßter Beschlusse denken können? Es war alles vergeblich.

Der Inhalt der Antwort ward als ein kaiserliches Sbict in das Reich verkündigt. Der Churfürst von Sachsen, Luther selbst war damit höchlich zufrieden. Luther fand, daß Bann und Acht, die über ihn ausgesprochen worden, dadurch eigentlich zurückgenommen seien.

In der That waren diese Beschlüsse von Nürnberg das grade Gegentheil der wormsischen. Was man von Carl V erwartet hatte, daß er sich an die Spize der nationalen Bewegung stellen würde, das that das Regiment nun wirklich. Die politische Opposition, die sich schon so lange vorbereitet, trat dem Papst kräftiger als jemals entgegen. Mit ihr verbündet, durch die Repräsentanten der kaiserslichen Macht geschützt, konnte nun auch die religiöse Bewegung sich ungehindert entwickeln.

<sup>1)</sup> Planity 4. Februar. "Ich will aber Patienz und Gebuld tragen. Es haben bie Stänbe, obangezeigte Wort (er hat fie in sein Schreiben eingerückt) haben wollen und nit die vier Doctores zu benennen und sulchs bem Regiment anzeigen laffen, babei es blieben."

<sup>2)</sup> Planig 9. Februar. "Die Schrift ist bem papstl. Nuntius auf bie Naß übergeben wie ich E. Ch. G. zugeschieft. Der ist ber nicht zufrieden und hat darauf replicirt. — Er will ben Kapfer babei nit haben, so gefällt ihm auch nit, baß es so gat frei senn soll wie begehrt."

## Drittes Capitel.

## Ansbreitung der Lehre.

1522 - 1524.

Es war keine Anstalt zu treffen, kein Plan zu verabreden, einer Mission bedurfte es nicht: wie über das geackerte Gesilde hin bei der ersten Gunst der Frühlingssonne die Saat allenthalben emporschießt, so drangen die neuen Ueberzeugungen, durch alles, was man erlebt und gehört hatte, vorbereitet, in dem gesammten Gebiete, wo man deutsch redete, jest ganz von selbst oder auf den leichtesten Anlas zu Tage.

Eine Orbensverbindung mußte es fein, welche bie erften Mittel-

punfte für die allenthalben entstehende Opposition bilbete.

Hatten boch die thüringisch-meißnischen Augustiner durch förmlichen Beschluß die Emancipation begonnen! Da standen Luthern die alten Freunde zur Seite, die mit ihm denselben Weg der Studien und Meinungen gegangen waren. Aber auch unter den entferntern Augustiner-Conventen mögen wenige gewesen sein, wo sich nicht verwandte Regungen hervorgewagt hätten; wir sinden sie namentlich verzeichnet: in Magdeburg, Osnabrück, Lippe, Antwerpen, in Regensburg und Dillingen 1), Nürnberg, Straßburg, im Hessischen und im Würtembergischen. Oft waren es ältere Männer, welche die Lehren, zu denen sie sich seit der Zeit des Andreas Proles gehalten,

<sup>1)</sup> Nach Sberlin's Syben frumme aber troftlose Pfaffen, lehrte Dr. Caspar Amon, "ain erwirdig Man", zu Dillingen. Es ift ohne Zweisel berfelbe, welcher 1523 einen Pfalter herausgab "geteutscht nach wahrhaftigem text ber hebreischen zungen"; beffen Zuschrift von Lauingen batirt ist. Panzer II, p. 131.

jest mit Freuben zu voller Entwickelung gelangen, zur Herrschaft emporstreben sahen: zuweilen aber auch jüngere feurige Gemüther, welche vor allem von Bewunderung für ihren siegreichen Wittenberger Mitbruder durchdrungen waren. Johann Stiefel zu Eßlingen erblickt in ihm den Engel der Offenbarung, der mitten durch den himmel fliegt und ein ewiges Evangelium in der Hand hält: er widemte ihm ein mystisch-bervisches Lobgedicht.). Auch hatten sie den Kuhm, die ersten Verfolgungen auf sich zu ziehen. Ein paar Augustiner zu Antwerpen waren die ersten Märthrer der neuen Lehre. Zu Metzwiste der Augustiner Jean Chatelain den Angriss, den er im Abbent 1523 und in den Fasten 1524 auf die Prärogativen der Geistelickeit gemacht, bald darauf mit dem Tode im Feuer büßen.

Nicht unterstützt von ihrem Orben, sondern vielmehr sich davon losreißend, aber wie man schon daraus sieht, um so kräftigere Razturen, erhoben sich eine Anzahl Franciscaner. Zuweilen Gelehrte, wie Johann Brismann zu Cottbus, der eine lange Reihe von Jahren den scholastischen Studien gewidmet hatte, Doctor der Theologie geworden war, sich aber jetzt nach dem Borbild Luthers aus dessen Schriften mit entgegengesetzten Ideen erfüllte im Kloster nicht befriedigt sanden, wie Friedrich Mheonius: man kennt den Traum, den er die Racht nach seiner Einkleidung gehabt haben soll: auf beschwerlichen, ermüdenden Frwegen war ihm ein heiliger Mann erschienen, kahl-

- 1) Bon ber driftsvmigen rechtgegrunbeten Lehre Doctoris Martini Luthers: Er thut sich worlich spegen zu Got in rechten Mut, Gwalt mag ihn auch nit biegen: er geb er brum sein Blut. Zu Worms er sich erzenget: er trat ked auf ben Plan. Sein Fennb hat er geschwenget: keiner borft ihn wenden an. Bal. Strobel Neue Beiträge I, p. 10.
  - 2) Die Reimdronil von Met ist diesem Augustiner sehr gewogen:

    A Metz prescha ung caresme,
    devant grand peuple homme et semme,
    qui en sa predication
    avoient grande devotion.

Sein Berfolger fagt ihm:

Tu as presché de nostre estat, je te hai plus qu'un apostat: as tousché sur le gens d'eglise: maintenant te tiens a ma guise.

Calmet Histoire de Lorraine II Preuves CXIX.

3) Auszug aus seinen Prebigten bei Sedenborf Historia Lutheranismi I, 272.

föpfig, in antikem Gewand, wie St. Paulus gemalt wird, und hatte ihn zu einem Brunnen geführt — an dem er sich labte, dessen Basser er, wie er um sich schaute, von einem Gekreutigten berabströmen sah - und bann nach einem unabsehlichen Gefilbe voll reichen Getreibes, wo die Schnitter fich zur Arbeit ber Ernte fammelten 1): man fieht seine Gemüthsrichtung und nimmt den Eindruck ab, welchen nun die wiedererwachende apostolische Doctrin und die Aussicht einer arokm Wirksamkeit auf ihn machen mußte. Ober es waren Männer, die in ben mancherlei Beziehungen zu den niedern Ständen, in welche fie Die Wirksamkeit eines Barfüherklosters fette, die verderblichen Folgen bes Werkbienstes wahrgenommen und ihn nun aus allen Kräften angriffen, wie Eberlin von Bungburg, Beinrich von Rettenbach, die beibe aus bemfelben Kloster zu Ulm bervorgingen: ein waar auferordentliche Talente populärer Beredtfamteit. Bon Gberlin fagten Die Gegner, er könne wohl eine ganze Proving verführen: so viel Em druck mache er bei dem gemeinen Mann. Man fand unter ihnen bie standhaftesten Streiter, wie Stephan Remben, burch bessen tapfere, kampffertige Haltung man an bie Bebeutung seines Namens erinnert ward — fast überall haben Franciscaner an den ersten Bewegungen Theil genommen: biefer hat die neue Lehre in Samburg begründet und drei Rahre lang so aut wie allein gegen alle Reindseligkeiten vertheidiat.

Es mochte aber auch keinen andern Orden geben, aus bem nicht Genoffen der Neuerung, oft eben die namhaftesten, berborgegangen Martin Buter war von den Dominicanern zum Professor der thomistischen Theologie bestimmt: jett löste er seine Berbindung mit diesem Orden durch eine Art von Proces auf: an der Begrun: bung bes neuen Lehrspftems nahm er von Stund an einen regen, mithervorbringenden Antheil. Aus der Carthause zu Mainz ging Otto Brunnfels hervor, der sich bann unserm hutten mit wetteifem bem Feuer zur Seite stellte. In ber Benedictinerabtei Alperspach fühlte fich ber junge Lesemeister P. Ambrofius Blaurer burch bie beginnenden Gährungen ju dem Studium der heil. Schrift erwedt, und gerieth auf Meinungen, die ihm den Aufenthalt im Kloster gar bald unmöglich machten. In dem Brigittenkloster zu Altomunster er hob Decolampadius, ber erft feit furzem ben Sabit genommen, seine Stimme im Sinne ber Neuerung: er hatte da für die gelehrten Arbeiten, die er beabsichtigte, ungestörte Muße zu finden gehofft: bie

<sup>1)</sup> Adami vitae theologorum, Ausgabe v. 1705 p. 83.

Ueberzeugung, die fich feiner gar balb bemächtigte, rif ihn jur lebendigen Theilnahme an allen Bewegungen ber Epoche mit fort. Ru ben Brüdern U. L. Fr. ben Carmelitern in Augsburg, welche, ben Prior an ber Spite, gleich anfangs für Luther Bartei genommen, geborte wenigstens eine Zeitlang 1) Urbanus Regius, einer ber bertrautesten und ergebenften Schuler Johann Eds, ber fich aber jest bon bemielben logmachte2), und querit in bem obern, bann besonders in bem niebern Deutschland bie großartigste Wirksamkeit entwickelt bat. Spater ftand ibm bier Johann Bugenhagen gur Seite, ber bamals lange Zeit in bem Brämonftratenferklofter zu Belbud in Bommern eben auch auf gang andern Wegen gegangen mar. Bugenbagen mar awar, wie die pommersche Geschichte reigt, welche er bereits 1518 verfakte, von der Nothwendigkeit einer Umwandlung des geistlichen Standes überzeugt, und befehdete die Migbrauche nach Kräften3); allein auch von Luther wollte er nichts wiffen: als ihm beffen Buch bon ber babylonischen Gefangenschaft zu Geficht tam - einft bei Tisch, — rief er aus, einen verderblicheren Keter habe es seit dem Leiden Chrifti nicht gegeben. Aber eben bies Buch machte ihn anbern Sinnes. Er nahm es mit nach Saufe, las es, ftubirte es und überzeugte sich, daß die ganze Welt irre und Luther allein die Wahrbeit sebe. Diese Meinung theilte er seinen Collegen an der Kloster= schule, der- er vorstand, seinem Abte, allen seinen Freunden mit 4). - So war es nun in allen Orben. Nicht felten wurden bie Obern am lebendigsten ergriffen: wie jene Brioren der Augustiner und Carmeliterconvente, so unter andern der Bropft am Johannisklofter zu Salberstadt. Eberhard Widensee, und durch deffen Ginfluß die Bröpfte ju Reuenwerf, Gottes-Gnaben, ju St. Morit ju Salle, ber Abt Baulus Lemberg zu Sagan, ber fich wohl vernehmen ließ, einen Mond, ber fich burch fein Bleiben im Gewiffen beschwert fühle. wurde er, ftatt ihn gurudguhalten, lieber auf feinen Schultern aus bem Rlofter tragen 5).

1) Braun Geschichte ber Bischöfe von Augsburg III, 239. Auch in Belfer's Augsburger Chronit beißt er ein Carmelit.

2) Ein paar Briefe, bie fie mechfelten, bei Abami p. 35. Ed zeigt fich beftig und bitter: Regius (Abnig) fetzt bie gewohnte Chrerbietung gegen ben Lehrer bei aller Feftigfeit feiner Opposition boch nicht aus ben Augen.

3) J. H. Balthasar Praefatio in Bugenhagii Pomeraniam p. 5.

4) Chytraei Saxonia p. 287. Lange Leben Bugenhagens 1731 enthält nichts Befonberes.

5) Catalogus Abbatum Saganensium in Stenzel Scriptt. Rer. Siles. I, p. 457.

Bei näherer Betrachtung finde ich doch nicht, das Weltlust, unordentliche Begierde, sich dem Klosterzwange zu entziehen, hier viel
gewirkt habe, wenigstens bei den Bedeutenderen nicht, deren Motive
die Zeitgenossen ausbewahrt haben: da ist es immer eine tiefere Ueberzeugung, sei es, daß sie sich allmählig entwickelt, oder daß sie auch
plöglich, etwa beim Anblick einer schlagenden Bibelstelle entspringt;
— Viele gingen nicht von selbst, sie wurden verjagt; andern, an
und für sich friedfertigen Gemüthern, verleideten doch die entstehenden
Zwistigkeiten den Ausenthalt in den engen Mauern; den Bettelmönden
ekelte selbst vor ihrem Gewerbe: einen Franciscaner, der mit seiner
Büchse in eine Schmiede zu Nürnberg tritt, fragt der Meister, warum
er sich nicht lieber sein Brod mit seiner Hände Arbeit verdiene: der
starte Mensch wirft den Habit von sich und tritt als Schmiedeknecht
an, Kutte und Büchse schäft man an sein Kloster.

Wer erinnert sich nicht ber indischen Büker, die in einsamer Waldung leben, in Baumrinde gekleibet, nur von Waffer und Luft und Laub fich nahren, frei von Begierbe, Berren ihrer Sinne, icon felig, eine fichere Buflucht ber Bebrangten 1), von benen wohl auch bas Mönchthum des Occidents eine Nachahmung war: aber wie fo gang hatte es sich hier von feiner Idee entfernt! es nahm Antheil an allen Bestrebungen, Entzweiungen, Berwirrungen ber Welt; jur Aufrechthaltung einer geistlich weltlichen herrschaft durch gleichge finnte, aleichwirkende Maffen war es angelegt; burch unfreie, baufig um eigennütziger Rucksichten willen geleistete Gelübde ward es zusammengehalten, benen man sich bann so viel irgend möglich entwog: fowie die Gultigkeit diefer Gelubde, ihr religiöfer Werth für ber Seelen Seligkeit zweifelhaft wurde, fiel alles auseinander: ja aus bem Inftitut, auf welches bie abendländische Rirche pornehmlich gegrundet mar, gingen eben die ruftigen Befämpfer ihrer hiergreischen Entwickelung bervor.

Dieser allgemeinen Bewegung der Klostergeistlichkeit traten nun allenthalben Weltgeistliche von hohem und niederem Range jur Seite.

Unter ben Bischöfen gab es wenigstens Einen, Polenz von Samland, der sich offen für Luther erklärte, zuweilen wohl selbst die Kanzel zu Königsberg bestieg, hauptsächlich aber dafür sorgte, daß an vielen Orten seiner Diöces Prediger dieser Gesinnung aufgestellt wurden. Luthern ging das Herz auf, indem er das wahrnahm: so

<sup>1)</sup> Ralas, 3mblfter Gefang.

eine ruhige gesetymäßige Umwandlung entsprach seinen Wünschen vollkommen 1).

Auch von den übrigen Bischöfen hielt man einige für günstig. Johann Eberlin von Günzburg nennt den Bischof von Augsburg, der es nicht verhehle, daß "die Lutheranischen in ihrem Wandel minder sträslich seien als die Gegenpartei"; den Baseler, der es gern sehe, wenn man ihm lutherische Bücher bringe, die er sleißig lese; den Bamberger, welcher die evangelische Lehre in seiner Stadt nicht verhindere; auch den Bischof von Merseburg, der nach ihm, dem Berschser, geschickt habe, um sich über die vorzunehmende Resorm mit ihm zu besprechen. Er versichert, daß noch mancher Andere seine Chorherren in Wittenberg studiren lasse. Die Namen, die wir unter den Gönnern Reuchlins ausgesührt sinden, begegnen uns unter den Genossen der religiösen Neuerung großentheils wieder.

An biese schlossen sich bann bie patricischen Pröpste in ben großen Städten an, wie ein Wattenwyl in Bern, so die Besler und Bömer in Nürnberg, unter beren Schutze sich die evangelische Predigt in ihren Kirchen festsette.

Auch ohne diese Unterstützung erklärte sich doch eine große Anzahl bereits angestellter Prediger und Priester im niedern und hauptslächlich im obern Deutschland im Sinne Luthers. Bekannt ist Hermann Tast, einer der vierundzwanzig päpstlichen Vicarien in Schleswig:

— zu Husum auf dem Kirchhof standen zwei Linden, genannt die Mutter und die Tochter: unter der größern, der Mutter, pslegte Tast zu predigen: seine Zuhörer holten ihn bewassnet aus seinem Hause ab und führten ihn bewassnet dahin zurück. In Ostsriesland zu Emden ward Georg von der Dare ansangs, als er nach Luthers Vorbild zu predigen ansing, aus der großen Kirche vertrieben; aber das Volk hörte ihm eine Zeitlang unter freiem Himmel zu und bewirkte dann, daß ihm die Kirche wieder geöffnet ward. In Bamberg eiserte der Custos zu St. Gangolph, Johann Schwanhäuser, in den Ausdrücken eines Carlstadt wider die Berehrung der Heiligen<sup>2</sup>). Der Pfarrer zu Cronach war einer der ersten Priester, die sich verheiratheten. In

<sup>1)</sup> Lutheri Dedicatio in Deuteronomium: Reverendo — Georgio a Polentis vere episcopo. Tibi gratia donata est, ut non modo verbum susciperes et crederes, sed pro episcopali autoritate etiam palam et publice confessus doceres docerique per tuam diocesin curares, liberaliter his qui in verbo laborant provisis. Opp. III, f. 75. Sartinoch Prensische Kirchengeschichte I, p. 273.

<sup>2)</sup> Auszüge aus feinen Brebigten bei Beller a. a. D. S. 62.

Mains war es ber Domprediger, Bolfgang Röpfl, eine Zeitlang ber vertrauteste Rathgeber bes Churfürsten, in Frankfurt ber Brediger ju St. Catharina, Hartmann 3bach, in Strafburg ber Pfarrer ju St. Lorenz, Matthäus Rell, in Memmingen ber Brediger zu St. Martin, Schappeler, welche ben neuen Lehren querft Bahn machten. In ber Reichsstadt Sall hielt im September 1522 Johann Breng seine Brobepredigt, ein noch sehr junger Mann, ber sich aber mit bem Tieffinn ber Lehren bes Apostels Baulus burchbrungen und sogar vaulinische Redeweisen nachahmte: seine Geaner, ben Guardian und ben Lector des Minoritenklosters, schlug er, ohne allen andern Kampf, burch die Lehre von dem alleinigen Berdienst Chrifti aus dem Felb1). Im Rreichgau sammelte fich unter bem Schute ber Gemmingen um Erhard Schnepf her eine Berbrüberung gleichgefinnter Landpfarrer. In Bafel fab man wohl ben Pfarrer ju St. Alban, Röubli. bei ber Frobnleichnamsprocession ftatt ber Softie eine Bibel in prächtigem Einband einhertragen, mit ber Aeugerung, nur er trage das rechte Heiliathum. Dann folgte am Münfter zu Zurich ber große Leutpriefter Ulrich Zwingli, ber eine politisch und firchlich gleichbebeutende fühne Stellung einnahm, in bem ber Bicar von Conftang gar balb einen zweiten Luther zu erkennen glaubte. Bis in das hobe Gebirg konnen wir diese Regungen begleiten. Die Bornehmsten in Schwyt richteten ihren Spazierritt gern fo ein, daß fie noch zur Beit bes Gottesbienstes in Freienbach anlanaten, wo ein Freund Zwinglis prebiate: des Mittags blieben fie bann bei ibm qu Tifch 2). Es macht feinen Unterschied, daß bies zur Schweiz gehört: in das nationalgefühl war es bort noch nicht gedrungen, bag fie fich von Deutsch land abgesondert: in Wallis nannte man das Gebiet der eidgenösst iden Städte Deutschland. Dieselben Doctrinen gogen fich bann am Gebira entlang nach dem Innthal, wo fie zuerst Jacob Strauß vor vielen taufend Gläubigen verfündigte, nach Salzburg, wo Paul von Spretten fie im Dom erschallen ließ, nach Destreich und nach Baiern. In Alten Dettingen, eben bei einem ber besuchtesten wunderthätigen Bilder, hatte der Gesellpriefter Wolfgang Ruf den Muth, die Malifahrten anzuareifen.

Es versteht sich, daß das alles nicht ohne Widerstand und harten Kampf abging. Biele mußten weichen: einige hielten sich doch, und selbst die Berfolgung schadete nichts. Als der noch eifrig katholische

<sup>1)</sup> hartmann und Jäger: Johann Breng I, 43. 59.

<sup>2)</sup> Sottinger: Geschichte ber Gibgenoffen I, G. 415.

Bogislaw X von Bommern die neugläubige Reunion zu Belbuck zerftorte und die Klosterguter einzog — benn von dieser Seite fing man zuerst an, sich ber Rirchengüter zu bemächtigen, - gab er nur Belegenheit, bag mit ben jungen Lieflandern, Die bort ftubirten, einer ihrer Lebrer nach Riga ging und ben Samen bes Wortes in biefen entferntesten beutschen Ländern ausstreute 1). Baul von Spretten marb von Salzburg verjagt: wir treffen ihn barauf bei St. Stepban in Bien, und als er auch von ba verwiesen wird, in Iglau in Mähren; auch ba aber gerieth er in nicht geringe Gefahr: endlich findet er eine Freiftatt in Breufen. Dem feurigen Amandus genügte felbit biefer Schaublat nicht: er jog von ba wieber aus: wir finden ibn ju Stolpe die Monche der Stadt ju einer Disputation über die Bahrheit der bisherigen oder der neuen Auffassung berausfordern: er fagt, man möge einen Scheiterhaufen errichten und ihn barauf berbrennen, wenn er unterliege: siege er aber, fo solle die Strafe ber Gegner fein, fich befehren zu muffen.

Auf ben Ort ber Pkedigt sah man noch nicht. Für die Bewegung der kirchlichen Opposition ist es kast symbolisch, daß in Bremen eine unter dem Interdict stehende Kirche es sein muß, in der ein paar aus Antwerpen dem Tod im Feuer entslohene Augustiner zuerst eine Gemeinde um sich sammeln. In Goßlar wird die Lehre zuerst in einer Kirche der Borstadt, und als diese verschlossen worden, von einem Eingebornen, der in Wittenberg studirt hat, auf dem Lindenplan verkündigt: ihre Anhänger bekommen den Namen der Lindenbrüder<sup>2</sup>). In Worms stellt man eine tragbare Kanzel außerhalb der Kirchenmauern auf. Zu Arnstadt hält der Augustiner Caspar Güttel von Eisleben, ausgefordert von den Einwohnern, nach alter Sitte auf dem Marktplatz sieden Predigten. Bei Danzig war es sogar eine Anhöhe vor der Stadt, wo man sich um einen von drinnen verjagten Prediger sammelte.

Und hätten sich ja keine Geistlichen gefunden, so hätten Laien das Bort genommen. Unter den Augen des Doctor Eck zu Ingolestadt las ein begeisterter Webergesell die Schriften Luthers dem versammelten Hausen vor. Als man dort einen jungen Magister, des Ramens Seehofer, der nach Melanchthons Heften zu dociren begann,

<sup>1)</sup> Anbreas Cnoph von Cuffrin. "Er hat viel herrlicher und geistreicher lieber, barin bie Summa ber Lehre von ber Gerechtigkeit, bem Glauben und beffelbigen Früchten — verfasset." hiärn Liestänbische Gesch. Bc. V, p. 193.

<sup>2)</sup> Hamelmann Historia renati evangelii. Opp. hist. gen. p. 869.

zum Widerruf nöthigte, erhob sich eine Dame zu seiner Vertheibigung, Argula von Staufen, vermählte Grumbach, die von ihrem Bater auf Luthers Bücher hingewiesen, sich ganz nach deren Anweisung gebildet, in die h. Schrift versenkt hatte; sie forderte die gesammte Universität zu einer Disputation heraus: in Renntniß der Schrift glaubte sie ihr gewachsen zu sein: vor den Fürsten, in Gegenwart der Gemeine hosste es zu bewähren. Darauf trotten die Vorsechter der firchlichen Bewegung. Freudig zählt Heinrich von Kettenbach Länder und Städte auf — er nennt Nürnberg, Augsburg, Ulm, die Rheinlande, die Schweiz und Sachsen, — wo Weiber und Jungfrauen, Knechte und Handwerker, Nitter und edle Herren mehr Kenntniß von der Bibel haben als die hohen Schulen.

Wunderbarer Anblick: diese allgemeine, überall hervorbrechende, in ihrem Ursprung wahrhaft religiöse Ueberzeugung, in Opposition gegen die Jahrhunderte lang verehrten Formen des kirchlich politischen Lebens, in welchen man jest nur noch den Widerspruch wahrnahm, in den sie mit dem ächten ursprünglichen Christenthum gerathen, nur den Dienst, der einer drückenden und verhaßten Gewalt durch sie geleistet werde.

Wie nun aber ber Action sich allenthalben eine Reaction entgegensetze, dem Angriff die Berfolgung, so war es von hoher Bichtigkeit, daß es in Deutschland wenigstens Einen Punkt gab, wo biefe nicht Statt fand, das Churfürstenthum Sachsen.

Noch einmal, im Jahre 1522, hatten auch hier die benachbarten Bischöfe einen Bersuch gemacht, ihren Einfluß herzustellen, in Folge jenes ersten ihnen günstigen Erlasses der Reichsregierung, und Chursurft Friedrich hatte sie gewähren lassen, so lange sie davon sprachen, daß sie Prediger senden würden, um dem Worte mit dem Worte zu begegnen ); als sie aber dabei nicht stehen blieben, sondern auf die Auslieferung der Abtrünnigen antrugen, der Priester, welche sich verheirathet oder das Abendmahl unter beiderlei Gestalten auszutheilen gewagt, der ausgetretenen Wönche, erklärte er ihnen nach kurzem

<sup>1)</sup> Winter Gefch. ber evang. Lehre in Baiern I, 120 f.

<sup>2)</sup> Ein new Apologia vnnb Berantwortung Martini Luthers myber ber Papiften Mortgeschrey, Die gehn Magen myber in ufblafiniren, so myt bie Chriftenbent ift. 1523.

<sup>3)</sup> Friedrich weist seine Amtsleute an, sie "an Berkundigung des Bortes Bottes nicht zu hindern": er setzt voraus, "fie würden die Ehre und die Liebe des Nächsten suchen."

Bebenken, dazu verpflichte ihn das kaiserliche Sbict nicht 1). Daß er ihnen seinen Arm entzog, reichte schon hin, ihre ganze Wirksamkeit zu vernichten.

Daber geschah nun aber, daß Alle, bie anderwärts flüchtig geworden, fich hieber gurudzogen, wo ihnen feine geiftliche Gewalt gu nabe kommen konnte. Eberlin, Stiefel, Strauf, Seehofer, Ibach aus Frankfurt, Bugenbagen aus Bommern, Kaurdorf aus Magdebura. Mustäus aus Salberstadt, den man graufam verstümmelt hatte2), und wie viele Undre aus allen Theilen von Deutschland seben wir hier ankommen, eine Freistatt, vielleicht felbst auf einige Reit eine Anstellung finden, und bann durch ben Umgang mit Luther und De= landthon in ihrer Ueberzeugung befestigt von bier wieder ausgeben. Bittenberg ericbien als ein Mittelbunkt ber gefammten Bewegung. Dadurch ward es erst möglich, daß in den Tendenzen eine gewisse Einheit obwaltete, ein gemeinsamer Fortschritt barin zu bemerken ist: wir durfen aber wohl hinzufugen, daß auch fur die dortige Entwickelung der Rutritt der fremden Elemente von großem Werthe war. Namentlich erhielt die Universität den Charafter einer allgemein vaterländischen Bereinigung: ohne Zweifel der mabre Charafter einer großen beutschen boben Schule: aus allen beutschen Landesarten tamen die Lehrer, die Ruhörer zusammen, wie sie von da wieder nach allen Seiten bin ausgingen.

Eine ebenso wichtige Metropole bildete Wittenberg für die Literatur.

Erft mit diesen Bewegungen kam die deutsche populäre Literatur ju allgemeiner Aufnahme und Wirksamkeit.

Bis zum Jahre 1518 waren ihre Productionen nicht zahlreich; der Kreis, in welchem sie sich bewegte, nur enge. Man zählte, wie in den 80er Jahren des 15. Jahrhunderts, einige vierzig, so noch 1513 35, 1514 47, 1515 46, 1516 55, 1517 37 deutsche Drucke: hauptsächlich Laienspiegel, Arzneibüchlein, Kräuterbücher, kleine Erbauungsschriften, fliegende Zeitungsnachrichten, amtliche Bekannts

<sup>1)</sup> Genterbock St. Lucastag. Die fehr merkwürdige Correjponbenz in ber Sammlung vermischter Rachrichten zur sachsischen Geschichte IV, 282.

<sup>2)</sup> Welche Greuel sind damais geschehen. Aliquot ministri canonicorum capiunt D. Valentinum Mustaeum (er hatte mit Bewilligung des Bürgermeisters in der Neustadt das Edangesium gepredigt) et vinctum manibus pedidusque, injecto in ejus os freno, deserunt per trades in inferiores coenodii partes idique in cella cerevisiaria eum castrant (Hamelmann I. c. p. 880.)

machungen, Reisen: was ber Saffungsfraft ber Menae ungefähr acmak ift: bas Gigenthumlichfte waren immer bie Schriften ber poetiichen Opposition, ber Satire und bes Tabels, beren wir oben ge-Bie gewaltig aber fteigt bie Angabl beutscher Drude, nachdem Luther aufgetreten ift. Im Jahre 1518 finden wir beren 71 berzeichnet: 1519 111. 1520 208. 1521 211. 1522 347. 1523 498. Fragen wir, wober ber Rumache fam, fo ift Wittenberg ber Ort: ber Autor por allem Luther felbit. Wir finden unter feinem Namen im 3. 1518 20. 1519 50. 1520 133. 1521, wo er durch bie Reise nach Worms abgebalten und burch eine gezwungene Berborgenbeit gefesselt mar, etma 40: bagegen 1522 wieder 130, 1523 183 neue Drucke 1). Selbstberrichender, gewaltiger ift wohl nie em Schriftsteller aufgetreten, in feiner Nation ber Welt. Auch burfte fein anderer ju nennen sein, der die vollkommenfte Berftandlichkeit und Robularität, gefunden, treubergigen Menschenverstand mit fo viel ächtem Geift. Schwung und Genius vereinigt hatte. Er agb ber Literatur ben Charafter, ben fie seitbem bebalten, ber Forschung, bes Tieffinnes und bes Krieges. Er begann bas große Gespräch, bas bie feitdem verfloffenen Sahrhunderte daher auf dem deutschen Boben Statt gefunden hat, leider nur ju oft unterbrochen burch Gewalt: thaten und Einwirkungen fremder Politik. Anfangs war er allein: allmählig aber, besonders feit 1521, erscheinen feine Junger, Freunde und Rebenbuhler: im Jahre 1523 geboren außer seinen eignen noch 215 Schriften von Andern der Neuerung an, mehr als vier Fünftheile ber ganzen Berborbringung; entschieden fatholische Schriften laffen fich wohl nur 20 gablen. Es war bas erfte Mal, baf ber nationale Geift, ohne Rudficht auf fremde Mufter, nur wie er fich unter den Einwirkungen der Weltschicksale gebildet, zu einem allgemeinen Ausbruck gelangte: und zwar in der wichtigften Angelegenbeit, die den Menschen überhaupt beschäftigen fann; er burchbrang fich in seinem Werden, dem Momente seiner Geburt, mit den Ideen ber religiösen Befreiung.

1) Ich suße auf Panzers Annalen ber ältern beutschen Literatur 1788. 1802. Daß biese Berzeichnisse, so viel Berdienst sie auch haben, doch nicht vollständig sind, ist ein Fehler, ben sie mit den meisten statistischen Arbeiten theilen. Das allgemeine Berhältniß, um das es uns hier allein zu thun, läßt sich daraus doch abnehmen. Nach Abam Vitae jurisconsultt. p. 62 war es der Schwiegervater Schneidewins — ex honorata samilia, quae nomen gentilitium Turingorum habuit, agnomen vero Aurisabrorum, — der die erste Druckerei in Wittenberg errichtete, socio Luca pictore seniore. Wäre ein neues Berdienst von Lucas Cranach.

Ein grokes Ereignik war es. bak ber Nation in biesem Augenblid bes vollen geistigen Erwachens die heiligen Schriften wie bes neuen fo nun auch best alten Testamentes bargeboten wurden. Man fannte bie Bibel: vorlängft gab es Ueberfetungen; man muß fich aber einmal die Mübe nehmen fie angufeben, um inne ju werden. wie voller Frrthumer, rob im Ausbrud und unverständlich fie find. Luther bagegen ließ fich feine Mube bauern, ben Sinn unverfälscht ju begreifen, und berstand es, sie beutsch reben zu lassen: mit aller Reinheit und Gewalt, beren die Sprache fähig ift. Die unverganglichen Denkmale ber früheften Jahrhunderte, in benen ber Dbem ber jungen Menschheit weht, die beiligen Urkunden späterer Beit, in benen sich die mahre Religion in aller ihrer kindlichen Ingenuität offenbart hat, bekam das deutsche Bolk jest in der Sprache des Tages in die Sande. Stud für Stud: wie eine Klugschrift, beren Inhalt sich auf die unmittelbarften Interessen der Gegenwart bezieht und die man mit Begierbe in fich aufnimmt.

Es giebt eine Production bes deutschen Geiftes, Die aus eben biefem Zusammentreffen unmittelbar hervorging. Indem Luther bie Bfalmen übersette, faßte er ben Gebanten, fie für ben Gefang ber Gemeinde zu bearbeiten 1). Denn eine gang andre Theilnahme berfelben an bem Gottesbienft als die bisherige machte die Ibee ber Kirche nothwendig, wie er sie ausgesprochen und ins Leben zu rufen Bei der bloken Bearbeitung jedoch, wie es wohl anderwärts geschehen, konnte man hier nicht steben bleiben. Das gläubige Bemuth, beruhigt in ber Ueberzeugung, bas geoffenbarte Gotteswort ju besiten, gehoben burch bas Gefühl des Kampfes und ber Gefahr. in ber man fich befand, angehaucht von bem poetischen Genius bes alten Teftamentes, ergoß fich in eigenen Hervorbringungen religiöfer Lvrif, die zugleich Poefie und Mufif waren. Denn das Wort allein hätte nicht vermocht, die Stimmung ber Seele in ihrer aanzen Kulle auszudrücken ober das Gemeingefühl zu entbinden, festzuhalten: burch die Melodie erst geschah bas, in der sich die alten Kirchentonarten mit ihrem Ernft, und die anmuthenden Weisen des Bolksliedes durch-So entstand das evangelische Rirchenlied. In das Jahr 1523 muffen wir feinen Urfprung feten2). Gingelne Lieber, von

<sup>1)</sup> Luthers Borrebe auf Johann Walters geiftliche Gefänge erinnert an "bas Exempel ber Propheten und Könige im alten Teftament, bie mit fingen und Klingen, mit bichten und allerlei Saitenspiel Gott gelobet haben". Altenb. A. II, p. 751.

<sup>2)</sup> Rieberer, von Ginführung bes beutichen Gefanges p. 95. Das mert-

Spretten oder von Luther, fanden sogleich eine allgemeine Berbreitung: in diesen frühesten Bewegungen des reformatorischen Geistes wirkten sie mit; aber erst einige Jahrzehnde später entfaltete der deutsche Geist seinen ganzen Reichthum poetischer und besonders musikalischer Hervorbringungen in dieser Gattung.

Und auch übrigens widmete fich die volksthumliche Boefie mit bem Geiste ber Lehrhaftigkeit und ber Opposition, ber ihr überhaupt eigen war, ben auffommenden Ideen. Schon Sutten hatte feine bittersten Anklagen in Reime geworfen: bas Berderben ber Geiftlich feit batte Murner in langen, anschaulichen Beschreibungen geschilbert; ber Berwerfung und bem Tabel gesellte fich jest, wenn nicht bei Murner, boch bei ber Mehrzahl ber Andern, die positive Uebergen auna, die Bewunderung des Borkampfers bingu. Da ward bet Mann gepriesen, ber inmitten ber rothen Barette und Sammetschauben die gerechte Lehre behauptet. In Fastnachtspielen erscheint der Papst, ber fich freut, daß man seiner Büberei jum Trot ihm die Macht juschreibe, über den Simmel zu erheben ober in die-Solle zu binden: barum könne er auch manchen Bogel rupfen: ihm falle ber Schweiß bes Armen zu, und mit tausend Pferben könne er reiten: er beist Entdriftelo; neben ihm erscheinen mit abnlichen Expectorationen ber Cardinal Sochmuth, ber Bischof Goldmund Bolfsmagen, ber Bicarius Fabeler, der Kirchherr Meeher, und wie fie sonst schon in dieien Namenbildungen dem Spott und der Berachtung preisgegeben wer ben: julett aber tritt ber Doctor auf, ber bie reine Lehre im Tone ber Bredigt verfündigt 1). Unter biefen Gindruden bilbete fich Burfard Waldis, ber bann die alte Thierfabel mit so großem Erfolg auf die geistlichen Streitigkeiten angewendet hat. Unmittelbar aber stellte fich das große poetische Talent, das die Nation befag, Luthern jur Seite. Das Gedicht von Sans Sachs, Die Wittenbergisch Nachtigall, ist vom Sahr 1523. Er betrachtet barin die Lebre, die seit 400

wilrbige Schreiben an Spalatin, liber eine Bearbeitung ber Pfalmen in bemtschen Bersen, bei be Wette II p. 490, ist ohne Zweifel früher als bas vom 14. Jan. 1524 batirte, ib. p. 461. Da sieht man erst, was bie Musae germanicae, worliber be Wette in Zweisel ist, sagen wollen. Aus ben Briefen an Hausmann ergiebt sich, baß Luther im Nov. und Dec. 1523 mit ber Abstallung ber Liturgie umging.

1) Ein Fagnachtsphi, so zu Bern uf ber Hern Fagnacht in bem MDXXII Jare von Burgerffonen offentlich gemacht ift, barinn bie Warheit in Schimpfismph vom papst und siner priesterschaft gemelbet würt. Reu gebruckt bei Gruneisei: Nicl. Manuel p. 339.

Jahren geherrscht habe, wie den Mondschein, bei dem man in Büsteneien irre gegangen, jest aber kündigt die Nachtigall Sonne und Tageslicht an und steigt über die trüben Wolken auf. Die Gesunung eines durch das untrügliche Wort belehrten, seiner Sache gewiß gewordenen gesunden Menschenverstandes ist dann überhaupt die Grundlage der mannichsaltigen, wohl nicht von dem Beigeschmack des Handwerks freien, aber sinnreichen, heiteren und anmuthigen Gedichte, mit denen der ehrenseste Meister alle Classen der Nation erfreute.

In Deutschland hatte auch bie Runft ben 3wed, Ideen ju versinnbilben, ju lehren, niemals aus ben Augen gelassen. Darum war fie fo ernst und, ihrer Symbolik halber, boch fo phantaftisch. Blud wollte, daß einer der großen Meister dieser Evoche, Lucas Cranach, zu Wittenberg Wohnung nahm und hier in ununterbrochenem vertrauten Umgang mit Luther sich mit ben reformatorischen Gefinnungen erfüllte, sein Talent ihrer Darstellung widmete. Ruweilen trat er mit kleinen Werken felbst in Die Schlachtreiben, g. B. mit bem Paffional Chrifti und Antichrifti, in welchem die Gegenfäte ber Riedriakeit und Demuth bes Stifters und ber Bracht seines Statthalters vor das Auge gebracht werden: man hat diefe Holgschnitte gradezu in Luthers Werke aufgenommen. Es versteht sich, daß sich fein keuscher Binfel auch übrigens keinen andern Arbeiten widmete als solchen, die mit der evangelischen Ueberzeugung harmonirten. Die Anmuth und Lieblichkeit, mit der er früher glückliche Gruppen weiblicher Seiligen ausgestattet, ergoß er nun über die Kinder, die Christus segnet. Das Gebeimnifvolle, das die alte Runft andeutet. iprach fich in ben beibehaltenen Sacramenten, die guweilen auf berfelben Tafel erscheinen, in bem Mufterium der Erlöfung aus. merkwürdigen Manner, die ihn in Staat und Rirche umgaben, boten seiner Auffassung Gestalten und Buge einer so bedeutenden Individualität dar, daß er nicht in Bersuchung tam. über fie binaus nach bem Ibeale ju ftreben. Auch Durer, ber seine Ausbildung bereits vollendet hatte, ward doch von dieser Bewegung noch einmal gewal: tig angeregt. Das vielleicht vollkommenste von allen seinen Werken. die beiden Evangelisten Johannes und Marcus, und die beiden Apostel Betrus und Baulus, entstand unter bem Ginfluß biefer Jahre: wir haben Studien bazu, die mit der Jahrzahl 1523 bezeichnet sind: sie spiegeln den Begriff ab, den man aus der nunmehr einer frischen Auffaffung zugänglich gewordenen Schrift von dem Tieffinn, ber hingebung und ber Kraft biefer ältesten Zeugen ber Kirche faste: Lebenbigkeit und Großheit ber Auffassung burchbringen sich barin 13.

Die gesammte Entwickelung bes beutschen Geistes stand mit den neuen Ibeen im Bunde: wie in den populären, so ging es in den gelehrten Zweigen der geistigen Thätigkeit.

Wittenberg war keineswegs die einzige Universität, wo sich ber Gang ber Studien veränderte. Auch in Freiburg, wo man von Luther nichts wiffen wollte, hörte man boch auf, Die aristotelischen Schriften nach ber bisberigen Gewohnheit zu ftubiren, einzuüben: mit Betrus Bisbanus, fagt Ulrich Zafius, ift es aus: bie Bucher ber Sentengen ichweigen: von unfern Theologen lieft der eine Matthäus. ber andre Baulus: auch die ersten Anfänger, die neuesten Antommlinge laufen in biefe Borlefungen2). 3a Baffus felbft, einer ber ausgezeichnetften beutschen Juriften jener Zeit, giebt ein merkwürdiges Beugniß für die allgemeine Berbreitung bes reformatorischen Beiftes. Er flagt barüber, daß fein Sorfaal verode: faum feche Ruborer gable er noch, und die seien alle Frangosen: qualeich aber weiß er boch sein eignes wiffenschaftliches Bemühen nicht anders zu bezeichnen, als indem er es mit den Bestrebungen Luthers veraleicht. Die Gloffa: toren der ächten Terte, mit denen er es zu thun hat, kommen ibm nicht anders vor als die Scholastifer, welche Luther befämpft: er möchte bas ursprüngliche römische Recht in seiner Reinheit wieberherstellen, wie Luther die Theologie der Bibel.

Bon allen andern Studien aber, welchen wäre ein ähnliches Bestreben nothwendiger gewesen als den historischen? Da war ein unermeßlicher Stoff aufgesammelt; aber die früheren Spochen verhülte die noch immer in fortgehender Entwickelung begriffene gelehrte Fabel: die spätern kannte man nur höchst fragmentarisch, nach der Darstellung der jedes Mal siegreich gebliebenen Partei: die große kirchliche Fiction hatte die wichtigsten Theile absichtlich verfälscht. Zu wahrhaft geistiger, lebendiger, zusammenhängender Auffassung war nicht zu gelangen: der Geist, der nach ächter Erkenntniß dürstet, schauderte doch vor diesen unbezwinglichen Massen. Sinen Versuch, sie zu durchbrechen, machte eben in diesen Jahren Johann Aventin, ein Mann, der früher die literarische Richtung der Neuerung mit theilnehmend begleitet und sich jett der religiösen mit lebendigen

2) Zasii Epistolae 1, 63.

<sup>1)</sup> Wie Birkheimer und Durer über bie Abendmahlsfrage ftritten in Gegenwart Melanchthons: Erzählung Beucers bei Strobel Nachricht von Melanchthons Aufenthalt in Kurnberg p. 27.

Gifer bingab. Er ließ fich feine Mube verbrießen, für feine bairifche Chronif, die zugleich einen allgemein deutschen, ja universalbistorischen Inhalt bat. Bibliotheken und Archibe zu burchluchen, um mit achten Urfunden wenigstens hie und da über die seichte und unglaubwürdige Tradition hinauszukommen: por allem opponirte er sich den Borstellungen ber Unberufenen, "bie nie unter Leuten gewesen, nicht wiffen wie es in Städten und Landern quaeht, menichlicher und himmlischer Dinge unerfahren find, und boch über alles urtheilen": er dagegen sucht die Historie in ihrer Wahrheit zu begreifen: .. wie bas sein muk". Der Geist ber nationalen Opposition gegen bas Bapstthum arbeitet gewaltig in ibm. Wie er bie Ginfachbeit ber driftlichen Lebre zu vergegenwärtigen sucht, wo er ihres Ursprungs gebenkt, so hebt er ben Gegensatz ber geiftlichen Macht in ihrer Ent= stehung, Entwickelung und Wirksamkeit an jeder Stelle hervor: Die Geschichte Gregors VII muß man noch heute bei ihm lesen: von den Birfungen, welche die Berrichaft des hiergroischen Brincips berporgebracht. hat er einen großartigen Begriff, den er freilich nicht zu vollkommener Evidenz zu erheben vermochte. Ueberhaupt vollendete Aber er begann die Arbeit der gründlichen Erforschung und lebendigen Durchdringung ber allgemeinen Geschichte, in ber wir noch beute beariffen find.

Es schien wohl einen Augenblick, als würde die theologische Richtung alle andern verschlingen. Erasmus klagt, man wolle nichts mehr lesen und kaufe nichts mehr als die Schriften für oder wider Luther: er fürchtete schon die kaum gegründeten humanistischen Stubien einer neuen Scholastik unterliegen zu sehen. In Chroniken hat man verzeichnet, daß die Mißachtung, in welche der Clerus gerieth, auf die Studien im Allgemeinen zurückwirkte; das Sprichwort: die Gelehrten die Berkehrten, nahm überhand, die Eltern trugen Bebenken, ihre Kinder den Studien zu widmen, die nur eine zweiselzhafte Aussicht darboten. Das waren jedoch nur momentane Berirrungen. Wie hätte der erwachte, nach originaler Kenntniß trachtende Geist das Element wieder fallen lassen können, das zu seiner Entzstehung so wesentlich beigetragen? Im Jahre 1524 erließ Luther ein Sendschreiben "an die Bürgermeister und Rathsherren aller Städte beutschen Landes, daß sie driftliche Schulen aufrichten sollen 1)". Er

<sup>1)</sup> Altenb. Ausg. II, p. 804. Coban heß ließ bie Briefe, bie er in biefem Sinne empfangen von Luther, Melanchthon, Jonas, Draco u. A., 1523 jusammenbrucken, in bem hefte De non contemnendis studiis humanioribus.

meint bamit bor allem Schulen für fünftige Beiftliche, benn nur burch bas Studium ber Sprachen laffe fich bas Evangelium festhal: ten, wie es benn auch bazu schriftlich aufgezeichnet worben, fonft murbe alles einer wilben, wuften Unordnung, einem Gemenge von allerlei Meinungen verfallen; jedoch bleibt er dabei nicht fteben: er tabelt, daß die Schulen so gang auf den geiftlichen Stand berechnet werben: sie von dieser engen Bestimmung loszureißen, einen welt: lichen Gelehrtenstand zu gründen, ist seine vornehmste Absicht. Er ftellt die Erziehung ber alten Römer feinen Deutschen zum Mufter vor; vor allem zur Regierung bedürfe man der Gelehrten, in Beschichte Erfahrenen; er bringt barauf, daß man Bibliothefen auf: richte, nicht allein für die Ausgaben und Auslegungen ber heiligen Bücher, sondern auch für Dratoren und Boeten, sie mögen Seiben sein ober nicht, Bucher von ben freien Kunften. Rechts: und Armeibucher, Chroniten und Siftorien. .. benn fie feien nute, Gottes Bunder und Werke ju feben". Gine Schrift, Die für Die Entwidelung ber weltlichen Gelehrsamfeit bieselbe Bedeutung hat wie das Buch an ben beutschen Abel für den weltlichen Stand überhaupt. In Luther erhebt fich schon die 3dee eines gelehrten weltlichen Beamtenftandes, Die für das deutsche Leben eine so unendliche Wichtigkeit gewonnen hat: die vovulare Pflege der Wiffenschaften nach ihrem eignen Brincip, getrennt von der Kirche, fakt er ins Auge: Die nordbeutsche universale Gelehrsamkeit strebt er zu gründen. Darin stand ihm nun ber unermübliche Melanchthon mit lebendiger Thätigkeit zur Seite. Bon ihm ftammt die lateinische Grammatik, welche die nordbeutschen Schulen bis in den Anfang des 18. Jahrhunderts beherrscht- hat1): um das Jahr 1524 erwuchs fie ihm aus einigen für den Bribatunterricht eines jungen Nürnbergers gemachten Aufzeichnungen; eben bamals bekam auch die griechische, die schon früher entworfen war, die Form, in der dieser Unterricht Jahrhunderte gegeben worden ift. Mus ber Disciplin Melanchthons gingen Lehrer hervor, Die fich gang nach seinem Muster gebilbet und die beutsche Schulzucht zu gründen Besonders ist Balentin Tropendorf merkwürdig, ber unternahmen. 1523 von Wittenberg nach Goldberg in Schlesien berufen ward, von bem man gesagt hat, er sei jum Schulrector so gut geboren, wie Cafar zum Feldherrn, Cicero zum Redner, der Bildner unzähliger anderer beutscher Schullehrer.

<sup>1)</sup> Strobel, von ben Berbienften Melanchthons um bie Grammatif, gabit bie bemerkenswertheften Ausgaben auf, bis 1737. Neue Beiträge Bb. III, Stild 2, S. 41.

Ueberlegt man das alles, faßt es zusammen, so sieht man wohl, daß es hier nicht allein um das Dogma zu thun ist: es bildet sich ein Shstem von Bestrebungen und Gedanken aus, von eigenthümslichem Geist und großem, eine neue Welt in sich tragenden Inhalt, welches mit der theologischen Opposition, in der man sich besindet, auf das engste vereinigt ist, an ihr und durch sie sich entwickelt, aber sich weder von ihr herschreibt, noch jest darin ausgeht. Die Opposition ist selber ein Product dieses Geistes, der auch außerhalb derselben seine Zukunft hat.

Fürs Erste kam freilich alles darauf an, daß er von der gewaltigen Weltmacht frei wurde, welche das gute Recht zu haben behauptet, ihn zu vernichten.

Treten wir diesem Kampse, wie er sich in allen Gegenden von Deutschland eröffnet hatte, noch einmal näher, so würden wir irren, wenn wir schon die Gegensäße des nachherigen protestantischen und des weiterhin neu aufgerichteten katholischen Shstems wahrnehmen wollten. Die Ideen und geistigen Mächte, die jest widereinander zu Feld lagen, standen in viel entschiedenerem, großartigerem, einleuchtenderem Widerspruch.

Einer ber bedeutenoften Gegenfate mar ber zwischen Werken und Glauben. Aber man würde ihn mikkennen, wenn man hier die tieferen und minder verständlichen Streitfragen vorausseten wollte. welche ber Scharffinn ober bie Sartnächiafeit ber Schulen fpaterbin entmickelte. Damale, vor allem im populären Bortrag, war die Sache sehr einfach. Unter auten Werken verstand man auf ber einen Seite wirklich die kirchlichen Sandlungen, burch die man fich Berbienste für diese und jene Welt zu erwerben glaubte: bas Wallfahrten, Fasten, Seelmeffen-Stiften, bas Sprechen bevorzugter Gebete, Berehren besondrer Seiligen, jenes Beschenken der Kirchen und der Beiftlichkeit, bas in ber Frommigkeit bes Mittelalters eine fo große Diesem Unwesen, bas man auf eine unverantwortliche Beise batte um sich greifen lassen, ward nun auf der andern Seite die Lehre von der Wirksamkeit des Glaubens allein, ohne die Werke, ent= gegengesett. Besonders nach den Bewegungen in Wittenberg hütete man sich, in ben Bredigten von einem idealen, abstracten, unthätigen Glauben zu reden. Wir haben noch eine ganze Anzahl Predigten aus diesen Jahren. Man wird schwerlich eine finden, worin nicht Glaube und Liebe in untrennbarer Bereinigung gedacht wurde. Wie bringend und lebhaft schärft Caspar Güttel ein, daß alles darauf ankomme, wie man fich um Gottes willen gegen seinen Nächsten berhalte 1). Bielmehr eben das tadelte man, daß so Mancher sein Gelb verschwende, um die Geistlichen reich zu machen, ein Heiligenbild auszuschmuden, oder auf einer fernen Wallfahrt, und dabei der Armen nicht gedenke.

Ebenso verhält es sich mit der Lehre von der Kirche. Man will diesseit vor allem nicht zugestehen, daß in dem Bapst und seinen Prälaten und Priestern die heilige alleinseligmachende christliche Kirche erscheine: man findet es anstößig zu sagen, die heilige Kirche befehle etwas oder besithe etwas: dieses geistliche Institut, das durch die Berwerflichseit seines Berhaltens die Idee Lügen straft, auf die es gegründet ist, unterscheidet man von dem geheimnisvollen Dasein der seligen Gemeinschaft, die nicht äußerlich erscheint, an die man nach den Worten des Symbols nur glaubt und die allerdings Himmel und Erde vereinigt, jedoch ohne den Papst<sup>2</sup>). "Es sei serne", sagte der Pastor Schmidt zu Küßnacht in einer Predigt, die vielen Eindruck machte, "daß die christliche Kirche ein so besteckes, sündenvolles Oberhaupt anerkenne, wie der Papst ist, und von Christus sich abwende, der von dem h. Paulus so oft das Oberhaupt der Kirche genannt wird 3)".

Damit hängt es zusammen, daß man dem Zwange, alle seine Sünden zu beichten, jede insonderheit, der zu so viel Greueln des Beichtstuhls, zu so viel Gewaltsamkeiten einer starren und herrschlücktigen Rechtgläubigkeit Anlaß gab und Anlaß giedt, die an keine priesterliche. Vermittelung gebundene Verheißung des Nachtmahls entgegensette. Mit der Gewißheit der realen Gegenwart bestreitet man

<sup>1)</sup> Schutzrebe wiber etilich ungezemte Clamanten: eben bie in Arnstabt gehaltenen Prebigten: abgebruckt hinter Olearii Syntagma rerum Thuringicarum II, 274; ein Abbruck, ben Banzer Annalen II, 93 nicht verzeichnet.

<sup>2)</sup> Ain sermon ober predig von der driftlichen kirchen, welches doch set bie hailig driftlich kirche, davon unser glaub sagt, geprediget zu Ulm von Bruder Heinich von Rettendach. 1522. Besonders eifrig beschäftigte sich Johann Brenz mit dieser Lehre. Er will nichts davon hören, daß der Kirche zu glauben sei, weil sie ja auch Christum angenommen habe. "Juden und Heiben die haben Christum angenommen — und sind nachfolgends die äußerliche Kriche geworden, und hat die Kirche ihren Ursprung von den frommen Christenmenschen und ist nachfolgends die äußerliche driftliche Kirche worden, doch nit daß die Menschen ihre Seligseit haben von der äußerlichen Kirche — —. Dieweil die Kirche ein geistlicher verborgener Leib ist und nit von dieser Welt, so folgt, daß in diesem Leib kein weltlich äußerlich noch sichtbar Haupt ist".

<sup>3)</sup> Myconius ad Zwinglium. Epp. Zw. p. 195.

bie Billfür, welche bie Briefter bei ber Absolution ausüben: man widerrath sogar bas lange Durchbenken einzelner Gunben, bas nur erneuerten Kikel ober Berzweiflung bervorbringe, und forbert nichts als ein getroftes, fröhliches und gelaffenes Bertrauen auf ben barmbergigen Gott und feine gegenwärtige Gnabe 1).

Entscheibend ist endlich ber Gegensat zwischen Menschenlebre Auch da ist aber nicht von der Tradition die und Gottesmort. Rebe, etwa nach den feineren Auffassungen einer späteren Beit, so bak fie nur ber fich fortpflanzende driftliche Sinn, bas im Bergen ber Gläubigen lebende Wort mare2); es ist vielmehr bas gange, im Laufe ber Nahrbunderte, burch die bierardische Gemalt und die Scholaftit entwickelte, eine unbedingte Autorität in Anspruch nehmende Spftem ber lateinischen Rirche, bem man fich entgegensett. bemerkt, daß die Kirchenväter geirrt, Sieronymus febr häufig, fogar Augustin zuweilen, was fie benn auch selber sehr aut gewußt, bennoch babe man auf ihre Aussprüche ein Spftem gegründet und mit Gulfe heidnischer Philosophie weiter ausgesponnen, von dem teine Abweichung erlaubt sein solle. Aber eben bamit habe man fich bem Menschenwahn bingegeben: fein Lebrer führe mehr zu mahrem Berftand des Evangeliums. Und biefer Menschenlehre nun, die in sich widersprechend, untröstlich, mit allen Migbrauchen verbundet sei, sest man das ewige Gotteswort entgegen, "bas fo ebel, rein, herzlich, feft und tröftlich ift, bas man benn auch ungefälscht und ungemakelt erhalten foll 3)". Man ermabnt bie Laien, felbst zu ihrem Seile zu seben, fich bas göttliche Wort zu eigen zu machen, bas nach langer. Berborgenheit wieder in vollem Glanze hervorgebe, dies Schwert in

<sup>1)</sup> Enn verftendig troftlich Leer uber bas Bort St. Baulus: Der Menich fol fich felbft probieren und alfo von bem Brott effen und von bem Relch trinten: au Sall in Innthal von D. Jacob Strauß geprebiget MDXXII. Der Leib Chrifti und fein Blut wird genommen als bas allerficherfte Beichen feiner barmbergigen Bufage uns im Glauben bie Gunbe ju vergeben. Auch in einigen fpatern Schriften biefes Autors tritt biefer Begenfat berbor.

<sup>2)</sup> Möbler Sombolif p. 361.

<sup>3)</sup> Das hailig emig wort gots was bas in im fraft, fterte, frib, freb, erleuchtung und leben in abm rechten driften gu ermeden vermag - jugeftelt bem eblen Ritter Hern Jörgen von Fronsperg, von Haug Marschalt ber genennt wirt Zoller zu Augsburg 1523. Er rühmt in ber Borrebe ben Ritter, "baß Eur Gestreng petzumal so boch beneunt und gepreist wird, daß bas ebel rain lauter und unvermischt Bort Gottes, bas beilig Evangelium ben Gur Geftreng ftatt bat, und in eur ritterlich gemilt und berg eingemaurt und befestiget" 2c.

die Hand zu nehmen und fich damit gegen die Prediger der streitigen Dvinionen zu vertheibigen 1).

In diesen Gegenfaten hauptfächlich bewegt fich ber Rampf ber popularen Literatur, ber Bredigt. Auf ber einen Seite gemiffe aukere firchliche Beziehungen als verdienstlich erachtet: Die Ibee der Kirche gebunden an die bestehende Sierarchie: bas Gebeimnif der indivibuellen Beziehung zu Gott, bas fich in ber Absolution ausspricht, pon ber Ergebenheit gegen ben Clerus abbangig: bas feine Gultig: feit mit Reuer und Schwert verfechtende Lehrspftem. Auf der andern bie Forderung von Glaube und Liebe: die Idee der unsichtbaren, in ber Gemeinschaft ber Geifter bestehenden firchlichen Ginheit: Beraebung ber Sunden burch ben Glauben an die Erlösung, burch Genuß bes Sacramentes ohne Beichtzwang: die Schrift allein bie Quelle bes Glaubens und ber Lehre. Es ist hier nicht von ben Modificationen die Rede, welche ein ober der andre Theolog seinen Begriffen geben mochte: sondern nur von ben großen Gedanken, bie mir auf bem weiten Boben bes nationalen Rampfplakes fich allent: balben mit einander meffen feben.

Schon im Jahre 1521 erschien eine kleine Schrift, die diesen Widerstreit verschnbildete: vom alten und vom neuen Gott. Auf dem Titel sieht man als die Repräsentanten des neuen Gottes den Papst, einige Kirchenlehrer, Aristoteles, und ganz unten Cajetan, Silvester, Eck und Faber; ihnen gegenüber aber den wahren alten Gott in seiner Dreifaltigkeit, die vier Evangelisten, Paulus mit seinem Schwert und weiterhin Luther. Dem entspricht nun auch der Inhalt<sup>2</sup>). Den Ceremonien, Diensten und Lehrmeinungen, welche unter dem Schutze der aufkommenden Hierarchie, ihres blutigen Schwertes erwachsen, bis das Christenthum ein Judenthum geworden, wird der alte Gott entgegengesetzt, sein unverfälschtes Wort, die einfache Lehre von der Erlösung, von Hoffnung, Glauben und Liebe<sup>3</sup>).

1) Cunrad Diftelmair von Arberg: ain treme Ermanung u. f. w. 1523.

2) Banger II, 20.

<sup>3)</sup> Bgl. Borrebe von Hartmann Dulich abgebruckt bei Beefenmeier Sammlung von Auffätzen p. 135. Wie sehr man übrigens in jenen vornehmsten Tendenzen den Zweck der ganzen Bewegung sah, davon zeugt auch folgende Stelle in Eberlin von Gilnzburg fraindlicher Bermanung Bog. III. "Ich halt, Luther seh von Gott gesandt zu seubern die Biblia von der lerer aussegung vod zwang, die gewissen zu erlösen von banden der menschlichen gebot od' bapftgesetzen, vod den gaistlichen abziehen den titel christi von seiner kirchen, dz fürohyn nit mer sollich groß büberen — strafslos seh und' dem hepligen namen gottes — — auch ist der Luther gesant dz er lere das creuk

In diesen harten Ausdrücken zeigt sich boch, daß man in der Ration fühlte, womit man beschäftigt war: der deutsche Geist war sich bewußt, daß die Zeit seiner Reise gekommen: er widersetzte sich der unbedingten Alleingültigkeit zufälliger Formen, die man ihm auferelegt, wie sie denn die ganze Welt beherrschten, und, kehrte zurück zu den einzigen ächten Quellen religiöser Belehrung!).

Bei dieser großen Bewegung, diesem starten Gefühl des Kampfes ist es doppelt merkwürdig, wie sehr man doch zugleich an sich hielt, wie behutsam man in vielen Studen zu Berke ging.

Heinrich von Rettenbach nimmt noch an, daß die Kirche, in der er schon eine unsichtbare Gemeinschaft sieht, den Schatz der Berdienste Jesu Christi, Maria und aller Auserwählten besitze.

Indem Gberlin von Günzburg von Wittenberg her seine Augsburger Freunde ermahnt, sich das neue Testament anzuschaffen, selbst wenn sie sich den Breis an Kleidung oder Nahrung absparen müßten, erinnert er sie doch zugleich, nicht zu rasch zur Berwerfung der hertömmlichen Meinungen fortzuschreiten: es sei vieles, was Gott in seinem Geheimniß sich vorbehalten, wonach man nicht zu fragen brauche, z. B. das Fegeseuer oder die Fürbitte der Heiligen. Auch Luther verwerfe nur das, was einen klaren Spruch der Schrift gegen sich habe.

Es war von einem jungen böhmischen Gelehrten mit einer ganzen Reihe von Gründen in Zweifel gezogen worden, ob Petrus je in Rom gewesen: und auf der katholischen Seite sah man ein, daß die Lehre von dem Primat durch die Verneinung dieser Frage vollends umgestoßen werde; allein in Wittenberg ließ man sich von dem glänzenden Resultat dieser Argumentation nicht fortreißen?): man kand, sie trage für Glauben und Frömmigkeit nichts aus: ja in einer Schrift, in welcher man diese Sache aussührlich behandelt und die schlechten Folgen des mißverstandenen Primates lebhaft erörtert, wird doch sogar die Hoffnung ausgesprochen, daß der neue Papst selbst, Abrian VI, von den disher gehegten Frrthümern zurücksommen und ganz an die Bibel halten werde — einige Stellen aus seinen Schriften schienen diese Hosffnung begründen zu können: — dann werde nicht allein die gegenwärtige Frrung beigelegt werden, sondern

bud glauben, welche ichier burch alle boctores vergeffen feindt; bargu ift Luther beruft von got, vnb got gibt im wenichait funft vernunft sterke vnb berg bagu".

<sup>1)</sup> Sermon bon ber Rirche; gleich im Aufang.

<sup>2)</sup> Luther an Spalatin 17. Febr. 1520 bei be 28. I, 559.

auch die alte Spaltung sich heben: auch von Seiten der Griechen und Böhmen werde man zur Einheit der Kirche zuruckkebren 1).

Andre, die so kühne Hoffnungen nicht hegten, waren doch der Meinung, daß man jede eigenmächtige Beränderung vermeiden, die Abstellung der Mißbräuche der Obrigkeit überlassen müsse. Bohl lehrten einige, man müsse sich der Geistlichkeit entschlagen, wie die Kinder Jfrael des Pharao: aber selbst Männer, wie der feurige Om Brunfels, setzen sich dem entgegen: "das Wort werde ohne Mübe und Schwert die Dinge bessern. Was man unbesonnen beginne, gebeihe nie zu einem guten Ende<sup>2</sup>)".

Eben bies war Luthers Meinung, und eine geraume Zeit folgte man ihr über bas ganze Gebiet bes Reiches hin.

Noch durfte man alles von der Leitung des Reichsregimentes erwarten. Indem das Regiment die Predigt des lautern Gottes wortes angeordnet und die Namhaftmachung der Kirchenlehrer, welche als die Grundlage des modernen Romanismus angesehen wurden, glücklich vermieden hatte, war es selbst auf die vornehmsten Idem der reformatorischen Bewegung eingegangen.

Während bes Jahres 1523 nahm es biefelbe auch weiter in feinen Schut.

Als der Bicar von Constanz, Faber, eine Commission von Rom empfangen, wider Luther zu predigen, und nun um Geleit und Schutz bei dem Regiment nachsuchte, bekam er wohl ein dahin lautendes Schreiben, aber in solchen Ausdrücken, daß er, wie Planitz sogt, gern ein bessers gehabt hätte.

- 1) Apologia Simonis Hessi (Urbanus Regius) adv. dominum Rossen episc. Anglicanum super concertatione ejus cum Ulrico Velene. Julio mense 1523. Der Auter beweist hauptsächlich, quod gentiliter et ambitiose pro Petri primatu a multis pugnetur, cum hinc nihil lucri accedat pietati: quod impie abusi sint potestate sua Romani pontifices in statuendis quibusdam articulis seditiosis magis quam piis. Die Stelle Abrians in titulo de sacram baptismi ist: Noverit ecclesia se non esse dominam sacramentorum sed ministram, nec posse magis formam sacramentalem destituere aut novam instituere quam legem aliquam divinam abolere vel novum aliquem fidei articulum instituere. Spero fore, þest eð banu, si ille perstat in sua sententia, ut tota catholica ecclesia, quae nunc in sectas videtur divisa, in unam fidei unitatem aggregetur, adeo ut et Bohemos et Graecos dexteras daturos considam bene praesidenti Romano pontifici.
- 2) Bom ebangelischen Anstoß, Neuenburg in Breisgau Simonis mb

Husfälle Luthers beschwert: und ein Theil der Beisiger hielt wohl auch dafür, der Churfürst musse erinnert werden, Luthern zu strafen. Allein die Majorität war dagegen. Pfalzgraf Friedrich, der Statthalter, meinte, man könne die Briefe des Herzogs dem Churfürsten wenigstens zuschien. "Herr", sagte Planit, "das Mehr ist, daß meinem gnädigen Herrn nicht geschrieben werde". Dem Herzog ward geantwortet, er möge sich nur nochmals selbst an den Churfürsten wenden.

Bei dem Ausschreiben eines neuen Reichstages ward barauf Bedacht genommen, daß der Religionsirrungen gar nicht erwähnt ward 1).

Die Hauptsache endlich war, daß man so ganz und gar nicht daran dachte, das Sbict von Worms auszuführen, sondern in Aussicht auf das geforderte Concilium der Lehre völlig freien Lauf ließ.

Man sieht, wie viel wie für den Staat so für die Kirche daran lag, ob eine Regierung, in der Gesinnungen dieser Art herrschten, sich werde aufrecht erhalten können oder nicht.

1) Schreiben von Planit vom 28. Februar, 3. März, 18. Aug. 1523.

### Biertes Capitel.

# Opposition gegen das Regiment, Reichstag

Es waren zwei große Ibeen, welche ben Geist ber beutschen Nation beschäftigten: die Ibee einer zugleich nationalen, ständischen und starken Regierung, und die Ibee einer Erneuerung und Berjüngung der religiösen Ueberzeugungen und Justände: sie hatten jetzt beide eine gewisse Repräsentation empfangen, berührten, unterstüßten einander und schienen eine politisch und geistig gleichbedeutende Jukunft anzukundigen.

Es liegt aber in der Natur der Sache, daß Kräfte, die nach so umfassenden, großartigen Zielen streben, auch auf mannichsaltigen Widerstand stoßen. Nicht als wäre ihre Verbindung so start gewesen, um gerade einem Jeden einzuleuchten, oder als wären in den Gegnern beide Seiten zugleich zum Bewußtsein gekommen: jedwede erweckte vielmehr ihre besonderen Antipathien. Wenn man dem Regiment widerstrebte, so folgte noch lange nicht, daß man auch der Reformation der Kirche entgegen gewesen wäre.

Ueberhaupt verfallen wir bei der Betrachtung der Vergangen heit nicht selten in den Frrthum, einem neu eintretenden Weltelement zu früh einen alles beherrschenden Einfluß zuzuschreiben. So mächtig es auch sein mag, so giebt es doch neben ihm noch andere lebendige Kräfte, die nicht sogleich geneigt sind sich unterzuordnen, sondern nach ihrem eigenen selbständigen Trieben sich weiter entwickeln.

Was nun dem Regiment entgegenstand, waren im Grunde zwei entgegengesetzte Dinge. Einmal ließ es die Aussicht auf eine starke und nachbrückliche Regierungsweise, mit der doch nicht Zedermann

gebient war, in der Ferne erscheinen. Sodann aber, und zwar für ben Augenblick, war es sehr schwach: es fehlte ihm an aller wirkssamen executiven Gewalt. Die Opposition, auf die es stieß, rührte dann auch zunächst von Ungehorsam ber.

## Sidingen und feine Gegner.

Der Landfriede Carls V wurde mit nichten besser gehalten als bie früheren. Ein paar kaiferliche Rathe, die von dem Reichstag ju Borms, wo fie ihn hatten beschließen helfen, nach Augsburg reiften, Gregor Lamparter und ber Schatmeifter Johann Lucas, wurden eben auf biefer ihrer ersten Reise überfallen und gefangen genommen. Der Sit ber Regierung und bes Gerichtes, in gewiffem Sinn in biefem Augenblick die Hauptstadt des Reiches, Nürnberg, war auf allen Seiten von wilber Febbe umgeben. hans Thomas von Absberg. doubelt gereizt, weil ber ichwähische Bund Beschluffe gegen ihn faßte, fammelte im Sahr 1522 noch einmal bie verwegensten Reitersmänner aus allen umliegenden Gebieten um fich; immer neue Feindesbriefe trafen in Nürnberg ein: juweilen fand man fie in ben nächsten Dörfern in die Marterfäule gesteckt: alle Strafen bes Reiches nach Often und Beften wurden unficher. Bei Rrügelstein im Bambergischen war eine einsame Capelle, wo alle Wochen breimal Messe gehalten wurde. Unter bem Schein fie ju boren fanden fich bier die raubluftigen Genoffen und die Kundschafter zusammen: webe bem Raufmannszug, ber in ihr Bereich gerieth. Sie führten nicht allein die Waaren bavon: fie hatten jett den furchtbaren Gebrauch, den Gefangenen die rechte Hand abzuhauen; vergebens baten wohl die armen Leute, ihnen wenigstens nur die linke ju nehmen und die rechte ju laffen; Sans Thomas von Absberg hat einem Rrämerknecht die abgehauene Rechte in den Busen gesteckt, mit ben Worten: komme er nach Nürnberg, so moge er fie in seinem Namen bem Burgermeifter bringen 1).

1) Millners Nürnberger Annalen bei ben Jahren 1522 und 23 enthalten bies und noch mancherlei anderes Detail. Z. B. Rübigkheim und Reufchlein "haben im Junio 2 Wägen mit Aupfer beladen zwo Meil von Frankfurt ansgenommen und die Fuhrleut ungescheut benöthiget, daß sie das Aupfer in das Schloß Rücking, dem von Rübigkheim zugehörig, führen müssen." Dem Rürnberger Bürger, dem es gehört, schreibt Rübigkheim: wolle er das Aupfer wieder haben, so möge er kommen und es ihm abkaufen. Sie waren dadurch gereizt, daß Rürnberg bei dem Kaiser wider sie geklagt hatte.

Ein sehr bezeichnendes Beispiel der allgemeinen Unsücherheit bieten die Frankfurter Acten vom Jahr 1522 dar. Philipp Fürstenberg, den die Stadt Frankfurt an das Regiment schiekte, um an der Regierung des Reiches Theil zu nehmen, fand die Straße von Miltenberg nach Wertheim, die er kam, so unsücher, daß er seinen Wagen verließ und mit einigen Schneibergesellen, auf die er getrossen, als wäre er einer von ihnen, zu Fuß einen Seitenweg einschlug. Den Wagen sprengten einige Reiter mit ausgespannten Armbrüsten an. Um nur nach Wertheim zu kommen, mußte er sich noch auf dem Wege eine Bedeckung von fünf oder sechs Gefährten nehmen, die mit Büchsen oder Armbrüsten bewassent waren 1). "Die Reiter sind zornig", sagt er "was ihnen anliege, weiß ich nicht."

In biesem Zustande nun, als das Regiment seine eigenen Mit glieder nicht zu schützen vermochte, brach eine Fehde aus, wie zu Maximilians Zeiten keine so gewaltig das Reich in Bewegung gesetzt hatte. Franz von Sidingen wagte es, im August 1522, mit einem wohlgerüsteten Heer, Fußvolk, Reiterei und Geschütz, einen Churfürsten bes Reiches, den Erzbischof von Trier, in seinem Land, seiner wohl-

befestigten Residens zu übergieben.

In der hauptsache war das eben auch nur eine Fehde wie so viele andere: entsprungen aus persönlichem Mißverständniß, — eben dieser Churfürst hatte früher einmal besonders lebhaft die hülfe des Reiches gegen Sidingens Gewaltthätigkeiten in Hessen aufgerusen: — begründet durch einige zweiselhaste Rechtsansprüche, namentlich auf ein Lösegeld, von welchem der Erzbischof losgesprochen und das dann aus Sidingen übertragen war: berechnet auf Brandschatzung und wo möglich Eroberung der festen Plätze. Man muß den Brief lesen, in welchem ein alter Vertrauter Sidingens denselben von diesem Unternehmen abmahnt, um zu erkennen, welche Möglichkeiten des Gelingens oder Mißlingens hier erwogen wurden 2).

Dabei kamen nun aber einige anbere Beweggründe ins Spiel, welche diesem Unternehmen eine universale Bedeutung gaben. Bei Sickingen war eine glückliche Feindseligkeit nicht mehr das letzte Ziel: er hatte größere Interessen im Auge.

<sup>1)</sup> Fürstenberg aus Wertheim St. Betri und Pauli Zag ao 22: "also hab ich menn gnebigen herrn gebeten, uns gen Wirthburg zu verhelfen: ift er willig, Gott helf uns furter -"

<sup>2)</sup> Balthafar Schlörs Schreiben an Sidingen o. D. jeboch unmittelbar vor bem Ausbruch ber Fehbe: bei Gunther Codex diplomaticus Rheno-Mosellanus V, p. 202.

Es waren das vor allem die der Ritterschaft überhaupt. wissen, wie sehr die Ritterschaft über ben bamaligen öffentlichen Rustand mikveranuat war: über ben schwäbischen Bund, ber zugleich Untläger. Richter und Bollstrecker ber Urtel fein wolle. — bas Rammergericht, das nur ben Schwachen zu finden wiffe, aber ben Mächtigen in Rube laffe. — bas Umfichgreifen ber fürstlichen Macht. die fürstlichen Gerichte, Bolle und Lebenseinrichtungen. Der oberrheinische Abel hatte fich im Frühjahr 1522 ju Landau vereinigt. seine Lebenssachen nur bor Lehnrichter und Mannen, wie bor Alters hergebracht, seine Streitigkeiten mit andern Ständen nur por unparteiischen, mit rittermäßigen Leuten besetzten Gerichten 1) entscheiben ju lassen, und einem Jeden, dem dies versagt werde, ju Sulfe ju fommen: bazu hatte er Franz von Sickingen zu seinem allgemeinen hauptmann ernannt. Eine Schrift huttens, ungefähr vom Mai 1522 2), an die Reichsstädte ist ein Manifest ber Gesinnungen, Die man in ber Umgebung Sidingens begte. Nie find bie Rürsten heftiger ber Gewaltthätigkeit und Unrechtlichkeit angeklagt worben: Die Städte werden aufgeforbert, die Freundschaft bes Abels anzunehmen und vor allem das Regiment zu zerstören, das ihm als eine Repräsentation ber fürftlichen Gewalt ericbien.

Ein nicht minder wirksames Motiv lag in der religiösen Neuerung. Zu einem Unternehmen gegen einen der mächtigsten geistlichen Fürsten gab sie noch einen besondern Antried. Im Grunde ist es die Ebernburg, wo der evangelische Gottesdienst zuerst in seinen neuen Formen eingeführt ward. In Sickingens Umgebung hielt man die Austheilung des Abendmahls unter beiderlei Gestalt nicht allein für erlaubt, wie damals noch in Wittenberg, sondern für nothwendig. Johann Decolampadius war der erste, welcher die religiöse Befriedigung, die das Bolk darin sindet, alle Tage dem unverstandenen

<sup>1) &</sup>quot;wo ber Rläger ben Antwürter ervorbert vor febn bes Antwürters Genoß, ober ungeverlich bem etwas gemeß ober barüber unparteiliches Rechten ober Austrags, vor bie fo inländisch ber Sachen geseffen und gelegen sebn." Brilberlicher Berein bei Münch: Leben Sidingens Bb. II, p. 189.

<sup>2)</sup> Beklagunge ber Freistette beutscher Nation. Die Zeit ergiebt fich aus ben Borten:

Der (Raifer) zeucht nun von uns wider Mher;

fie wollen nit, baß er wibertheer.

Diese Ibeen reichen aber auch in bas nächste Jahr, wie wir aus einer Schrift bon Kettenbach seben: Practica practicirt u. f. w. (Panger II, p. 190): wo bie Stäbte ermahnt werben, sich nicht in bie Fehbe zwischen Abel und Fürsten einzulaffen.

Murmeln ber Messe zuzuhören, ber Ceremonie der Segensprechung beizuwohnen und sich ohne viel Auswand von Ausmerksamkeit oder Zeit Gott zu befehlen, geradehin verdammte, und die Messe mur noch Sonntags, mit Weglassung der Elevation, und nur noch in deutscher Sprache hielt. Bon Sickingen selbst haben wir einen Brief, worin er sich gegen die Bilber ausspricht, welche mehr such schöne Gemächer als für die Kirchen geeignet seien, und wider die Anrusung der Heiligen eisert; einem seiner Prediger, Joh. Schwebel, richtete er die Hochzeit aus. Unter seinen Freunden sinden wit einen, Hartmuth von Kronenberg, den man als ersten im Stile einer spätern Zeit frommen vollkommen überzeugten Lutheraner betrachten kann?).

Durch die Berbindung mit biefen mächtigen Elementen befamm nun die Unternehmungen Sidingens eine ungemeine Wichtigkeit. Ein großer Theil der Ritterschaft in dem ganzen Reiche war für ihn, und regte sich um ihn zu unterstüten. Auch die Unterstützung Lutbers, bem er früher oft feinen Schutz angeboten, nabm er in Anspruch. In der That, es mare fein schlechter Bund gewesen, wenn der Mond, ben die Nation wie einen Propheten verehrte, seinen Bohnsit bit bem gewaltigen Rittersmann genommen und ihn mit ber Dacht seines Wortes unterstütt batte. Aber Luther batte ben großen Ginn, fic von allen politischen Verbindungen fern zu halten, feine Gewalt ber fuchen, einzig ber Dacht ber Lehre vertrauen zu wollen. Bon Sachsen bekam Sidingen überhaupt nur Abmahnungen. Wie fehr er bennoch auf diese nationale Sinneigung gablte, beweift sein Manifest an bie Unterthanen von Trier, benen er verspricht, "sie von dem schwerm antichristlichen Gefet ber Pfaffen zu erlösen und fie zu evangelischen Freiheit zu bringen 3)." In seinem Ropfe burchbrangen fich die Ge banken eines fehdelustigen, einem mächtigen Kürsten fich gewachsen fühlenden Ebelmannes, eines Oberhauptes aller Ritterschaft, eines Borfechters der neuen Religionsmeinungen. Es ist nicht ohne Bebeutung, wenn Sutten in einem seiner Gespräche bem Sidingen eine feurige Lobeserhebung Ziska's in den Mund legt: des unüberwinde lichen Helben, ber sein Laterland von den Monchen und unnugen

<sup>1)</sup> Oecolampadii Epistola ad Hedionem bei Gerbesius Historia Evangelii. J Tom. I, Monumenta p. 166.

<sup>2)</sup> Schreiben Kronenbergs an bie vier Bettelorben 25. Juni 1522; at bie Einwohner von Kronenberg: bei Mund Sidingen II, p. 145. 153.

<sup>3)</sup> Ausgüge aus ben Manifesten bei Meiners Leben huttens p. 317.

Briestern gefäubert, ihre Güter zum allgemeinen Besten vertheilt, den Räubereien der Römer ein Ende gemacht babe 1).

Um 27. August 1522 fündigte Sidingen bem Erzbischof Febde an, vor allem um ber Dinge willen, "bie er gegen Gott und Kaiferl. Mai, gehandelt": bon bem Churfürsten von Maing eber insgebeim unterftutt als verhindert, langte er, nachdem er St. Wendel aenommen, am 7. September por Trier an: mit 1500 Bf., 5000 M. und nicht geringem Geschüt jog er über ben Marsberg baber 2). So viel wir seben, rechnete er barauf, daß bier feine Freunde ju ibm ftoken wurden. Rennenberg, ber in Cleve und Julich, ber Baftard von Sombreff, ber im Erzstift Coln, Franz Bof, ber im Limburgischen für ihn ruftete: auch aus Braunschweig sollte Rickel Minkwit 1500 Mann herbeiführen. In feinem Lager fprach man babon, baf er in furgem Churfürst sein werbe, ja vielleicht noch mehr als das. Das ganze Reich wendete seine Augen babin: der Abgeordnete bes Bergogs Georg von Sachsen schrieb an seinen Berrn. in viel hundert Jahren sei nichts fo Gefährliches wider die Fürsten bes Reichs unternommen worden 3). Es sei alles dahin gerichtet gewesen, behaupten Andere, daß man in Rurzem nicht hatte wissen follen, wer Rönig ober Raifer, Kurft ober Berr fei.

So erhob sich noch einmal das tumultuarische Ritterwesen zu einer das ganze Reich bedrobenden Gewalt.

Man kann es sich nicht recht ausdenken, was daraus werden sollte, wenn es ihm gelang.

Konnte wirklich aus der ritterlichen Unabhängigkeit, die nun zu voller Herrschaft gelangt wäre, eine einigermaßen geordnete Regietung hervorgehn? Bürde etwa die verwilderte Selbsthülfe des das maligen Ritterthums durch die neue Predigt so leicht zu bezähmen gewesen seine Decolampadius wenigstens fand auf Sidingens Burg einen harten Boden für seine Saat. Auch waren es an sich höchst ungleichartige Elemente, die hier vereinigt erschienen: das Nittersthum, die eigenthümlichste Hervorbringung der mittlern Jahrhunderte, die auf einer Zersetung kräftiger Staatsgewalten beruhte, und die neue Lehre, welche die Tendenz in sich schloß und sie schon ausgesprochen, eben dieser Staatsgewalt eine neue seste Grundlage zu versichaffen. Sichingen selbst hatte eine sehr anomale Stellung. Es

<sup>1)</sup> Monitor secundus Opp. IV, p. 144.

<sup>2)</sup> Diese Anzahl, geringer als bie gewöhnliche Angabe, enthält bie Flereheimer Chronit: in Münche Sidingen III, p. 215.

<sup>3)</sup> Schreiben im Ron. Gachfischen Archiv.

war keineswegs die Macht des Ritterthums, die er ins Feld führte. Er stand an der Spitze eines geworbenen Heeres, das nur duch Geld zusammengehalten werden konnte, mit allem Apparat einer dem Ritterthum wesentlich entgegengesten Kriegskunst. Merkwürdig, wie die beherrschenden Kräfte verschiedener Zeitalter hier einander berühren, und der Gedanke aufkommt, als könnten sie sich vereinigen, mit einander gehn. Bir können heut zu Tag wohl einsehen, wie unmöglich dies war. Denn nur in lebendigem und wahrem Sinderständniß mit dem Fortgang der Weltentwickelung wird sich etwas Haltbares gründen lassen. Aber auch damals sah man ein, daß, wenn das Fürstenthum besiegt, die noch keineswegs sest begründete Reichsordnung gewaltsam zertrümmert worden, nichts als ein ausschließendes wildes und doch wieder in sich selbst widersprechendes Reaiment des Abels zu erwarten sei.

Es kam nun darauf an, wer die Bertheidigung der gefährdeten Ordnungen übernehmen wurde.

Das Regiment that so viel es vermochte. Abmahnungen er gingen an Sickingen: Mandate an alle benachbarte Fürsten, sich seinem Borhaben zu widersetzen. Auf Sickingen jedoch machten die Mahnungen des Regimentes wenig Eindruck. Er entgegnete, er selber gedenke eine neue Ordnung im Reiche einzuführen 1). Bon einer Entscheidung des Kammergerichts wollte er nichts wissen: er sagte, er habe ein Gericht um sich, besetzt mit Reisigen, wo man mit Büchsen und Carthaunen distinguire. Bohl ist es nicht wahrscheinlich, daß sein ganzes Heer gedacht habe wie er. Wenigstens das Regiment versichert, durch seinen Eiser sei Franzens Anhang und Macht vermindert worden: — allein um ihn zu Baaren zu treiben, waren doch ganz andre Anstrengungen nöthig, und alles sag daran, welchen Widerstand Sickingen bei dem Angegriffenen und dessen Berbündeten sinden werbe.

Richard von Greiffenklau, Erzbischof von Trier, hatte bie besten Anstalten getroffen. Das Kloster St. Maximin, auf beffen Borrathe

<sup>1)</sup> Planit an Churf. Friedrich 13. Sept. Sidingen habe gesagt, er wolle sich eines Thuns unterstehn, bessen sich lein römischer Kaiser unterstanden. 28. Sept. er habe den Boten bes Regiments gesagt: er wist vorwar, sein herr der Kaiser werde nicht zürnen, ob er den Pfassen ein wenig straset und ihm die Kronen eintränkt, die er genommen hätte. Wirklich sing man an zu glauben, der Kaiser möge gar mit ihm einverstanden sein. Der Kaiser sagte später, Franz habe ihm nicht so gut gedient, um ihm Dinge dieser Art nachzusehen.

die Feinde gerechnet, hatte er in Brand steden lassen: er selbst war mit der Facel dazu herbeigeeilt; in der Stadt hielt seine Anwesen: heit die Bewegungen nieder, die sich allerdings regten. Die Geistzlichen stellten sich um den Dom her auf, die Bürger auf dem Markte: auf Mauern und Thürmen hielten die Söldner: der einheimische Abel, der sich von dem Stift nicht hatte trennen lassen, hatte die Ansührung.

Und indem nun Sickingen, der einen raschen Schlag auszuführen gedacht, hier auf einen unerwarteten nachhaltigen Widerstand stieß, begegnete ihm, daß seine Freunde und Verbündeten, durch deren Zuzug er erst in den Vesitz seiner vollen Macht gekommen wäre, allenthalben aufgehalten oder geschlagen wurden. Der Herzog von Eleve und der Churfürst von Eöln geboten den Reitern, die in ihren Gebieten geworden waren, dei Verlust ihrer Lehen, ja ihres Lebens, zu Hause zu bleiben. Dem jungen Landgrafen von Hessen gelang es, die Minkwizsische Truppe, die von Braunschweig daherzog, zu übermannen, ihren Anführer mit alle seinen Papieren in seine Gewalt zu bekommen, hierauf diese Leute in seine eignen Dienste zu ziehen 1). Da wagten auch die westphälischen und lüneburgischen Reisigen sich nicht ins Feld.

Dagegen rüfteten sich ber Churfürst von der Pfalz, ber alte Bönner Sidingens, so gut wie der Landgraf von Hessen, sein ersbitterter Gegner, ihrem Nachbar und Berbündeten von Trier zu Hülfe zu eilen.

Sichingen im Angesicht einer tapfer vertheibigten Stadt, im offenen, durch Berwüstungen aufgebrachten Lande, ohne die erwartete Unterstützung, wagte es nicht, das Zusammentreffen so übermächtiger Streitkräfte zu erwarten: er selbst entwickelte auch nicht die Kraft und die eigenen Hülfsquellen des Talentes und der Tapferkeit, ohne die man sich so kühner Wagestücke nicht ungestraft unterfängt: am 14. September mußte er sich entschließen, Trier zu verlassen 2).

In diesen acht Tagen liegt eine große Wendung der deutschen Geschide.

Die drei Fürsten, Repräsentanten der gefährdeten fürstlichen Gewalt, bekamen jett die Oberhand über die emporte Ritterschaft und ihren Anführer. Sie begnügten sich nicht, das Erzstift von dem

<sup>1)</sup> Schreiben Lanbgr. Philipps an ben Churf. v. Trier 5. September 1522 in Rommels Gefc, von Heffen Bb. V, 858.

<sup>2)</sup> Diese Trier'schen Ereignisse schilbern Latomus, Browerus Annal. Trev. II, 340, ber auch Latomus aufgenommen, Gesta Trevirorum in Hontheims Prodromus p. 858, Chronicon S. Maximini ibid. p. 1035.

Feinde zu fäubern: aber mit kluger Berechnung verfolgten fie auch Sidingen nicht: fie wandten fich junachst wider beffen Berbundete.

Der Churfürst von Mainz, dem sie vorwarfen, einer Anzahl sickingenscher Pferde den Uebergang über den Rhein nicht verwehrt zu haben, mußte seinen Frieden mit 25000 G. erkaufen 1).

Hartmuth von Kronenberg, an dem der Landgraf vor allem den Antheil, den er einst an dem Darmstadter Zuge Sickingens genommen, bestrafen wollte, ward in seiner Burg unsern Franksurt aufgesucht. Der Landgraf wollte von Gnade und Unterhandlung nichts hören: er selbst hat zuweilen das Geschütz gerichtet. Der Ritter war noch zur rechten Zeit entwichen: seine Burg mußte sich aber am 16. October ergeben; die drei Fürsten nahmen die Huldigung in Person ein, und die Stadt ist hierauf eine geraume Zeit hindurch als hessische Landstadt behandelt worden?).

Dann ging ber Bug gegen Frowen von Hutten: "weil er sich bes Aufruhrs theilhaftig gemacht und erklärte Aechter bei sich aufgenommen": seine Burg Saalmünster warb erobert.

Daffelbe geschah dem Philipp Waiß zu Haußen in der Fuldischen Mark, dem Rudeken in Rukingen: Andre suchten sich durch

Vertrag zu retten.

Und schon brobte ein ähnliches Ungewitter ben Berbundeten Sidingens auch in entfernten Gegenden. Der frantische Abel batte ibn awar nicht eigentlich unterstütt, aber in seinem Borbaben bestärft. fich im Ganzen zu ihm gehalten; ber ichwäbische Bund bagegen mar mit ben Fürsten, namentlich mit ber Pfalz in Einung getreten, und forberte jest die frankischen Ritter vor fein Bundesgericht, um fie wegen einiger Landfriedensbrüche zu vernehmen; die Ritter hielten fich nicht für verpflichtet, einer folden Mahnung Folge zu leiften, und famen in Schweinfurt jufammen, um Befchlug bagegen ju faffen: fie waren noch entschlossen sich zu vertheidigen: bem Bifchof von Bürzburg, ber julest in ben Bund getreten war, fundigten feine Untersaffen, darüber entruftet, im Anfang bes Jahres 1523 alle seine Memter auf. Bang Schwaben und Frankreich gerieth hierüber in Bewegung. Bei ber Uebermacht bes Bundes ließ sich bas Ende bes Kampfes leicht voraussehen, wofern nicht das Regiment ihn zu verhindern wußte.

2) Tenbel Beidreibung ber Belagernng von Kronenberg bei Minch III, p. 28.

<sup>1)</sup> Der Gefanbte bes Herzogs Georg fagt, bas fei ber Urfachen eine, "bie anbern fteden in ber Feber."

Für diese höchste Reichsbehörde bekam überhaupt bas Ercigniß jett eine gang andre Bedeutung.

Früher war seine Autorität von Sickingen und bessen Freunden verspottet, bekämpft worden: auch hatte man dafür Sickingen auf die Anklage des Anwalts von Trier, ohne ihn den Reichssatzungen gemäß vorgeladen und verhört zu haben, bereits am 8. October in die Acht erklärt; — allein in eine eben so trotzige, dem Regiment gefährliche Haltung warsen sich nun die Gegner Sickingens: statt den Geächteten zu verfolgen, griffen sie dessen vermeinte Verdündete an, deren Schuld nicht immer nachgewiesen war, und nahmen ihre festen häuser ein: — der schwäbische Bund, der schon ohnehin behauptete, nur mit Vorbehalt seiner Sinung in das Regiment gewilligt zu haben, griff durch jene Ladungen offenbar in das Gebiet der Reichsgerichte über, und auf eine Erinnerung, Niemand über den Landfrieden zu beschweren, hielt er es nicht für der Mühe werth, auch nur eine Antwort zu geben.

Denn mit der Macht ist auch natürlich der Anspruch verbunden. Die die Unternehmungen Sickingens, die Gährungen des fränkischen Abels nicht durch das Regiment unterdrückt worden waren, sondern durch die Uebermacht und Kriegsgewalt der Nachbarn, so setzen diese auch den Kampf nach ihren eignen Interessen fort, ohne viel Rückslicht auf die höchste Gewalt im Reiche 1).

Daher kam es, daß das Regiment gar bald Diejenigen in Shut nahm, die es noch eben als seine Feinde betrachtet hatte. Frowen von Hutten brachte ohne viel Mühe, nachdem die Meinungen der angesehensten Mitglieder des Kammergerichts vernommen worden, ein Mandat aus, durch welches die Fürsten aufgesordert wurden, ihm seine Häuser zurüczugeben; kurz darauf erfolgte ein förmliches Urtel zu seinen Gunsten. Zugleich drang das Regiment in die Fürsten, Churmainz der ihm so gewaltsam auferlegten Verpslichtungen zu entzlassen?). Diese Fürsten hätten gewünscht, gegen den geächteten Sickingen mit der Hülfe des Reiches unterstützt zu werden: aber weder bei dem Regiment noch bei den Ständen in den ersten Monaten des Jahres 1523 konnten sie dies auswirken: wäre die Ucht nicht schon ausgezlprochen gewesen, so wäre sie jest wohl unterblieben 3). Einige Mitz

<sup>1)</sup> Bgl. Schreiben bes Churf. von Trier 2. November 1522 bei Münch III, 33.

<sup>2)</sup> Planit vom 4. Februar 1528: fie follen ihm feine Berichreibung gurudgeben und Sidingen gu gutlichem Berhor kommen laffen.

<sup>3)</sup> Planity meint icon am 24. November, jest wurde man Sidingen

glieber bes schwäbischen Bundes trugen auf ein Verbot ber ritterschaftlichen Zusammenkunfte und Verbindungen an: das Regiment war jest nicht mehr bahin zu bringen: es kündigte vielmehr den Rittern an, es werde sie mit Ausnahme derer, welche gegen den Landfrieden gehandelt, in seinen Schutz nehmen.

Meines Erachtens bekam nun erst bie Sache ber Ritterschaft ein mabres Interesse für die Reichsentwickelung. Mit jenem wilden Borhaben, eine unabhängige Macht zu grunden, war es vorüber. Ihr einziger Rüchalt war bas Regiment: und mit diesem mußten fie sich verbinden. Dadurch nun, daß sowohl die Ritter als bas Regiment sich für die evangelischen Doctrinen erklärten, bekamen bie getrennten Elemente einen engern Zusammenbang. Much ber Chur: fürst von Sachsen, die Hauptstute des Regimentes. trat iest in eine gewiffe Berbindung mit den Rittern. In dem aweiten Quartal bes Rahres 1523, wo die Pflicht versönlicher Anwesenheit auf den Churfürsten von Mainz traf, vertrat deffen Better, der Sochmeister Albrecht von Breuken, seine Stelle: ber bamals noch keine andre Ibee hatte, als die Berrichaft bes Orbens, b. i. ber beutschen, namentlich ber frankischen und schwäbischen Ritterschaft in jenem Lande, aufrecht pu erhalten und die Kräfte bes Reichs dafür in Bewegung ju feten.

So wenig man Sickingen vor dem Jahr die Eroberung von Trier hätte wünschen können, so wichtig war es doch, daß er sich gegen die Angriffe behauptete, die sich im Frühjahr 1523 wider ihn porbereiteten.

Sonderbares Schickfal! An die Erhaltung des Ritters, der so oft den Landfrieden gebrochen und Gewaltsamkeiten ausgeübt, knüpfte sich jetzt, nachdem er geächtet war, ein Interesse der Reichsordnung.

Auch gab er noch keineswegs seine Sache auf. Er glaubte Hülfe von Niederbeutschland und vom Oberrhein erwarten zu dürsen: Zuzug fränkischer und böhmischer Ritter: Beistand der Lutheranct. Bon Landstuhl, wo er sich aushielt, sah er eines Tages Reiter in den entfernten Gebüschen erscheinen: er schmeichelte sich, es seine Lutheraner, welche sehen wollten was er mache 1); aber sie kamen nicht näher: sie banden die Pferde in jenem Buschwerk an: es war eben der Vortrab der Feinde, welche anlangten, um ihn zu belagern.

nicht in bie Acht erklaren, "man hatte ihn benn citiert, — aber gefchebn ift gefchehn."

<sup>1)</sup> Hubert Th. Leodius Acta et gesta Francisci de Sickingen bei Frehet Scriptt. Rer. Germ. III, p. 305.

Indessen war er unbesorgt. Er zweifelte nicht, sich in der Feste, bie er erst vor kurzem hergestellt hatte, wenigstens ein Vierteljahr halten zu können: seinen Verbundeten werde Zeit bleiben zu kommen und ihn zu entsetzen.

Da aber zeigte sich boch, daß er die Kriegsfräfte, wie fie fich in dem letten Sahrhundert entwidelt, nicht richtig berechnete. war jest barauf angewiesen, sich wie die alten Ritter zu vertheidigen : es fam barauf an, ob die Bergivite, die felfenfesten Thurmaewolbe, bie biden Mauern noch eine Freistatt gegen bas Geschut gemährten. Es zeigte fich febr balb, daß die neue Kriegsfunst ber alten Bertheibigung zu mächtig war. Am 30. April 1523 fingen die Fürsten an, bie Burg aus ihren Carthaunen, Nothschlangen und Scharf: meten zu beschießen: sie waren sehr wohl verseben, sehr wohl bedient: ber junge Landgraf, ber in ber Tracht eines Landsfnechtes erschien. zeigte Muth und Geschicklichkeit 1): noch an bemselben Tag brach ber groke Thurm, von welchem ihr Lager übersehen und bedrobt murbe. Eben ihrer Neuheit halber leisteten die Mauern ben ausammen. Rugeln keinen rechten Widerstand. Indem Sidingen biefes unerwartete Unbeil bemerkte, nach einer Schiefluke ging und an bas Sturmaerath gelehnt ju überbliden suchte, wie es ftebe, was fich etwa thun laffe, war eine Nothschlange eben babin gerichtet worben und traf nur allzugut: bie Werkzeuge ber Bertheibigung murben auseinandergeworfen, Sidingen felbft gegen einen fpipen Balten gefdleubert und in ber Seite tobtlich vermundet.

Das ganze Haus war zerschossen; in dem einzigen Burggewölbe, das sich gehalten, lag der Hauptmann ohne Hoffnung; Hülfe wollte nicht erscheinen. Wo sind nun meine Herren und Freunde, sagte Sickingen, die mir so viel zugesagt? wo ist Fürstenberg? wo bleiben die Schweizer, die Straßburger? Er mußte sich entschließen zu capituliren 2).

Die Fürsten wollten ihm keinen freien Abzug zugestehn, worauf er ber Sitte gemäß angetragen: er sagte, ich will nicht lange ihr Gefangener sein. Kaum hatte er noch Kräfte, die Artikel zu unter-

<sup>1)</sup> Lettera da Ispruch a di 12. Marzo 1523 al S' Mch. di Mantoa. Il Landgrafio si è portato magnanimamente, essendo sempre stato de li primi, in zuppone con le calze tagliate et in corsaletto da Lanzichenech, et è giovane di 18 anni. (Benez. Chronit von Sanuto Bb. 34.)

<sup>2)</sup> Bericht wie sich Frang von Sidingen Krieg verlaufen hat, bei Spa- latin Sammlung jur fachs. Befc. V, 148.

schreiben; in seinem Burggewölbe lag er im Sterben, als die Fürsten baselbst eintraten.

Der Churfürst von Trier sagte: was hast du mich geziehen, Franz, daß du mich und meine armen Leute im Stift überfallen hast? Und mich, fügte der Landgraf hinzu, daß du mein Land in meinen unmündigen Jahren überzogest? Sickingen erwiederte: ich habe jest einem größern Herrn Rede zu stehen.

Sein Caplan Ricolaus fragte ihn, ob er zu beichten verlange. Er antwortete: ich habe Gott in meinem Herzen gebeichtet.

Der Caplan rief ihm Worte bes letzten Trostes zu, und hob bie Hostie empor. Die Fürsten entblößten ihr Haupt und knieten nieber: in diesem Augenblicke verschied Sickingen: die Fürsten beteten ein Baterunser für seine Seele 1).

Sicingen wird immer unvergeklich bleiben: nicht gerade wegen groker Thaten bon nachwirkendem Gehalt, Die er ausgeführt, auch nicht wegen einer außerorbentlichen Tapferkeit, moralisch bedeutender Borzuge, die er entwickelt hätte, sondern wegen der neuen und groß: artigen Stellung, in die er allmäblig gelangte. Was ihn zuerft emporbrachte, war sein Berhältniß zu dem Churfürsten von der Pfalz ber ihn gegen seine Feinde brauchte, ihm Raum machte, Rudhalt verlieb, ihn insgeheim ober offen unterstütte. Da ward er aus einem nicht sehr bedeutenden Ritter, dem ein paar Burgen gehörten, in furzer Zeit ein mächtiger Condottiere, ber ein kleines Kriegsheer auf eigene Hand ins Feld stellen konnte. Je angesehener er aber wurde, besto mehr fühlte er sich auch versucht und berechtigt, seine eigne Politif zu befolgen. Zuerft in bem würtembergischen Kriege rif er fich von bem Churfürsten los, bem biese Unternehmung nicht eben fehr erwünscht kam. Doch auch an den schwäbischen Bund schloß er fich barum nicht an: fehr balb trat er vielmehr mit ben frankischen Rittern, die dieser anfeindete, in das engste Berständniß. hierin liegt bas Grofartige feiner Haltung. Wir faben, wie fich einige Jahre früher Würtemberg, die Pfalz, Würzburg dem schwäbischen Bunde entgegensetten und dabei auch die Ritterschaft auf ihrer Seite hatten. Rest hatten sich die Fürsten genöthigt gesehen in ben Bund zu treten. Burtemberg war befiegt worben: Sidingen und die Ritterschaft hielten die Opposition allein aufrecht. Der Gebanke erhob sich in ihnen, noch einmal die alten Grundlagen ber

<sup>1)</sup> Den glaubwürdigsten Bericht enthält bie Flereheimer Chronit bei Münch III, 222.

Unabhängigkeit des Abels zu beleben, sich der Territorialherrschaft geistlicher und weltlicher Fürsten zu entledigen, der neuen religiösen Ueberzeugung Bahn zu brechen. Es ist die eigenste Combination: mitten in den Gewaltsamkeiten, die man begeht, hat man doch einen lebendig offenen Sinn für großartige Ideen: eben in dieser Berzbindung besteht das Wesen des Adels jener Zeit. Indessen war man weder geistig so kraftvoll, noch politisch so mächtig, um Gedanken dieser Art durchzusühren. Wie Sickingen endlich das Fürstenthum nun entschieden angreist, erheben sich gewaltigere Mächte wider ihn: die Pfalz läßt ihn nicht allein fallen, sondern sie verbindet sich sogar mit seinen Gegnern zu seinem Verderben 1). Da muß er erfahren, daß er doch nicht so mächtig ist wie er glaubte, daß die Kräfte, die ihn gehoben, nicht ganz die seinen sind, und sich vielmehr wider ihn wenden: in diesem Conssict geht er unter.

Die Eroberung von Landstuhl war ein Sieg des Fürstenthums über das Ritterthum, des Geschützes über die Burgen, in so fern der neuen Zeit über die alte, eine Befestigung der einmal emporgekommenen selbständigen Gewalten im Reiche.

Alle Burgen Sidingens und seiner Freunde sielen nun in die Hände der Fürsten. Mit denen, welche im Herbst erobert worden, sind es im Ganzen siebenundzwanzig. Was auf dem rechten Rheinuser lag, siel dem Landgrafen zu, was auf dem linken, theilten der Pfalzgraf und der Erzbischof. Auf der Ebernburg, dem einzigen Schlöß, das sich eine Zeitlang hielt, machte man eine prächtige Beute, herrliche Kleinodien zu weltlichem und geistlichem Gebrauch: vor allem 36 Stück Geschüt, das schönste, die Nachtigall, vom Meister Stephan in Frankfurt gegossen,  $13^{1/2}$  Schuh lang, bei 70 Centner schwer, mit dem Bilde des Kitters, seiner Gemahlin, ihrer beiderseitigen Uhnen, und des Heiligen, den sie früher vor allen verehrten, des hl. Franz <sup>2</sup>). Diese erhielt bei der Theilung der Landgraf. Die Fürsten verpslichteten sich, was sie mit einander gewonnen, auch mit einander zu behaupten. Hierauf schieden sie am 6. Juni von einander.

In bemselben Augenblick hielt ber schwäbische Bund eine Ber- sammlung zu Nördlingen, wohin er die des Landfriedensbruches an-

<sup>1)</sup> So saben bas auch bie Zeitgenoffen an, wie bas Gespräch zwischen Fuchs und Wolf beweift. "Wolf: Wie mainstu hat ber Pfalzgraff gethon, wir wolten gut feiste Bölz erlangt han? — Fuchs: Es ift bei Got war, berselb hat uns allein ben Schaben thon bes wir uns nit versehen."

<sup>2)</sup> Bericht bei Spalatin a. a. D. p. 151.

geflagten franklichen Ritter vorgelaben. Ginigen gelang es witlich, fich zu reinigen; andere waren zwar erschienen, aber ohne mit ihrer Entschuldigung burchzukommen, fie wurden nicht jum Gib gelaffen; nicht weniae batten es überhaupt verschmabt, fich vor ben Bundes rathen au ftellen 1). Gegen die beiben letten Classen versammelte Tich am 15. Runi zu Dinkelsbubl ein Beer bon 1500 DR. qu Pferb. 15000 gu Ruff, unter bem Feldhaubtmann Georg Truchfeft: Die Stähte Augsburg, 11lm und Nürnberg lieferten bas Geschüt 2). gewaltigen Kriegsmacht war nun jene Ritterschaft nicht gewachlen. Kur bas festeste Schlof in Franken ward Bocksberg, unfern Mergent beim aehalten, und dabin wandte fich auf den Rath der Nürnberger ber Aug querft: Die Rosenberge, benen es geborte, batten anfangs fich zu wehren gebacht, eine Schaar Landstnechte geworben und Büchlen meister für ihr Geschüt angenommen: als fie biese Uebermacht faben. gaben fie ben Wiberstand auf: bas Schloß ward mit feinen gangen Korrathen ohne weiteres überliefert. Da wagte auch fein anderes zu widerstehn. Der Absberg ward ausgebrannt; in ienem Krügelftein war ein fefter Thurm, nach oben im Umgang acht Schuh bic, man bob ihn mit Pulver aus bem Grund; Balbstein, mitten in feiner Wildniß, wohin früher mancher Gefangene batte mandem muffen, ward von dem Sauptmann ber Stadt Augsburg, Bolf von Freiberg, gersprengt und gerftort; es werben 26 Schlöffer gegählt, Die in Besit genommen wurden, und benen großentheils basselbe geschah. Es waren einige böhmische Leben babei, und anfangs batten Die Böhmen Diene gemacht, am Gebirge zu widersteben: allein ber Bund befahl seinem Sauptmann, barauf teine Rudficht zu nehmen, sonbern nach seinen Instructionen zu verfahren: worauf bie Böhmen zurückwichen und er seinen Auftrag vollständig ausführte.

Es war eine allgemeine Nieberlage ber unabhängigen Ritterschaft. Eben indem sie von religiösem Feuer ergriffen, sich eine neue Bahn zu eröffnen gebachte, ward ihre Macht auf immer gebrochen.

Einen innern Zusammenhang hiermit hat es, daß der Mann, ber zuerst die ritterliche Streitbarkeit mit ber geistigen Bewegung in

<sup>1)</sup> Schreiben von Rörblingen im Dresbner Archiv Anf. Juni 1523: "ber Bund geht teglich zwir in Rath"; vorzüglich Müllners Annalen, welche ein Tagebuch bes ganzen Zuges enthalten.

<sup>2)</sup> Nitrnberg gab 2 Scharfmeten, 2 Carthaunen, 2 Nachtigallen, 2 Rothifdlangen, 6 Felbichlangen, 6 Salbichlangen, 60 Daden auf Boden.

Berbindung gebracht, Ulrich von Hutten, nun auch in die Katastrophe verwidelt wurde. An den Unternehmungen Sidingens batte er ben unberechenbaren Antheil eines rathgebenden, antreibenden Freundes genommen: nothwendig ward er nun auch von der Niederlage betroffen. Seine Bermanbten burfte er nicht mit seiner Anwesenbeit gefährden, in Oberdeutschland buldeten ihn weder die geistlichen, noch auch nunmehr die siegreichen weltlichen Gewalten: wie andre nach Sachsen, wanderte er nach der Schweiz. Da fehrte ihm ber aanze bittere und rathlose Zustand wieder, den er schon in seiner Jugend einmal ausgehalten. Auch hier ward er nicht allenthalben gern ge= sehen: wir finden ihn von Ort zu Ort weichen: er war in der uns glücklichen Nothwendigkeit, Die Sulfe und bas Geld feiner literarischen Freunde in Anspruch zu nehmen: Manchem schien schon seine Nähe verberblich: Erasmus, ber seine vornehmen Berbindungen forgfältig aufrecht erhielt, erschraf bei bem Gedanken, von ihm einen Besuch au bekommen, vermied ihn, stiek ihn gurud: überdies hatte ihn feine Krankheit noch einmal furchtbar überfallen. Noch ließ der alte Streiter den Muth nicht finfen. Eben gegen Erasmus, den er als einen Abgefallenen betrachtete, ergoß er noch einmal alle Seftiakeit seiner Rhe-Allein so gewaltsamen Erfahrungen und Anstrengungen war er jett nicht mehr gewachsen. Ehe er noch die Antwort des Erasmus Besicht bekam, machte die Krankheit seinem Leben ein Ende, ju Ufnau auf bem Zürcher See, wohin ihn Zwingli an einen in ber Beilfunde erfahrenen Pfarrer empfohlen hatte 1).

Ein Glück für Luther, daß er mit der Ritterschaft nicht in engern Bund gerathen war. Die Ungunst dieses Geschickes wurde auch ihn und die Lehre, die er verkündete, betroffen haben.

Kehren wir bahin zurück, wovon wir ausgingen, so liegt am Tage, daß diese ganze Entwickelung nun vor allen dem Reichsregiment unerwünscht, ja gefährlich sein mußte. Für Sickingen hätte es zwar niemals etwas thun können, da es sich durch seine Achtserskärung die Hände gebunden hatte: die Ritterschaft aber hätte es gern in Schutz genommen; allein was vermochte es gegen zwei so gewaltige Heere, wie sie jetzt zu Feld lagen, das des Bundes und das der Fürsten? Auch nahmen diese Gewalten, durch ihren Sieg verstärkt, nunmehr eine doppelt trozige, ja seindselige Haltung. Die Fürsten erklärten das zu Gunsten des Frowen von Hutten ausge-

<sup>1)</sup> Zwingli an Wolfhardt 11. Oct.: "libros nullos habuit, supellectilem nullam praeter calamum." Epp. p. 313.

fallene Urtel für nichtig und unrechtmäßig 1), fie verwarfen bas Berfahren bes Regimentes in dieser und in allen andern Sachen.

Und indem gesellte fich biefer brobenden Feindseligkeit noch eine andre von nicht minderer Bedeutung hinzu.

## Die Städte und ber faiferliche Sof.

Eben unter diesen Umständen hätte es nun höchst einflußreich werden müssen, wenn jener Zoll, durch welchen dem Regiment eine bei weitem größere Macht zufallen mußte, eingerichtet worden wäre. Man durfte dies mit Recht erwarten: die Stände hatten ihn beschlossen, der Kaiser schon im Boraus seine Zustimmung gegeben. Ein Fourier des Statthalters hatte bereits Acten und Abschied des Reichstags nach Spanien überbracht.

Allein wir wissen, wie sehr sich die Städte dadurch verletzt und gefährdet glaubten: sie waren entschlossen, sich in diese Einrichtung nicht autwillia zu eraeben.

Much noch gar manche andere Beschwerben hatten fie.

Schon im Jahre 1521 war der Beschluß über den Römerzug gefaßt worden, ohne daß man, wie herkömmlich, die Städte zur Mitberathung gezogen hätte. Sie säumten nicht sich zu beschweren: man gab ihnen noch eine Erklärung, die sie zufrieden stellte.

Geitbem aber war nun burch die Versuche, die Bedürfnisse bes Reiches mit Steuern zu beden, welche den Städten besonders zur Last gefallen wären, durch den entschlossenen Widerstand, den diese dagegen leisteten, durch die Angriffe auf die Monopolien auf der einen, das Festhalten derselben auf der andern Seite, der üble Wille zwischen den Städten und den höhern Ständen gewachsen: auf dem Reichstag von 1522, 23 kam er zu völligem Ausbruch.

Am 11. December 1522 war eine allgemeine Bersammlung ber Stände angesagt, um die Vorschläge, welche Regiment und Ausschuß über eine den Ungarn zu bewilligende Hülfe gemeinschaftlich machen wollten, zu vernehmen und zu berathschlagen. Sonst war die Sitte, daß nach geschehenem Vorschlag das Regiment abtrat und die brei Collegien ihn in Berathung zogen. An diesem Tage aber trat das

<sup>1)</sup> Planit 22. Juli. Er meint, unter folden Umftanben werbe bas Regiment nicht lange bestehen: "benn ber breier Fürsten und bes Bunds Bornehmen will fich mit unsern gethanen Pflichten gar nicht leiben."

Regiment nicht ab: ohne Auseinandertreten ward ber Antrag beffelben von Churfürsten und Fürsten genehmigt: so ward er ben Stäbten vorgelegt. Die Städte, bei Boricblagen biefer Urt besonders ftart betheiligt und icon immer etwas ichwierig, baten fich Bebenfzeit aus. nur bis Nachmittag. Da empfingen sie nun eine Antwort, welche fie nicht erwarteten. Man fagte ihnen: "ber Gebrauch im Reiche fei, was Churfürsten, Fürsten und andre Stände beschloffen, bas laffe man fich auch von Seiten ber Städte gefallen." Die Städte bagegen meinten: sollen fie Lieb und Leid mit andern Ständen tragen, so muffe man fie auch ju ben Berathschlagungen ziehen: solle man thaten, muffe man auch rathen. Besonders die Geldbülfe mar es. gegen die fie fich festen: auch fie wollten nur Mannschaft ftellen. Allein auf eine Eingabe, Die fie besbalb machten, ward in ber Ständeversammlung keine Rücksicht genommen: es ward ein Mandat verfaßt, worin ihnen die Leistung einer Sulfe, die fie nicht verwilligt hatten, angemuthet wurde: fie baten fich aufs neue Bedenfzeit aus: man wiederholte ihnen, das sei so nicht hergebracht! - sie bachten au antworten: da schlug es eilf Uhr und die Sitzung ward aufaehoben 1).

Die Städte waren hierüber um so mehr betreten, da man ihnen zugleich sagte, nur aus Gnaden sei es, daß man zwei ihrer Abgeordeneten in den Ausschuß nehme, während von den Grafen nur einer zugelassen werde: sie glaubten, es sei wohl die Absicht, sie auch von den Ausschüssen auszuschließen. Sie hätten im Jahre 1487 ihre alte Standesopposition aufgegeben, weil ihnen durch Bermittelung Chursürst Bertholds wesentlicher Antheil an den Berathungen verschafft wurde: und wir wissen, wie eingreisend dieser zu Zeiten war: jest glaubten sie, man wolle ihnen alle ihre Rechte entreißen und nur die Berpflichtungen sesschaften.

Da nun in Hinsicht auf die Monopolien und den Zoll Beschlüsse gefaßt wurden, die ihren Gewerben höchst nachtheilig zu wersen den drohten, da eine neue Supplication, in der sie ihre alten und neuen Beschwerden zusammenfaßten, so vergeblich war wie die frühern, so beschlossen sie, sich aus allen ihren Kräften zur Webre zu seten.

Sie weigerten sich standhaft, in die Beschlüsse des Reichstags zu willigen: eine Anleihe, die man von ihnen forderte und die von dem Ertrage der Auflage zum Türkenzug wiedererstattet werden

<sup>1)</sup> Schreiben von Solzhausen an Frankfurt Dec. 1522. Frankf. A. Bb. 36, besonbers f. 110 bie Supplit ber Stäbte.

sollte, lehnten sie hartnäckig ab. Hierauf gaben ihnen auch die Kürsten ihren Unwillen zu fühlen. "Die Reichsstädte", schreibt der Frankfurter Gesandte 1), "scheiden in großen Ungnaden ab: die Zeit wird lehren, was daraus entsteht: meine Heimfahrt wird mir schwer."

Da war es nun ein Glück für die Städte, daß die Beschlüsse der Stände nicht sogleich Gesetzeskraft erlangten, daß sie erst nach Spanien geschickt und dem Kaiser zur Bestätigung vorgelegt werden mußten. Eine andre Hulfe gab es nicht für sie. Im März 1523 kamen die Städte in Speier zusammen und beschlossen, wie ihrer übrigen Beschwerden so besonders des Zolles wegen, eine eigene Gesandtschaft an den Kaiser nach Spanien zu senden. Glücklicherweise haben wir einen Bericht über diese Gesandtschaft übrig, dem wir wohl einen Augenblick folgen dürfen, da er uns an einem Beispiel verzegegenwärtigt, wie die deutschen Angelegenheiten am kaiserlichen Hose in Spanien behandelt wurden.

Die Reise war doch sehr beschwerlich und langsam. Am 15. Juni vereinigten sich die Gesandten in Lyon: erst am 6. August langten sie in Balladolid an. Bornehmlich die drückende Hitze, von der einige Mitglieder sogar erkrankten, hatte sie ausgehalten.

Sie begannen damit, außer Markgraf Johann von Brandenburg und dem Großkanzler, vor allem die Räthe aufzusuchen, welchen die deutschen Geschäfte übertragen waren, Hrn. v. Rösch, Hannart, ben Propst Märklin von Baldkirchen, Maximilian von Zevenberghen.

Hierauf, am 9. August, ertheilte ihnen der Kaiser in Gegen wart einer glänzenden Versammlung von Granden, Bischösen und Botschaftern eine feierliche Audienz. Sie redeten ihn lateinisch an: in dieser Sprache antwortete ihnen in des Kaisers Namen der Großkanzler.

Die Geschäfte mit ihnen zu besprechen, ward dann einer Commission übertragen, die ehen aus den genannten vier deutschen Räthen bestand: am 11. August begannen die Berhandlungen.

Die Gesandten hatten ihre Beschwerden in 6 Artikeln zusammengefaßt — über Session, Zoll, Kriegshülse, Landfrieden, Monopolien und einige minder bedeutende Sachen, — die sie den Commissarien zugleich deutsch und lateinisch vorlegten und alsdann mit ihnen durchgingen. Dabei hatten sie Gelegenheit, ihre Wünsche mündlich vorzutragen.

<sup>1)</sup> Holzhaufen 25. 26. 29. Januar 1523: Bb. 37 ber Frankf, AN., bier meine Hauptquelle.

Die Rathe zeigten fich anfangs abgeneigt. Sie fanben es unbillia, bak man bie Frage über bie Seffion jest erft, ju ben Zeiten dieses jungen Raisers, in Anregung bringe, beklagten es, bak im Reiche Riemand etwas thun wolle. Da sich boch weder Regiment noch Gericht ohne Leistungen der Stände aufrecht erhalten laffe: und forderten bie Stäbte auf, fich noch eine turze Reit zu fügen, fich auch ber Reichsbülfe 3u Gunsten der Ungarn, welche der Reichstag beschlossen, nicht zu entgiehen. Wirklich war bereits auf den Betrieb eines andern kaiserlichen Rathes, des Doctor Lamparter, eine Bestätigung der Reichsschlüsse por läufig entworfen worden. Allein die Gesandten lieken fich so leicht nicht abweisen. Die Städte, erklärten fie, seien bereit, das Ihre zu leiften. 3. B. zwei Beisiter bei bem Kammergericht zu besolben, ober auch ben Cofiniper Anschlag zu erledigen, aber nicht gemeint, die Unbilligkeiten ju dulden, die man gegen fie in Gang bringe. Diese Erklärung unterftütten fie bann mit einigen besonders eindringlichen Bemer-"Wer könne vorausfagen, wie es mit ben Zolleinkunften geben werde? Man bore, schon sei ein Anschlag ber Fürsten gemacht, fie unter einander zu theilen. Aber wenn auch nicht - man gebe damit um, einen römischen König zu mablen, ber vermöge die: fes Einkommens im Stande fein werde fich zu behaupten." Genug. fie hoben hervor, daß der Zoll dem Kaifer felber gefährlich werde; fie machten ihn überdies aufmerkfam, daß das Regiment nicht zum Besten bes Raifers besett sei; ben Rathen personlich versprachen sie. "sich wegen ihrer Mühe bankbarlich mit ihnen zu vergleichen."

hiemit hatten die Städte nun eben die Mittel getroffen, burch

bie man am faiserlichen hof etwas ausrichtete.

Bei der nächsten Zusammenkunft gab ihnen der Propst von Waldkirchen nicht undeutlich zu verstehen, der Kaiser sei nicht geneigt, den Zoll auszurichten, als eine gehässige Sache, auch denke er nicht das Regiment beizubehalten; aber er frage, wenn S. Mt. die Regierung selbst in die Hand nehme, was dann die Städte für dieselbe zu thun gesonnen seien? Die Gesandten erwiederten, wenn der Kaiser ihnen willsahre und hernach ein leidliches Ansinnen an die Städte mache, so werde man sich dankbar und unterthänig beweisen. Waldstirchen erinnerte, man sehe aus den alten Registern, daß den letzten Kaisern bei ihrer Thronbesteigung von den Städten ein Shrengeschenk gegeben worden, warum habe man nur für diesen jungen Kaiser nichts gethan? Der sehe sein ganzes Vertrauen auf die Städte: wären nur die Kriege nicht, so würde er mit ihnen einen graden und königlichen Weg wandern.

Auch noch eine andere Sache kam hiebei zur Sprache. Der päpstliche Nuntius hatte sich beklagt, daß man zu Augsburg, Straßburg und Rürnberg den Lehren Luthers anhange und dessen Bücher brude. Die Gesandten hierüber zur Rede gestellt, leugneten die Thatsache. Sie versicherten, daß seit mehreren Jahren nicht ein Buchstabe von Luther bei ihnen gedruckt worden: durchziehende fremde Berkäufer dieser Schriften habe man sogar bestraft: so sehr der gemeine Mann nach dem Evangelium dürste, die Menschenlehre verwerse, so seien es doch die Städte nicht, bei denen Luther Schutz sinde: man wisse wohl, wer ihn vertheidige: die Städte seien gesonnen, nach wie vor der driftlichen Kirche als driftliche Glieder anzuhängen.

Hierauf verständigte man sich über die wichtigsten Bunkte. Am 19. August ward eine nochmalige Zusammenkunft der gesammten Commission mit den Gesandten gehalten, der jest auch der Graf von Nassau beiwohnte. Nachdem man die Thüren forgfältig verschlossen, ward den Gesandten eröffnet, der Kaiser beabsichtige, die Regierung in seine Hand zu nehmen, einen tapfern Statthalter und ein stattliches Kammergericht zu verordnen: den Zoll aber nicht zur Ausführung kommen zu lassen.

Die Bewilligung einer bestimmten Summe ward den Gesandten erlassen: aber sie versprachen, mit Hannart, der als kaiserlicher Commissar nach Deutschland kommen werde, ein Abkommen zu treffen.

Auch wegen ber Monopolien hatten die Gesandten, nicht eigentlich im Auftrag der gesammten Städte, aber im Namen der großen Gesellschaften zu unterhandeln. Die Allgewalt des Geldes und der Geldbesitzer führte sie sehr bald zum Ziel. Dem Regiment sollte aufgegeben werden, auch in hinsicht der Monopolien keinen Beschluß zu fassen, ohne nochmals bei S. Mt. angefragt zu haben 1).

Hierauf, nach wohl ausgerichtetem Auftrag, verließen die Gesandten Spanien. In Lyon hatten sie eine Audienz bei König Franz I, der seinen Unmuth über den Kaiser gegen sie ausschüttete. Im December langten sie in Nürnberg an, wo sich eben ein neuer Reichstag versammelte.

Die Summe ist: zwischen ben Stäbten und dem kaiserlichen Hofe war es zu einer Bereinbarung gegen den bisherigen Gang der Reichsverwaltung überhaupt, besonders aber gegen das Regiment gekommen.

1) Der gemennen Frey und Reichs Stäbt Potschafften Hanblung bei Romisch Kapferl. Majestadt zu Balebolib in Castissia. Im Monat Augusti anno 1523. In ben Franks. AN. Tom. XXXIX, fol. 39—56.

Und war es nicht sehr natürlich, daß die Hofräthe, die von Anfang mit dieser Berwaltung in Competenzen gerathen waren, die in dem Innern ausgebrochenen Mißhelligkeiten benutzten, um sich derselben zu entledigen?

Auch noch einen ganz besondern Grund hatten sie dazu. Wie die Städte es andeuteten, in Deutschland war wirklich der Gedanke rege geworden, einen römischen König zu ernennen. Der eigene Bruder des Kaisers war es, den man dazu bestimmte: Ferdinand von Destreich. Man glaubte, so viel ich diese Sache übersehen kann 1), er werde im Einverständniß mit dem Regiment in den Formen der gegründeten Verfassung regieren. Und am Tage liegt, daß diese erst dadurch, daß man ein nicht sehr mächtiges, von ihr abhängiges Obershaupt in Deutschlands gehabt hätte, zu ihrer Vollendung gediehen wäre. Kein Wunder aber, daß man die Anregung einer solchen Idee in Spanien sehr übel empfand: es hätte kast eine Abbankung des Kaisers darin gelegen.

Auch übrigens war man bort mit Ferdinand schlecht zufrieden. Er machte unaufhörlich Anforderungen; nicht selten liesen Beschwerzben gegen ihn ein; man hielt in Spanien seinen vertrautesten Rathgeber, Salamanca, für ebenso eigennützig als ehrgeizig. Als Hannart nach Deutschland ging, bekam er den Auftrag, Salamanca wo möglich zu entfernen und sich allen jenen hochsliegenden Plänen zu widersehen.

## Reichstag von 1524.

Sahen wir früher, welche große Interessen des Staates und der Religion sich an das Bestehen des Regimentes knüpften, so sehen wir nun, wie mächtige, entschlossene Oppositionen ihm entaegentraten.

Drei friegerische, siegreiche Fürsten: ber schwäbische Bund, ber über so bedeutende Kräfte gebot: die reichen Städte: endlich, was freilich noch Niemand wußte, die kaiserliche Gewalt, die erst burch ben Fall dieser ständischen Behörde wieder zu voller, freier Wirksamteit zu gelangen hoffte.

Auch das Regiment hatte jedoch noch feine Stüten. Erzherzog · Ferdinand versprach, es nicht fallen zu lassen, und einige seiner Räthe waren entschiedene Anhänger besselben. Knüpften sich doch für ihn

1) Ich schöpfe aus einem Convolut bes Weimarischen Archivs, in welchem sich eine Anzahl zerstreuter Schreiben ber vornehmsten Rathe bes Erzherzogs an Churf. Friedrich finden.

und für sie so große Aussichten baran. Der Churfürst von Sachsen, bem es hauptsächlich sein Dasein verdankte, kam in Person an den Reichstag, um es aufrecht zu erhalten. Der Churfürst von Mainz, ber durch die drei Fürsten Gewalt erlitten, und das ganze branden burgische Haus standen auf seiner Seite. An Sympathien in der Ritterschaft, deren Hoffnungen allein auf das Regiment sich gründen konnten, und in den Männern der religösen Neuerung sehlte es ihm nicht.

Daher trat es benn auch noch immer sehr sicher auf. Aller Beränderung in den Versonen zum Trot erhielt sich die einmal zu Stande gebrachte Majorität: wer nicht zu ihr gehörte, wie der Kanzler von Trier, Otto Hundt von Hessen, entsernte sich lieber 1). Der Fiscal leitete den Proces gegen die großen Gesellschaften ein. Es ward an einem Strasurtel gegen die drei Fürsten gearbeitet. Dem Reichstag, welcher am 14. Januar 1524 erössnet ward, legte man die wichtigsten Propositionen vor, über die Mittel, Regierung und Gericht zu erhalten, die Ausschlung der Executionsordnung, die peinkliche Gerichtsordnung und mehrere andre 2).

Allein für jebe Gewalt ber Welt ift es ein Unglück, keine großen Erfolge für sich zu haben. Das Regiment war schon in Nachtheil. Es hatte ben Landfrieden nicht handhaben, weber Sickingen noch bessen Gegner in Zaum halten können: ber große Zollentwurf, auf ben alles gegründet werben sollte, war gescheitert. Und jest erhob sich Angriff auf Angriff.

Am 1. Februar erschien ber Anwalt ber brei Fürsten, Dr. Benningen, in der allgemeinen Bersammlung der Stände, und hielt einen langen, bittern und anzüglichen Vortrag wider das Versahren des Regimentes. — Ein Befehl des Kaisers wurde vorgelegt, frast dessen der gegen die Kausmannsgesellschaften begonnene Proces eingehalten ward: der Hof in Spanien forderte die Acten in dieser Sache an sich. — Schon langte auch Hannart an. Er hielt sich von Ansang an die Gegner des Regimentes, den Chursürsten von Trier, in dessen Begleitung er kam, die Städte, von denen er ein Geschenk von 500 Gulden empfing; dem Erzherzog begegnete er bei der ersten Zusammenkunft nicht mit aller der Ehrerbietung, die

<sup>1)</sup> Otto v. Pack an Herzog Georg von Sachsen Freitag nach Lucia (Dresbn. A.) meint, sie seien ausgebissen. "Darnach wissen E. F. Gn. wer bie andern seint, welche alle E. F. Gn. Abwesen wol erbulben können."

<sup>2)</sup> Frankfurter Acten Bb. 39, in bem bie Actenftlice, Bb. 40, in bem bie Briefe Solzhausens von biefem Reichstag enthalten finb.

dieser erwartete; er hatte kein Hehl, daß der Kaiser die Auflösung der ienigen Regierung wünsche 1).

Unter diesen Umständen begannen nun die Berathungen in der Ständeversammlung; bei dem Artikel über die zur Erhaltung des Regimentes nöthige Bewilligung mußte die Sache zur Entscheidung kommen.

Das Regiment war boch ber Ausbruck ber ständischen Macht: war es zu glauben, daß die Stände selbst ihre hand dazu bieten würden, es aufzulösen?

Wir haben mahrgenommen, daß bas Regiment fich in ben frühern Reichsversammlungen bie Majorität verschaffte, aber auch wie viel Mübe das machte, wie febr fie schwankte. Jest war nun eine Menge neuer Antipathien hinzugekommen: Die Interessen aller jener Rürften und Städte, bes Gelbes und ber Religion. Ungemein ift boch ber Ginflug ber großen Gelbbefiter auch in biefer Beit. Die Kuager begunftigten die Wahl Carls V; wahrscheinlich trugen fie bei. Die Bulle Leog X gegen Luther hervorzurufen; fie vermittelten bie Berbindung ber migbergnügten Städte mit bem Sofe: burch fie hauptfächlich fiel ber Entwurf bes Bolles; jest waren fie fo fühn. bie Sache ber Monopole, wo fo viele Reichsschlusse gegen fie ergangen, zu einer Anklage gegen bas Regiment zu benuten: benn. fagten fie, diefe Behorde habe richterliche Befugnif barin ausüben wollen, mahrend bas boch allein bem Rammergericht zustehe2). Der Bischof von Würzburg warf bem Regimente unverholen Begunstigung ber neuen Meinungen vor: ein paar Capitularen, Die er vor das geiftliche Gericht gestellt, weil sie sich verheirathet, habe es freigegeben: einen Chorberrn. ber wegen lutherischer Grundfake perjagt worden, habe es mit sicherm Geleite unterftust. Der faiferliche Commissarius ward unterrichtet, daß die meisten Mitglieder bes Regimente große Lutheraner feien 3). Go vielen feinbfeligen Ginfluffen gegenüber war boch die bisberige Majorität nicht compact genug.

1) Schreiben Ferbinande bei Bucholt II, 46.

2) Holzhaufen 12. Febr. 1524. Aus biefem Schreiben ergiebt sich, baß in ber Monopoliensache nur Augsburg ben Reichsbeschlüssen Wideligen beistete. Alle übrigen Städte waren für die Abschaffung berselben. Dr. Rolinger hatte ben bie Monopolien betreffenden Artikel eigenmächtig in die den Gesandten nach Spanien mitgegebene Instruction gebracht.

3) Hannart an den Kaiser 14. März: Et certes je me suis pour vray averty, la pluspart du regiment sont grands lutheriens: car en daucoup de choses et provisions qu'ils ont fait, ils eussent dien peu user de plus

grande discretion et moderation qu'ils n'ont (usé).

Nach einigen Debatten, einigem Schwanken schlug sie zum Nachthell bes Regimentes um. So weit ging man zwar nicht, daß man gradezu auf die Auflösung desselben angetragen hätte, man beschloß aber am 20. Februar, über seine Erhaltung nicht berathschlagen zu wollen, wosern es nicht vor allen Dingen anders besetzt sei: in die

bisberige Besetung könne man nicht mehr willigen.

Auch damit aber war doch schon die Sache entschieden. Es kam darauf an, aus der Mitte der Stände eine kräftige Regierung hervorgehn zu lassen: was ließ sich aber in Zukunft erwarten, wenn die Mitglieder des discherigen Collegiums, welche ihre- Pflicht sehr ernstlich genommen und wirklich einmal zu regieren angefangen hatten, abgesetzt wurden, ohne daß man ihnen irgend eine der Rede werthe Berschulbung hätte nachweisen können. Welchen Muth, welche Selbständigkeit konnten deren Nachsolger haben?

Es zeigte sich aufs neue, daß die mächtigen Stände, welche bas Reich ausmachten, von einem Mittelpunkt aus nicht zu regiern

waren.

Friedrich der Weise von Sachsen fühlte die ganze Bedeutung bieses Beschlusses. Die Idee einer ständischen Regierung, für welche er sein ganzes Leben hindurch gearbeitet, sah er am Ende seiner Tage scheitern. Er sagte: einen solchen Reichstag habe er noch nicht erlebt 1): er verließ ihn am 24. Februar: er ist nie wieder auf einem erschienen.

Noch weigerte sich zwar Erzherzog Ferdinand, in den Beschluß zu willigen: er hat sogar die Städte noch einmal persönlich für das Regiment zu gewinnen gesucht; allein nach einiger Zeit bemerkt der sächssische Gesandte, seine Räthe seien über diese Sache nicht derselben Meinung: es scheint, als habe Hannart, statt Salamanca zu stürzen, ihn vielmehr auf seine Seite gezogen: die Zuschrift wenigstens, durch welche der Kaiser den Chursürsten von Sachsen aufforderte, zur Entfernung Salamancas mitzuwirken, lieserte er demselben nicht aus; endlich wirkte das auch auf Ferdinand: "nachdem er neun Bochen sestgehalten", schreibt der sächsische Gesandte am 1. März, "ist er

<sup>1)</sup> Benigstens entschulbigte ihn ber Dompropst von Wien gegen Campeggi, ber nach bem Grunde seiner Abwesenheit fragte, mit diesen Borten. Schreiben von Bolfstal 14. März. Beimar. Arch. Die Italiener meinten, er sei gegangen, eben weil ber Legat gelommen, "assai sdegnato", wie der Benezianer Ziani sich ausbriicht, Disp. 29. Martio. Derselbe bemerkt, daß Kürnberg schon völlig zum Katholicismus abgesallen: Di qui e totalmente scancellata la sincera fede.

jählings abgefallen". Er gab zu, daß nicht ein einziges Mitglied bes alten Regimentes in das neue aufgenommen werden bürfe 1).

Auch das Rammergericht ward einer Reinigung unterworfen. Man fragte nicht, ob die Beisitzer sleißig oder nachlässig, geschickt oder ungeschickt seien, sondern nur, ob sie dem Adet gegen die Fürsten beisgestanden, ob einer den Fiscal in Verfolgung der Monopolisten unterstützt habe. Auch ihre religiöse Haltung ward in Betracht gezogen. Dr. Kreutner, Assessin für den fränkischen Kreis, ward seines Amtes entlassen, weil er an einem Fasttage Fleisch gegessen, ohne Rücksicht darauf, daß er noch einen Kückstand von mehr als 1000 G. zu fordern hatte.

Da kommen wir auf die Hauptfrage: inwiesern diese große Beränderung auf die Behandlung der religiösen Angelegenheiten zurückwirkte. Die Sache des Regiments und der religiösen Reuerung war, wie wir auch hier bei jedem Schritte sehen, verbündet, wiewohl nicht ununterscheidbar; es fragte sich nun, ob die Stände, die das Regiment hatten sallen lassen, auch der religiösen Neuerung Ungunst beweisen würden.

Nach bem unerwartet frühen Tobe Abrians VI war die strengere Gesinnung, die sich in ihm zu erheben begann, wieder beseitigt worzben. In Clemens VII hatte ein Papst den Thron bestiegen, der, wie seine frühern Vorgänger, wor allem entschlossen war, die päpstelichen Vorrechte aufrecht zu erhalten, die weltlichen Kräfte des Kirchensstaats für persönliche oder allgemeine politische Zwecke zu benutzen, ohne daß er sich um die Nothwendigkeit einer Resorm ernstlich gestummert hätte: einen Mann seiner eignen Gesinnung, Lorenzo Campeggi, sendete derselbe an den deutschen Reichstag.

Campeggi fand Deutschland, das er vor einigen Jahren noch im Glanz einer unerschütterten, für heilig gehaltenen Autorität durchzogen, in vollem Abfall begriffen. In Augsburg ward er verspottet, als er bei seinem Einzug, dem Herkommen gemäß, mit erhobener Hand den Segen ertheilte. Hierauf rieth man ihm, und auch er selbst hielt es für das Beste, ohne alle Ceremonie in Nürnberg einzuziehen. Er kam ohne Cardinalshut: er machte kein Zeichen des Segnens des Kreuzes: er ritt nicht nach der Sebalduskirche, wo die Clerisei seiner wartete, sondern ohne sich aufzuhalten nach seiner Wohnung<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Nach einem Schreiben Wolf von Wolfstals sagte Ferbinand schon am 17. April: bag hannart ibn sampt ibm felbft verführt, wie wenn ein Blinber ten anbern filbrt.

<sup>2)</sup> Das Regiment ließ ihm fagen: "bag er feinen Segen und Rreuz gu

Auch war es, als ob seine Anwesenheit ben Eiser ber reformirenden Prediger statt ihn zu dämpsen erst recht entstammt hätte. Unter den Augen des Legaten bezeichneten sie den Papst als den Antichrist. Am Palmsonntag wurden keine Palmen gestreut: in der Charwoche ward die Ceremonie der Niederlegung und Aufrichtung des Kreuzes unterlassen: bei Tausenden nahm man das Abendmahl unter beiderlei Gestalt. Nicht allein gemeine Leute thaten dies: man bemerkte unter den Communicanten mehrere Mitglieder des Regimentes; ja die Schwester des Erzherzogs, Isabella, Königin von Dänemark, auf dem Schlosse zu Kürnberg, empfing es auf dieselbe Weise.

Es ist wohl sehr möglich, daß diese offenen Bezeigungen in Ferdinand, auf den die neuen Meinungen keinen Sindruck machten, wie er denn in der Strenge des spanischen Katholicismus erzogen war, den Entschluß, das Regiment fallen zu lassen, beförderten, und leicht mag es sein, daß der päpstliche Legat darauf Sinsluß gehabt hat. Wenigstens war der Fall des Regimentes, welches die neum Meinungen in Schuß genommen, zugleich ein Vortheil für die Behauptung des Katholicismus.

Und vielleicht gründete der Legat hierauf die Hoffnung, nun auch in den religiösen Angelegenheiten überhaupt eine günftige Entscheidung der Stände hervorzurusen. Er beschwerte sich über die unter seinen Augen vorgenommenen Neuerungen. Er erinnerte die Stände an das zu Worms erlassene Edict: er könne nicht begreisen, wie es im Reiche zugehe, daß man Anordnungen dieser Art doch so wenig ausstühre. Auch Hannart forderte im Namen des Kaisers die Beobachtung des Edicts.

Da zeigte sich aber, daß bei dem bisherigen Gange der Dinge die Religion vielleicht bei Einzelnen mitgewirkt, jedoch die Sache keineswegs entschieden hatte. Wären die politischen Beweggründe nicht gewesen, ihrer religiösen Tendenzen halber würde man die Regimentsräthe niemals abgesetzt haben. Mit jenen Beschwerden machte der Legat keinen Eindruck. Sin Theil ift unwillig, schreibt Planis, der mehrere Theil lacht. Die Städte, die so viel zum Sturze des

<sup>.</sup> thun vermenb, angesehen wie es beshalb jetund ftee". Feilitisch an Friedrich von Sachsen 11. Marg.

<sup>1)</sup> Planit (28. Marz) rechnet 4000. "Ift beshalb Milhe und Erbett, und sunderlich, baß es bes Regiments Personen eines Theyls also genommen". Er bemerkt, daß Ferdinand über das Bezeigen seiner Schwester sehr unwillig sei. "Richt weiß ich, wie es gehn will".

Regimentes beigetragen, geriethen bei ber Erinnerung an bas Ebict in Keuer und Klammen. Sie erklärten: der gemeine Mann sei boll Begierbe nach bem Worte Gottes; es ihm entreißen zu wollen, würde Aufruhr. Blutvergießen und das allgemeine Berderben veranlassen: bei ben Beschluffen bes vorigen Sabres muffe man schlechterbings beharren. Mit einem Worte: in Sachen ber Religion behauptete fich die alte, mit Rom unzufriedene Majorität in den Reichsständen. Balb nach seiner Ankunft erinnerte man ben Legaten an die bundert Beidwerben ber Nation. welche man feinem letten Borganger mitgegeben. Man hatte das in Rom erwartet, man hatte bem Abgeordneten die Instruction ertheilt, sich anzustellen, als sei die Befowerbeschrift nicht wirklich im Ramen ber Kurften in Empfana aenommen worden 1). Demaemak antwortete Campeagi mit febr unum: wölfter Stirn, bon jenen Beschwerben sei gar feine amtliche Runde nach Rom gelangt: in brei Eremplaren möge ber Druck nach Rom gekommen sein, auch er habe eins gesehen, sich jedoch nicht überreben tonnen, daß eine .. so übermäßig ungeschickte Schrift" von bem Reichs: tage ausgegangen sei. Eine Erklärung, die fich benn allerdings nicht eignete, bie weltlichen Stände zu befriedigen, welche es mit ben fo oft berathenen und fo mubiam zu Stande gebrachten Beichwerden sehr ernstlich gemeint hatten.

Auch bas perfönliche Betragen bes Legaten, dem man einen kleinlichen Geiz, empörende Uebervortheilungen armer deutscher Geistelichen Schuld gab, war seinen Unterhandlungen nicht förberlich 2).

Als es nun zu den entscheidenden Berathungen über die religiöse Angelegenheit kam, so bewirkte wohl die Consequenz des Geschäftsganges, die Anwesenheit des kaiserlichen Commissars so viel, daß die Stände nicht in Abrede stellten, zur Ausführung des Wormser Edictes verpflichtet zu sein: allein sie fügten diesem Eingeständniß eine Clausel hinzu, die doch wieder das Gegentheil enthielt: die Erklärung, es aussühren zu wollen so viel als möglich: eine Modisication von so weitem Umfang, daß doch einem Jeden überlassen blieb, was er thun wollte. Schon hatten die Städte weitläuftig

<sup>1)</sup> Ballavicini I, 222: che dissimulasse che la scrittura si fosse ricevuta per nome dei principi.

<sup>2)</sup> Ausführliche gleichzeitige Erzählung, wie ber Legat burch bas Bersprechen einer Pfründe ben geschickten armen Schoner babin gebracht, ihm leine mathematischen Instrumente zu verehren, und ihm dann weber die Pfründe verschaftt, noch die Instrumente vergütet habe, bei Strobel Nachricht vom Aufenhalt Melanchthons in Nürnberg p. 18.

b. Rante's Berte II.

vorgestellt, es sei nicht möglich! Zugleich ward die Forderung eines Conciliums erneuert, welches der Papst mit, kaiserlicher Bewilligung in deutscher Nation ausschreiben solle, und der Legat übernahm das bei S. Geiliakeit treulich zu fördern.

Konnte man sich jedoch hiebei wirklich beruhigen? bei der allge meinen Gährung der Geifter das Zusammentreten einer in so weiten Ferne liegenden Kirchenbersammlung und ihre Beschlüsse erwarten? Konnte die deutsche Nation die Einheit ihrer antirömischen Tendenzen, die so tiefe Wurzeln geschlagen, so weit aufgeben, um es auf die Resultate einer Versammlung aus allen Nationen ankommen zu lassen!

Eben in bem Augenblicke, als die Vertreter der reformatorischen Absichten, die im Regiment saßen, gestürzt wurden, fühlte man die Nothwendigkeit doppelt, ihre Bestrebungen auf irgend eine ander Weise zu ersetzen: die Vertheidiger der Neuerung nahmen ihre Kräfte um so mehr zusammen, und brachten es zu dem merkwürdigsten Beschluß.

Noch war die Frage übrig, welche früher so wichtig geworden, wie es mittlerweile, bis zu dem Concilium, in Deutschland gehalten werden solle. In dieser Hinsicht faßte man allem Widerspruch zum Trot einen Beschluß, der noch außerordentlicher und weitaussehender war wie der vorjährige. Man setzte sest, daß noch in dem laufenden Jahre, im November, eine Versammlung der Stände zu Speier gehalten werden solle, um darüber definitiv zu berathschlagen. Zu dem Ende sollten die Fürsten von ihren Näthen und Gelehrten die streitigen Puncte verzeichnen lassen, über die man dort zu Rathe gehm und Bestimmung tressen wolle. Auch die Beschwerden der Nation und ihre Abhülfe wollte man da aufs neue in Erwägung ziehen. Indesen sollte, wie vor dem Jahr beschlossen, das heilige Evangelium und Gottes Wort gepredigt werden 1).

<sup>1)</sup> Abschied bes Reichstags zu Nürnberg aufgericht, 18. April 1524. Wenn man nach diesem Abschied die Schrift Luthers liest: "Zwei kaisersicht uneinige und widerwärtige Gebote" (Altenb. II, 762), so erstaunt man, daß a so wenig damit zufrieden ist. Das rührt aber daher, daß in dem Mandal, welches auf den Abschied gegründet wurde, die Bestimmung, daß das heiligt Evangelium gelehrt werden solle, weggelassen und dafür ein ganz außerordentlicher Nachdruck auf die Beobachtung des Wormser Edictes gelegt ist: die Clausel "so viel möglich" sindet sich zwar darin, aber sie verschwindet sat unter dem Schwall der Wiederholungen des Wormser Edicts. Man sieht duraus, welchen Einsluß nach Abschaffung des alten Regimentes die Reichscanzlei empfing. Den Abschied selbst schein Luther nicht gekannt zu haben, nech weniger die demselben vorhergegangenen Berhandlungen. — Bei weitem besier

Es ist wohl wahr: die römisch gesinnte Partei, durch den Sturz bes Regimentes ermuthigt, hatte an diesem Reichstag wieder etwas mehr Einfluß; jedoch noch war sie durch eine überlegene Majorität beschränkt: entschiedener als je nahm die Nation, dem Papst und der Einheit der lateinischen Christenheit gegenüber, in kirchlichen Dingen die volle Autonomie in Anspruch.

übersahen ber kaiserliche Gesanbte Hannart und ber päpftliche Legat bie Sache. Sie hielten es für einen Gewinn, baß wenigstens ber Name Nationalconcil vermieben worben sei. Nichtsbestominder bezeichnet Hannart in seinem Schreiben vom 16. April ben Beschluß mit ben Worten: "que cependant se fera ung concil national d'Allemagne".

## Bunftes Capitel.

## Ursprung ber Spaltung in ber Ration.

Es ist schon fast herkömmlich geworden — und wer hätte nicht einmal eine Anwandlung dazu gefühlt? — die kirchliche Resonn, wie sehr man sie auch sonst billigen mag, doch deshalb zu tadeln, weil sie Trennung unserr Nation in zwei niemals ganz ein verstandene und so oft seindselige Hälsten veranlaßt habe: den Arbängern der Neuerung giebt man Schuld, sich von der Einheit des Reiches wie der Kirche abgesondert zu haben.

So scheint es in der That, so lange man die Sachen aus de Ferne ansieht; wenn man ihnen dagegen näher tritt und die Ereist nisse Auge faßt, welche die Spaltungen entschieden haben, stellt sich, wenn ich nicht irre, ein ganz andres Resultat heraus.

Welcher Confession man auch heute angehören mag, kein Menschann leugnen, und die katholisch-eifrigsten Zeitgenossen, z. B. Emse, haben es bekannt, daß die lateinische Kirche einer Reform bedustlichen Berweltlichung überhaupt, der immer starrer und unverstanden sich fortbildende Particularismus ihrer Dogmen und Dienste machen dies zu einem religiösen; die nicht allein pecuniär beschwerlichen, der Ueberschuß der sinanziellen Erträge aufzehrenden, sondern auch übrigselbie Einheit der Nation zersetzenden, ja jede Bildung einer selbsten digen Macht verhindernden Eingriffe des päpstlichen Hoses machen es zu einem nationalen Bedürsniß.

Und dürfte man etwa sagen, daß diese Berbesserung auf em ungebörige Weise versucht worden sei?

Weber von der religiöfen, noch von der nationalen Seite wurd fich bas nachweisen laffen.

Noch abgesehen von allen nähern Bestimmungen bes protestatifchen Dogma, die sich erst nach und nach Geltung verschafften,

lag die Summe der religiösen Bewegung darin, daß der in die Tiefe des germanischen Wesens gesenkte Geist des Christenthums nach und nach zu dem Bewußtsein seines von allen zufälligen Formen unabhängigen Selbst gereift war, sich nach seinem Ursprung zurückwandte, zu jenen Urkunden, in welchen sich der ewige Bund der Gottheit mit dem menschlichen Geschlecht unvermittelt ausgesprochen hat, hier seiner Wahrheit gewiß wurde, und sich zu einer entschlossenn Verwerfung unhaltbarer Theorien und erdrückender Ansprüche ermannte.

Wer hätte sich verbergen wollen, daß durch die hiemit nothwendig gewordene Abweichung von den bisherigen kirchlichen Formen, die in das bürgerliche und öffentliche Leben so mächtig eingriffen, der gesammte bestehende Zustand der Nation bedroht wurde? Allein wir sahen, wie sorgfältig man alle destructiven Elemente zu beseitigen suchte, wie man sich selber bezwingend jede gewaltsame Beränderung vermied und noch alles von den Beschlüssen des Reiches erwartete.

Man werfe nicht ein, daß Zwietracht eingetreten, wie wir bemerkten, Action und Reaction einander begegnet sei: wo könnte es einen bedeutenden Lebensmoment in einer großen Nation geben ohne dies hin- und Wiederfluthen entgegengesetzter Meinungen? Es kommt nur darauf an, daß die Entzweiungen nicht die Oberhand gewinnen, und über ihnen noch das Princip der Einheit anerkannt werde.

Darauf war in Deutschland im Jahre 1524 noch alles angelegt. Die der Reuerung Zugethanen hatten sich der verfassungsmäßigen Regierung des Reiches doch immer untergeordnet: unter dem Schutz und Borgang derselben hofften sie zu einer, den Bedürfnissen der Ration und den Forderungen des Evangeliums zugleich entsprechenden Umbildung der geistlichen Einrichtungen zu gelangen.

Die Majorität des Regiments wirkte, wie wir sahen, in diesem Sinne auf die Stände. Allen Bemühungen der Gegner und der mannichsachen anderweiten Verwirrung, in der man war, zum Trot bildete sich auch in der Reichsversammlung eine der Neuerung geneigte Mehrheit. Es kamen zwei Reichsabschiede in ihrem Sinne zu Stande. Auch als das Regiment gefallen war, erhielt sich diese Mehrheit noch, und beschloß, auf einer Nationalversammlung, auf einen nahen Termin angesetzt, sich ausschließend mit einer definitiven Berathung über die religiösen Angelegenheiten zu beschäftigen.

Gewiß gab es für die Einheit der Nation, für die Fortentwidelung der Deutschen auf dem einmal eingeschlagenen Wege niemals eine großartigere Aussicht.

Will man wiffen, wie fehr fie die Gemuther beschäftigte, fo

braucht man nur Franken ins Auge zu fassen, wo noch während bes Commers 1524 feche Gutachten, alle im Geiste ber evangelischen Entwidelung, jum Borfcbein tamen, um auf biefer Berfammlung porgelegt zu werden. Luther fühlte fich glüdlich und befriedigt, als er ben Rathichlag ber brandenburgifden Gelehrten au Gefichte befam: bas, sagte er, sei Munze vom rechten Schlag, mit ber er und seine Freunde in Wittenberg so lange schon umgegangen. Nicht so bollkommen übereinstimmend war das Henneberger: die Lehre Luthers vom freien Willen ward darin bestritten; allein übrigens war es gut evangelisch: es verwarf bie Anrufung der Heiligen, die sieben Sacramente, Die Mikbräuche ber Melle. Die Gingaben von Windsbeim und Wertheim eiferten besonders gegen die Beiligen, die nurnbergt gegen ben Bapft; von ben zwei Barteien, welche Rothenburg theilten, erschien weniastens die eine mit einem evangelischen Gutachten 1). Aber nicht minder ruftete sich auch die andere, näher zum Alten haltende Seite. Unter andern forberte Ferdinand seinen Universitäten Wien und Freiburg ausführliche Erflärungen über bie ftreitigen Buncte ab. In Wien schickten fich die Nacultäten bereits an, ihre Gutachten gufzuseben, und bie theologische ermahnte die übrigen, bas feine die andre beleidigen moge 2). Man fieht, in Speier wurden einander die mannichfaltigsten Modificationen der Meinung entgegen getreten sein, sich gegen einander versucht haben. Ru welchen Re fultaten batte es führen muffen, wenn man vermocht batte, die Absicht burchzuführen, die man ausgesprochen hatte, sich gemäßigt und friedlich zu unterreben, bas Gute und Bose von einander zu sondem.

Es ließ sich wohl nichts anderes erwarten als abermals eine evangelische Majorität, wie denn der Vorschlag von einer solchen herrührte; allein so war nun einmal die Lage der Dinge: wollte die Nation bestehen, so mußte sie sich der römischen Eingriffe erwehren: die religiöse Bewegung konnte nicht mehr erstickt, sie konnte nur noch geleitet werden. Eben dazu war die Nationalbersammlung bestimmt. Und das wenigstens läßt sich nicht sagen, daß sie die Einheit der Nation gefährdet hätte. Vielmehr: wenn sie ihren Zweck erreichte, so mußte sie dieselbe noch viel fester begründen.

Fragen wir nun, wer in biefem entscheidenden Momente ich

<sup>1)</sup> Auszüge bei v. b. Lith Erläuterung ber Frankifchen Reformations, bift. p. 41.

<sup>2)</sup> Raupach Evangel. Destreich II, 29. Giner ähnlichen Anmahnung von bem Churfürsten v. b. Pfalz an die Universität Beidelberg gebenkt Strubt Pfalzische Kirchenhistorie p. 19.

von der Einheit der Nation losgerissen hat, so müssen wir unters suchen, wie es geschah, daß die bereits so ernstlich vorbereitete Bersammlung doch unterblieb.

Es ist sehr natürlich, daß sich ihr der römische Stuhl widerssete. So bedeutend und zukunfterfüllt die Aussicht war, welche sie der deutschen Nation darbot, eben so gefährlich und verderblich mußte sie in Rom erscheinen.

Wir haben Nachricht von einer Congregation, die unter diesen Umständen vor Papst Clemens VII gehalten ward, worin man die Mittel in Berathung zog, die Bulle gegen Luther und das Wormser Edict den beschränkenden Reichsabschieden zum Trotz in Bollziehung zu setzen. Gar mancherlei Vorschläge sind da vorgekommen, z. B. den Herzog Friedrich von Sachsen der Chur zu berauben, worauf Aleander antrug, — oder bei den Königen von England und von Spanien die Drohung hervorzurusen, allen Handelsverkehr mit den deutschen Städten abbrechen zu wollen, wovon sich der Papst Erfolg versprach; am Ende aber blieb man hauptsächlich dabei stehen, daß man sich der Versammlung in Speier widersehen müsse: sowohl bei dem Kaiser als dei den deutschen Ständen, welche der Legat zu bearbeiten und gegen die Versammlung zu stimmen beauftragt wurde 1).

Darauf kam es nun zunächst an, und das ist auch unfre Frage, ob sich Stände in Deutschland finden würden, die es vorzögen, sich mit dem Papste zu vereinigen, statt die Beschlüsse einer allgemeinen Bersammlung zu erwarten.

Der papstliche Stuhl hatte schon dafür gesorgt, daß er auf Berbundete in Deutschland rechnen durfte; eins der mächtigsten Fürstenhäuser, die Herzoge von Baiern, hatte er gewonnen.

Früher hatte man auch in Baiern von Seiten der Regierung sowohl wie von Seiten der Unterthanen die allgemeine antirömische Stimmung der deutschen Nation getheilt: man hatte dort weder der Bulle Leos X Folge gegeben, noch das Wormser Edict beobachtet 2); die Herzoge waren über die Eingriffe der geistlichen Gerichtsbarkeit in die weltliche so misvergnügt wie andre Fürsten; dei Gelehrten, Geistlichen und Gemeinen griffen die Lehren Luthers eben so gut um sich, wie anderwärts.

Shon gegen Ende bes Jahres 1521 aber fingen die Herzoge

<sup>1)</sup> Pallavicini lib. II, c. X, p. 227.

<sup>2)</sup> Binter Geichichte ber Schicffale ber evangelischen Lehre in und burch Baiern I, p. 62. 76.

an, sich dem römischen Stuhle zu nähern, und nahmen seitbem von Moment zu Moment immer entschiedner Partei für die alten Reinungen.

Die Zeitgenoffen leiteten das daher, weil die Kloster Geistlichsteit in Baiern so mächtig sei, so ausgebreiteten Besit habe 1); und gewiß hatte das Einfluß, wiewohl auf eine etwas andere Beise als man sich bachte.

Das erste Symptom des innern Jusammenhanges ist eine Bulle, welche noch Leo X, unter dem 14. Nov. 1521, entwerfen ließ: in der er einer Commission von Prälaten, die von den Herzogen in Borschlag gebracht wurden, den Auftrag ertheilte, die Klöster zu visitiren, Zucht und Ordnung in denselben herzustellen?). Er starb, ehe diese Bulle ausgesertigt wurde; allein er zeigte damit der daierischen Regierung, was sie auf diesem Wege erreichen könne. Gine von dem Bisthum unabhängige, unter dem Einsluß des Fürstenthums stehende Commission ward mit den Besugnissen geistlicher Aussicht beauftragt.

Bu bieser Zeit war die Ingolstadter Universität durch eine pestartige Krankheit so gut wie aufgelöst. Als die Krankheit nachgelassen und die Brosessoren sich wieder versammelten, sahen sie doch, daß sie ihre streng-katholische Haltung nicht würden behaupten können, wenn sie nicht noch auf eine andre Weise als durch die geistliche Jurisdiction unterstützt würden, wenn ihnen namentlich nicht ein herzogliches Mandat gegen die Neuerungen zu Hülfe käme, die sonst auch in ihrer Mitte um sich greisen würden. Die drei resolutesten Kämpfer sur das alte System, Franz Burkhard, Georg Hauer und Johann Eck, der im Herbst aufs neue in Rom gewesen war 3), drangen gemeinschaftlich darauf. Der Canzler Herzog Wilhelms, einer der thätigsten und einflußreichsten Staatsmänner jener Zeit, Leonhard von Eck, ward von der Nothwendigkeit der Sache überzzeugt 4).

<sup>1)</sup> Flugschrift von Redenhofer über die Seehofersche Sache: "Denn sobalb du für München herauskompst auf drey Meyl gegen Burg, und fragst wes ist der Grund, Antwort: ist meines gnedigen herrn von Degemset, Chiemsee, Saunersee, also daß mer denn der halb Teyl des Bayrlandes der Geistlichen ist." (Panzer nr. 2462.)

<sup>2)</sup> Winter a. a. D. II, p. 325.

<sup>3)</sup> Erst im October tann er babin gegangen sein, im August und September finden wir ihn noch in Bolling. Leben bes beruhmtem Joh. Edii im Parnassus I, 11, p. 521.

<sup>4)</sup> Winter a. a. D. p. 81.

Auch die Herzoge wurden bafür gewonnen. Man darf wohl annehmen, daß das Gerücht von den damals in Wittenberg ausgebrochenen Unruhen, die Luther doch so bald zu dämpfen wußte, den Bunsch, ähnliche Gährungen in ihrem Lande zu verhüten, in ihnen erzeugt habe.

Am Aschermittwoch, 5. März 1522, erließen die Herzoge ein Mandat 1), worin sie allen ihren Unterthanen bei schweren Bönen geboten, bei dem Glauben ihrer Boreltern zu verbleiben. Was für die Universität nothwendig erachtet worden, ward über das ganze Land ausgedehnt. Die herzoglichen Amtleute wurden beauftragt, alle Ungehorsame — geistliche sowohl wie weltliche — einzuziehen und ihnen Bericht über dieselben zu erstatten.

Anfangs hatte das jedoch, trot aller Strenge, die man anwandte, nicht den erwarteten Erfolg. In Sachsen lieh die weltliche Gewalt der bischöflichen Autorität ihren Arm nicht: in Baiern dazgegen kamen die Bischöfe, die es wohl ahneten, welche Gesahr ihrer Autonomie daher drohe, den Tendenzen der weltlichen Gewalt nicht mit dem gehörigen Eifer zu Hülfe. Die von den Amtleuten aufgebrachten Anhänger Luthers ließ das geistliche Gericht, dem sie überzantwortet werden mußten, nicht selten wieder gehen, ohne sie zu strafen.

Als nun Dr. Johann Eck, und zwar auf die Einladung Kapst Abrians<sup>2</sup>), sich im Sommer 1523 aufs neue nach Rom begab, trugen ihm die Herzoge auf, eine förmliche Klage hierüber gegen die Bischöfe zu erheben und eine ausgedehntere Besugniß der herzoglichen Gewalt bei den Untersuchungen gegen die Fregläubigen in Borschlag zu bringen <sup>3</sup>). Dem orthodogen Doctor, welcher an den engsten Berathungen über das Religionswesen Antheil nahm, konnte dies nicht abgeschlagen werden. Papst Adrian erließ eine Bulle, in welcher einer geistlichen Commission die Besugniß ertheilt ward, auch ohne Mitwirkung der

<sup>1)</sup> Erstes baierifches Religionsmanbat, Milnchen am Eschermittiche angeenber Bafften, ibid. p. 310.

<sup>2) &</sup>quot;Er entbot benfelben burch zwei Brevia nach Rom." Parnaffus Boicus II, 1, p. 206.

<sup>3)</sup> Fragmentum libelli supplicis, quem Bavariae Ducis oratores, quorum caput celebris ille Eckius, Adriano VI Romae obtulerunt anno 1521, ap. Oefele II, 274. Die Jahrzahl ist jeboch ohne Zweisel salsch ba Abrian 1521 gar nicht Papst war. Die nach ben Worten ber Supplit ausgesertigte Bulle ist vom Juni 1523; erst 1523 im December reclamiren bie bairischen Bischöfe bawiber, so bag sich am Jahr 1523 nicht zweiseln läßt.

Bischöfe schuldig befundene Geistliche zu begradiren und ber weltlichen Strafgewalt zu überliefern. Abrian fügte nur die Beschränkung hinzu, daß die Bischöfe noch einmal in einem bestimmten Termin ihre Psiicht zu erfüllen erinnert werden sollten: später ist auch diese weggefallen.

Man sieht wohl, nicht die Autonomie des großen geistlichen Inftitutes ist es, was die Herzoge in ihren Schutz nehmen: neben den selben gründen sie eine Autorität, die unter ihrem Einfluß steht und in die eigensten Kreise der geistlichen Pflichten und Rechte eingreist. Doctor Eck ist nicht allein als ein Gegner Luthers auf dem theologischen Gebiete zu betrachten. Auf Staat und Kirche von Baiem hatte er einen außerordentlichen Einfluß. Ihm hauptsächlich ist die Berbindung zwischen der herzoglichen Gewalt, der Universität Ingolstadt und der päpstlichen Autorität zuzuschreiben, durch welche dort der nationalen Bewegung Einhalt geschah.

Und nicht blos um die geiftliche Autorität war es zu thun, sondern auch die geistlichen Güter wurden sogleich in Anspruch genommen.

Papst Abrian bewilligte ben Herzogen ben fünften Theil sämmtlicher geistlichen Einkünfte in ihrem Gebiete: ", benn die Herzoge," sagt er, "haben sich erboten, gegen die Feinde des rechten Glaubens die Wafsen zu ergreisen 1)." Als Papst Clemens VII zur Tiara gelangte, widerrief er alle Bewilligungen ähnlicher Art: diese aber hielt er doch für gut auf die drei folgenden Jahre zu bestätigen: sie ist dann von Zeit zu Zeit erneuert worden und eine Hauptgrundslage der baierischen Finanzwirthschaft geworden 2).

Auch die Universität ward hiebei nicht vergessen. Abrian bewilligte, daß in jedem baierischen Capitel wenigstens Sine Domhermstelle an einen Professor der Theologie übertragen werden könne: "zur Verbesserung dieser Facultät und leichtern Ausrottung der Ketzereien, die sich dort wie in andern deutschen Ländern erheben"<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Bulle vom 1. Juni. Bon ben Herzogen heißt es ba: "ad ande contra persidos orthodoxae sidei hostes sumenda sese obtulerunt" (ib. 279). Damit sind jedoch auch die Tüxlen gemeint.

<sup>2)</sup> Bgl. Winter II, 321.

<sup>3) 30.</sup> August: Defese p. 277. Bei Meberer Annales acad. Ingolstad. IV, 234 findet sich die Bulle Clemens VII hierüber, worin den Herzogen verzönnt wird, in den Capiteln zu Augsburg, Freisingen, Passau, Regensburg, Salzdurg immer Einen ihrer Professoren der Theologie zu Ingolstadt zu einer Präbende vorzuschlagen. Sie haben angegeben, "quod ecclesie predicte a Ducidus Bavarie fundate vel donationidus aucte suerunt". Der Grund ist, daß sie Theologen zu haben wünschen "hoc tempore periculoso quo

Noch ehe an irgend eine Staatsbildung im evangelischen Sinne zu benken war, tritt uns hier eine entgegengesetze Organisation zur Aufrechthaltung des katholischen Brincipes entgegen, die für die Geschide unsres Baterlandes von der größten Bedeutung gewesen ist.

Wir faben ichon, daß die Bewegungen der Epoche wefentlich auch aus den Collisionen der geiftlichen mit der weltlichen Gewalt berrührten: der emportommenden weltlichen Territorialhobeit mohnte bas natürliche Bestreben bei, sich ber Gingriffe ber geiftlichen Rachbarn zu erwehren. Damit hatte bann die Anficht Luthers von ber Obrigkeit den genauesten Rusammenbang: er schied badurch die beiden Gewalten auf immer. Die Bergoge von Baiern fanden jedoch, baf bas nicht ber einzige Weg fei. ju bem erwünschten Riele ju gelangen: sie schlugen vielmehr einen gerade entgegengesetzten ein. Der bei weitem fürzer und sicherer war. Was man anderwärts im Kampfe mit bem Bapft zu erreichen suchte, bas wußten fie fich im Ginverftandniß mit bemielben zu verschaffen. Auf ber Stelle erlangten fie einen bebeutenden Antheil an dem Ertrage der geiftlichen Guter, ein von dem väpstlichen Stuble bestätigtes Uebergewicht über die fie umgebenden Bischöfe in dem nunmehr wichtigften Zweige ber geiftlichen Gewalt selbst, wie sich bas fehr balb in ber Wirksamkeit bes baierischen Religionsrathes aussprach. Dinge, an welche die Anhänger der Neuerung gur Beit noch nicht benten burften.

Nur war babei ber große Unterschied, baß, während biese bie nationale Tendenz, sich von Rom unabhängig zu machen, versochten, Baiern bagegen in eine noch viel engere Unterordnung unter ben römischen Hof gerieth, von dessen Bewilligung die Gerechtsame abbingen, beren es sich erfreute.

Auf jeden Fall mußte nun aber eine so entschiedene Haltung eines mächtigen deutschen Hauses, das Beispiel einer erneuerten vortheilhaften Verbindung mit Rom auf alle Nachbarn wirken.

Bon sehr glaubwürdiger Seite, aus den Berhandlungen des Erzbischofs von Salzburg mit seinen Ständen, kommt uns die Notiz, daß bereits in dieser Zeit ein Berständniß zwischen Baiern und Dest-

Lutheriana et alie plurime hereses contra sedem apostolicam — propagantur, qui se murum pro Israel exponant et contra hereses predictas legendo predicando docendo et scribendo eas confutent dejiciant et exterminent." Das ist um so wichtiger, ba in biesen Jahren nach der Pest die Universität, wie die Statuten der Juristensacultät sagen, sast von neuem constituirt ward.

reich ',, wiber die lutherische Secte" geschlossen worden sei 1). Unsweiselhaft ist, daß Erzherzog Ferdinand auch schon ohnehin in ein engeres Verhältniß zu dem römischen Stuhle getreten war, und sich von demselben zum Behuf seiner Vertheidigung gegen die Türken eine überaus starke Bewilligung — eines vollen Drittheils aller geistlichen Sinkunste — verschafft batte.

In Rom versäumte man nicht, neben den weltlichen auch die einflußreichsten geistlichen Fürsten zu bearbeiten. Dem Erzbischof von Salzdurg wurde die oft streitig gewesene Besetzung der Bisthymer Gurk, Chiemsee, Secau und Lavant auch für die streitigen Monate

bewilligt.

So gelang es dem papstlichen Stuhl, in den Ständen wieder eine Partei für sich zu gewinnen. Daß die katholische Meinung auf dem Reichstag von 1524 stärker auftrat als das Jahr zubor, hängt ohne Zweifel damit zusammen.

Allein auf bem Reichstag konnte sie, wie wir wissen, noch nicht burchdringen. Eine Anzahl von Bischöfen selbst, durch die von dem päpftlichen Stuhl unterstützten Ansprüche des Fürstenthums verletz,

leistete allen Anmuthungen entschloffenen Widerstand.

Dem Legaten Campeggi ward es klar, daß auf einer allgemeinen Bersammlung, wo die lutherischen Sympathien mit so großer Stärke auftraten, nichts zu erreichen sein werde. Er beklagte sich, daß er sich bier nicht mit voller Freiheit äußern dürfe 2).

Dagegen, da er boch auch eine Anzahl von gleichgefinnten Freunden um sich sah, so faßte er die Hoffnung, desto mehr auf einer provinziellen Zusammenkunft, in der eben diese anwesend wären, auszu-

richten.

Noch in Nürnberg, wo die Nationalversammlung zu Speier beschlossen worden, brachte er eine andre in Vorschlag, welche derselben schon in der Joee geradezu entgegengesetzt war. Er verhehlte die Absicht nicht, der Gesahr zuvorkommen zu wollen, die von einer Versammlung zu erwarten sei, wo man auf die Volksstimme zu hören aedenke 3).

Darauf gingen zuerst Erzherzog Ferdinand und einige Bischöfe, dann auch die Herzoge von Baiern ein. Ende Juni 1524 fand die Rusammenkunft zu Regensburg Statt. Die Herzoge, der Erzherzog,

1) Zauner Salzburger Chronif IV, 359.

<sup>2)</sup> Aus einem Schreiben Ferbinands Stuttgart 19. Mai in Gemeiners Regensburger Chronit IV, v1, p. 514. 3) Aus bem Schreiben des Legaten vom 8. Mai bei Winter I, 156.

der Legat, der Erzbischof von Salzburg, und außer diesen der Bischof von Trient, der ohnehin im Gesolge des Erzherzogs war, und der Abministrator von Regensdurg waren persönlich zugegen; durch Abgeordnete erschienen die Bischöse von Bamberg, Augsdurg, Speier, Straßburg, Constanz, Basel, Freising, Passau und Brixen. Nicht allein Baiern und Destreich, sondern auch die oberrheinischen Gebiete, ein guter Theil von Schwaben und Franken waren, wie man sieht, hiebei betheiligt.

Der Legat eröffnete die Versammlung mit einem Vortrag üher die Gefahren der religiösen Bewegung für beide Stände: er ermahnte sie, ihre Frrungen sahren zu lassen und gemeinschaftliche Anstalten zu treffen, damit "die ketzerische Lehre ausgerottet und der Ordnung der christlichen Kirche gelebt werde." Erzherzog Ferdinand unterstützte den Vortrag und legte den Versammelten besonders die ihm gewährten Geldbewilligungen ans Herz.

Die Prälaten traten hierauf in brei Commissionen auseinander, von benen die erste die Jrrungen zwischen Geistlichen und Weltlichen, die zweite die zunächst vorzunehmenden Reformen, die dritte die über die Lehre zu treffenden Anordnungen in Berathung zog 1).

Sechszehn Tage lang dauerten die Conferenzen auf dem Regensburger Rathhaus, Bormittag und Nachmittag. Einmal ward der Ernst der Geschäfte doch auch durch einen festlichen Nachttanz unterbrochen.

Bor allem ward die Geldbewilligungssache aufs Reine gebracht. Den Bischöfen leuchtete ein, daß die nach jedem Moment des Einschreitens gewaltsamer aufbrausende populäre Gährung ihnen doch viel gefährlicher sei als alle Oberhoheit des Fürstenthums. Unter denen, die wir genannt, gab es wohl nur Benige, die nicht in ihrer Hauptstadt mit immer wachsendem Widerstand zu kämpfen gehabt hätten. Schon vor dem Jahr hatte es z. B. Cardinal Lang nothwendig gefunden, sechs Fähnlein geübten Kriegsvolks in Salzburg einzusühren: an deren Spize war er im rothen zerschnittenen Bappenrock, unter dem ein blanker Harnisch funkelte, in der Rechten seinen Regimentsstad, daselbst eingeritten, und hatte die Gemeine zu neuen Verschreibungen des Gehorsams genöthigt. War vielleicht auch noch einer und der andre wie dieser mit neuen Concessionen des

<sup>1)</sup> Schreiben von Ebner und Aligel an Churstlest Friedrich, worin fie ihm melben, "was eine Schrift enthält, die ihnen vom Hofe fürstlicher Durch-leuchtigkeit (Ferdinands) zugekommen ist." 8. Juli 1524. (Weim. A.)

theils unterfaat.

Bapstes begnadigt worden? Unter ihren Abgeordneten sinden wir einige entschieden römischzessinnte, z. B. Andreas Hanlin von Bamberg, der selbst einmal Vicerector in Ingolstadt gewesen war 1). Ed und Faber waren anwesend. Genug die geistlichen Herrn fügten sich in das Nothwendige. Die bairischen bequemten sich, so viel ich sinde, den fünsten, die östreichischen den vierten Pfennig ihrer Einkünste der weltlichen Gerrschaft zu zahlen 2).

Sierauf ichritt man zu ben Anordnungen über Lehre und Leben. Die hauptsache mar, baf man jest eine Bestimmung traf, welche 1523 bei ben Reichsständen nicht burchzusetzen gewesen war: man wies bie Prediger für die Erflärung ber ichwierigern Stellen ber Schrift vornehmlich an die lateinischen Rirchenväter: mas bamals nicht hatte erreicht werben konnen, Ambrofius, Sieronymus, Gregorius und Augustin wurden als die Normen des Glaubens namhaft gemacht. Früherhin hatte bas als ein Rugeständnik gegen bie literarische Richtung ber Zeitgenoffen angesehen werden können, weil man bamit boch bes 3manges ber icholaftischen Susteme erlebigt ward: jett lag bor allen Dingen ein Gegensatz gegen Luther und die Mehrheit der Reichsstände darin: wenigstens die Grundlagen der spätem Kestsetzungen des Latinismus wollte man fürs Erste wieder sanctionirm. Man beschloß, den Gottesbienst nach der Weise der Bäter ungeandert aufrecht zu erhalten: ben Ginflug Luthers suchte man für die 3ufunft unmöglich ju machen. Seine Bucher wurden aufs neue ber-

Bei alle bem war man boch auch bedacht, die Mißbräuche abzustellen, welche eine so allgemeine Gährung veranlaßt hatten. Alle jene Erpressungen des niedern Clerus, die das gemeine Bolk so schwierig machten, die Nöthigung zu theuren Begängnissen, die drückenden Accidenzien, die Versagung der Absolution um einer Schulde

boten. Allen Unterthanen der vereinigten Fürsten ward die Univerfität Wittenberg bei schweren Strafen, sogar dem Verluste des Erb-

1) Beller, Reformationsgefc. von Bamberg p. 70.

<sup>2)</sup> Planits, ber bamals in Eflingen gewesen, an ben Churfürsten Friedrich, Nürnberg 26. Juli: "Die Geistlichen in des Erzherzogs Landen haben bewilligt, ihm den vierten Pfennig zu geben, 5 Jahr lang, und die Geistlichen unter ben Herrn von Baiern geben ihren Fürsten den fünften Pfennig 5 Jahr, allein daß sie in iren Fürstenthumen die lutherische Lehr nicht zulassen und vest über ihnen halten wollen." Ich habe nicht ermitteln können, ob Planit über die Dauer ber Auflagen recht berichtet war. Nach Winter II p. 322 ift sie noch auf spätere Jahre ausgebehnt worden.

forderung willen wurden aufgehoben; die Verhältnisse der Pfarrer zu ihren Gemeinen sollten durch eine geiftlich-weltliche Commission neu geordnet werden. Die reservirten Fälle wurden verringert, die Festtage bedeutend vermindert, die Stationirer abgeschafft. Man verspslichtete sich in Zukunft bei der Anstellung der Geistlichen zu sorgfältigerer Berücksichtigung persönlicher Würdigkeit. Die Prediger wurden zu größerem Ernst, zur Vermeidung aller Mährchen und unshaltbaren Behauptungen, die Priester zu sittlichem, unsträsslichem Wansbel angewiesen 1).

Wir werden nicht irren, wenn wir diese Beschluffe als die erste Wirkung der Reformationsbewegung auf eine innere Restauration des Katholicismus bezeichnen. Wie die Berbindung des Fürstenthums mit dem Napstthum dem politischen, so entsprach diefer Bersuch, ber junächst freilich febr unvollständig ausfiel, bem religiöfen Bedurfnig, aus bem bas reformatorische Wefen herborgegangen. Bestrebungen, die gewiß wichtiger und einflufreicher gewesen sind, als man bisber auch auf der katholischen Seite angenommen hat: der moderne Ratholicismus beruht zum Theil barauf; allein fein Mensch burfte fie boch in Tiefe ber religiösen Unschauung, ober weltumfaffenber in ben Lauf ber Sahrhunderte eingreifender Genialität, in Rraft und Innerlichkeit des Antriebes mit den Bewegungen vergleichen. benen Luther ben Namen gab, die um ihn her ihren Mittelpunct hatten. Man eignete sich nur die Anglogien der letztern an: damit bachte man sich ihnen gegenüber zu halten. Es ist alles ungefähr wie Doctor Ect auf Campeggi's Beranlassung bem Buche Loci communes von Melanchthon ein ähnliches Sandbuch 2), wie Emfer Luthern eine Bibelübersetzung entgegensetzte. Die Arbeiten ber Wittenberger Lehrer waren in dem naturgemäßen Laufe ihrer innern Entwickelung, aus bem Bedürfniß ihres auf eigner Bahn vorwärts schreitenden Geiftes hervorgegangen, voll ursprünglicher, die Gemüther hinreißender Kraft:

2) Enchiridion seu loci communes contra haereticos: gebrudt 1525, verjaßt, wie Ed sich ausbrüdt, hortatu Cardinalis de Campegiis, ut simpliciores, quibus cortice natare opus est, summarium haberent creden-

dorum, ne a pseudoprophetis subverterentur.

<sup>1)</sup> Constitutio ad removendos abusus et ordinatio ad vitam Cleri reformandam per rev<sup>dum</sup> D<sup>m</sup> - - Laurentium etc. Ratisponae nonis Julii bei Goldaft Constitutt. Impp. III, 487. Was Strobel aus einem alten Druck, ber auch mir vorliegt, mittheilte (Wisc. II, p. 109 etc.), umfaßt boch keines-wegs ben ganzen Inhalt ber Constitution. Namentlich ist die Abschaffung einer großen Anzahl von Festtagen im 21. Artikel, die die auf weniges den spätern protestantischen Einrichtungen entspricht, sehr bemerkenswerth.

biese katholischen Berke verdankten ihre Entstehung äußern Beramlassungen, Berechnungen einer nach allen Mitteln bes Widerstandes areisenden gefährdeten Eristens.

Eben bamit aber rik man fich von ber groken freien Entwicke lung los, in der die deutsche Nation begriffen war. Speier unter bem Gefichtsbunct ber nationalen Einbeit und ibret Bedürfniffe zu Rathe gegangen, Beschluß hatte gefaßt werben sollen, barüber setten bier bie vereinigten Gewalten einseitige Magregeln fest. Man sagte wohl, einer einzelnen Nation komme es nicht ju, über Angelegenheiten ber Religion, ber Chriftenheit überhaupt Bestimmung zu treffen — bas liek sich leicht behaupten —: aber was war für bie Nation zu thun, da fie allein von allen burch bie Eigen thumlichkeit ihrer Berfaffung und Beiftesentwickelung in biefe Bab runa aerathen war? Anfangs hatte man auf ein unverzüglich ju berufendes Concilium angetragen: da biefe Hoffnung sich in weite Ferne verzog, so mußte man wohl Sand anlegen, um für fich selber au forgen. Die Anordnungen von Regensburg felbst beweisen bas. Die Sache war nur: in Speier wurden nach aller Bahricheinlichteit Beschlüsse in Opposition gegen ben römischen Babst zu Tage gekommen fein: in Regensburg fand man aus taufend Rückfichten für aut, fich aufs neue mit bemfelben ju vereinigen. Es ift unläugbar, bak eben barin ber Ursbrung unfrer Spaltungen liegt. nalen Pflicht, die Berhandlungen einer bereits beschlossenen aroken Berfammlung zu erwarten, baran Theil zu nehmen, und fügen wir bingu, nach bestem Biffen barauf einzuwirken, gog man bie Berbinbung mit Rom einseitig vor.

Und so war der eine Theil jener Beschlüsse der römischen Congregation über Erwarten glücklich ausgeführt: Campeggi machte darauf aufmerksam, wie nothwendig es nun auch sei, den andern ins Werk zu setzen, den Kaiser zu veranlassen, daß er sich dieser Sacke lebhafter annehme.).

Man versäumte in Rom nichts, um das kaiserliche Selbstgefühl Carls V hiefür aufzuregen. Während man in den officiellen Erlassen von Regensburg diejenigen Puncte der Reichsabschiede heraushob, welche dem Papstthum günftig lauteten, und die Miene annahm, als sei in ihnen das Sdict von Worms eben nur bestätigt, stellte man

<sup>1)</sup> Er flagte: non haver quella causa (Luterana) di costà (della Spagna) il caldo che bisogneria, fa che d'ogni provisione che si faccia si trahe poco frutto. Giberto Datario agli oratori Fiorentini in Spagna, Lettere di principi I, f. 133.

bem Kaiser in Spanien vor, wie sehr seine Autorität darunter leide, daß man in zwei Reichsabschieden nach einander sein Edict beschränkt habe, ja es zurückzunehmen suche, was er selber sich nicht getrauen würde: es sei offenbar, daß man sich in Deutschland von allem weltzlichen und geistlichen Gehorsam loszureißen denke. Welch ein unersträglicher Uebermuth liege darin, daß man dort eine Versammlung angesetzt habe, wo man über Dinge des Glaubens und die Angelegnheiten der allgemeinen Christenheit Beschlüsse saffen wolle. Gleich als komme es den Deutschen zu, kaiserlicher Majestät und der ganzen Welt Gesetz vorzuschreiben 1).

Mit ähnlichen Gründen bestürmte man den Verbündeten Carls, heinrich VIII, der sich in eine literarische Fehde mit Luther eingeslassen: man forderte ihn auf, mit seinem Ginfluß bei Carl V die päpstlichen Ermahnungen zu unterstützen.

Ueberhaupt lagen die politischen Berhältnisse für eine Einwirzung der päpstlichen Gewalt auf den Kaiser sehr günstig. Der Krieg besselben gegen Franz I war erst im Mai 1524 förmlich ausgerusen worden und in seinem heftigsten Feuer. Der Kaiser griff den König von Italien her in Frankreich selber an. Unmöglich konnte er den Papst, der diesen Angriff nicht ganz billigte, in seinem Rücken verleben oder ihm eine Bitte abschlagen, die ohnehin der katholischen Unterweisung entsprach, die er in seiner Jugend empfangen.

Carl V zögerte keinen Augenblick. Schon am 27. Juli erließ er ein Ausschreiben ins Reich, welches ganz im Sinne des Papstes und zwar in ungewöhnlich lebhaften Ausdrücken abgefaßt war. Er beklagte sich, daß man sein Mandat von Worms nicht beobachte, daß man auf ein allgemeines Concilium angetragen habe, ohne ihn, wie sich doch geziemt hätte; auch nur zu befragen. Er erklärte, daß er die beschlossen Zusammenkunft weder zugeben könne noch auch möge:

<sup>1)</sup> Wir haben zwar bas Schreiben bes Papstes an ben Kaiser nicht selbst, aber eine hinreichende Notiz davon in der Depesche des papstsichen Datars an den Runtius in England, Marchionne Lango, Lettere di principi I, 124: N. Sre ha di ciò scritto efficacemente alla Mta Ces. accioche la consideri, che facendo quei popoli poco conto di dio tanto meno ne faranno alla giornata della Mta S. e degli altri signori temporali: --- l'absenza della Mta Cesarea ha accrescinta l'audacia loro tanto che ardiscono di ritrattar quell' editto, cosa che Cesare proprio non faria. Dagegen beist es in dem zu Regensburg ergangenen Edict: "Darumb so haben wir auf des hochwitrdigsten Herrn Lorenzen 2c. Ersuchen uns vergleycht, daß wir und unser Principal obgemest faiserlich Edict zu Worms, auch die Abschiedauf beyden Reichstägen zu Nürnberg beshalb beschossen — vollziehen".

b. Rante's Berte II.

bie beutsche Nation wolle sich einer Sache unterfangen, bie allen andern, selbst mit dem Papst, nicht erlaubt sein würde, Ordnungen abändern, die so lange her unangesochten gehalten worden. Luthers Meinungen erklärte er für unmenschlich und verglich ihn, wie einst sein Lehrer Abrian, mit Mahomet. Bei Vermeidung des Verbrechens der beleibigten Najestät, Acht und Aberacht, verbot er die Versammlung 1).

Dergestalt gelang es bem römischen Hofe, wie er in Deutschland einige mächtige Glieber des Reiches auf seine Seite gebracht, so auch bessen Oberhaupt in Spanien zu gewinnen, auf diesem Bege bie ihm gefährlichen Beschlüsse der Reichsversammlung rückgängig zu machen: es war seine erste kräftige Einwirkung auf die kirchlichen

Ungelegenheiten in Deutschland.

Dabin führte es, bak ber Raifer, von Spanien aus, eine bon ben innern Trieben des deutschen Lebens unberührte, nur nach seinen anberweiten Rüchfichten berechnete Politif beobachtete. übte seine Regierung in biefen ersten Sahren nur einen negatiben, gersehenden Ginflug aus. Dhne etwas Ernstliches zu thun, um bie Befchwerben gegen Rom zu beben, hatte er fich burch feine volitische Stellung zu bem Ebict von Worms bewegen laffen, was bann nicht -ausaeführt werden konnte, auf der einen Seite die Antipathie ber Nation erst recht entflammte, auf der andern den Anbängern ber Curie eine Baffe in die Bande gab. Die fich bilbende Consolidation bes Regimentes hinderte er durch die Verwerfung des Rolles, ju dem er boch erft seine Zustimmung gegeben, und fand rathsam, es barauf gang gu gersprengen. Wohl ward ein andres Regiment - ju Eflingen — eingerichtet, das sich aber baran ein Beispiel nahm, was an dem vorigen geschehen, und weder Autorität genok, noch Mieme machte, fich beren zu verschaffen, nur ber Schatten einer Regierung. Bir betrachteten, welche Aussichten für die Religion wie für die nationale Einheit sich an die Versammlung von Speier knüpften. Spanien aus ward fie verboten, gleich als liege ein Berbrechen barin.

Und nicht allein auf Regierungseinrichtungen, Reichstagsbeichlüffen, sondern besonders auf einem vertraulichern Verständniß der vorherrschenden Fürsten hat von jeher die Ginheit von Deutschland beruht. Maximilian hatte in der zweiten Hälfte seiner Regierung

<sup>1)</sup> In ben Frankfurter Acten. Aus einem Schreiben bes Churfürsten von Sachsen an Ebner (bei Balch XV, 2711, October 1524) ergiebt sich, baß man in bem ihm zugegangenen Schreiben bie Ausbrlicke "bei Bermeibung criminis lese majestatis, unser und bes Reichs Acht" etc. weggelaffen hatte.

empfunden, was ihm die Abneigung bes Churfürsten von Sachfen bebeute, und nur burch eine Beseitigung biefer 3wiftigfeit, burch bas Einaeben einer engen Berbindung mit bem erneftinischen Sachsen war die Bahl Carls V möglich geworden; auch feitbem hatte man Churfürst Friedrich wenigstens in allen außerlichen Beziehungen als einen unzweifelbaften Berbundeten mit großer Rudficht bebandelt. Diefes Berhaltnig löfte ber Raifer jest auf. Er fand es feiner Meltstellung angemeffener, portheilhafter, feine Schwester Catharing mit bem König von Bortugal, Johann III, zu vermählen, als mit bem Neffen bes Churfürsten von Sachsen, ibem er sie zugesagt: er batte Sannart beauftraat, Diefen Entschluß bem fachfischen Sofe anauseigen 1). Wir erinnern uns, wie schmeichelhaft bem Bruber Friebriche, Bergog Johann, ber Antrag gewesen war: wie er nur Ginwendungen ber Bescheibenheit bagegen gemacht und aulest erfreut nachaegeben batte. In bemfelben Grade empfindlich war ihm nun bie Eröffnung Sannarts. Der sächsische Sof war tief betroffen. Die Freunde bes Churfürften in ber Umgebung bes Erzberzogs hätten gewünscht, er möchte sich bagegen regen2): allein wie er früher keinen verfönlichen Antheil an den Berbandlungen genommen, so sagte er auch jest fein Wort: er bezwang seine Berftimmung. Nicht fo zurud; haltend war Bergog Johann. Mit beleidigtem Gelbstaefühl wies er jebe Eröffnung, jebes Unerbieten, bas ihm bagegen geschah, von fich: er ließ fich vernehmen, diefe Sache fei ihm tiefer ju Gemuthe gegangen, als jemals eine andre in seinem Leben.

Auch mit den übrigen Fürsten stand Deftreich nur schlecht. Das haus Brandenburg, das sich um ber mainzischen sowie der preußischen

<sup>1)</sup> Miller, Geschichte ber Protestation, theilt hierüber bie näheren Umstände mit. Aus bem Schreiben Hannarts an ben Kaiser vom 14. März geht hervor, daß die Sache schon am Reichstag hätte zur Sprache kommen sollen, was jett Ferdinand absichtlich vermied. Il a semblé à Mon dit Sr par plusieurs raisons que ne dedvai parler à Mr de Saxen de la matière secrète que savez que jusque après la fin de cette journée imperiale. Ueberhaupt zeigt sich in diesen Briefen ein besseres Berhältniß zwischen Hannart und dem Erzherzog, als man nach den sächsischen Mittheilungen versmuthen sollte.

<sup>2)</sup> In ber icon oben angeführten geheimen Correspondenz Friedrichs mit den Räthen Ferdinands findet sich ein Zettel, wo einer berselben schreibt: "S. fürstl. Durchlaucht begeren sonderlich, bas der Heirath vollzogen werd, damit S. F. Gn. besto mer Fug und Statt hab, S. Chf. Gn. als irn angenommenen Batern um Rath teglich anzusuchen": eine Meinung, die schwerlich von jenem ganzen hofe getheilt ward.

Berhältniffe willen an bas alte Regiment geschloffen, war burch beffen Sturg unangenehm berührt, fein Migbergnügen fo augen: ideinlich bak bem Sochmeister Albrecht Anerbietungen von Frantreich geschaben, obwohl er fie nicht annahm. Die rheinischen Churfürsten bielten im August eine Rusammenkunft, von der Erzbergog Ferdinand, wie er fagt, weber für fich, noch für feinen Bruber etwas Gutes erwartete 1). Churfürstliche Rathe verschwiegen bem faifer: lichen Commissarius nicht, daß man unzufrieden mit dem Raiser fei: man werbe die Capitulation beffelben por die Hand nehmen, und da er fie nicht erfüllt, ju ber Einrichtung einer andern Art von Regie rung ichreiten, entweder unter einem Statthalter, ober unter ben Reichsbicarien, ober unter einem römischen König, ben man zu mab Ien gebenke 2). Auf einem groken Armbruftschieken ju Beibelberg. wo sich mehrere Fürsten versammelt, war davon die Rede; besonders ward innerhalb bes pfälzisch-bairischen Sauses mancherlei Berhande Iuna darüber gevflogen. Nicht so enge war der katholische Bund awischen Baiern und Destreich, bak nicht in Bergog Wilhelm bon Baiern die 3bee aufgestiegen ware, felber jur Krone ju gelangen.

Dergestalt löste die kaum zum Bewußtsein ihrer Tendenzen gelangte Einheit der Reichsregierung sich wieder auf: in einem so unendlich wichtigen, lebensvollen Momente, in welchem alle Kräste der Nation in gewaltiger Regsamkeit nach unbekannten Regionen drängten, sich neue Zustände zu erschaffen trachteten, sehlte es an jeder leitenden Gewalt.

Daher kam es, daß nunmehr die localen Mächte allenthalben nach ben in ihnen zur Herrschaft gekommenen Principien verfuhren.

In den durch die Regensburger Beschlüffe vereinigten Gebieten begann die Verfolgung.

In Baiern finden wir Priefter entsetzt oder verjagt: ablice Besitzer aus ihren Gütern getrieben, so lange bis sie abschwören: — das Drückende, die schwüle Luft des allgemeinen Zustandes bezeichnet besonders, was einem herzoglichen Beamten, Bernhard Ticktel von Tutzing, begegnete. Er war in Geschäften des Herzogs auf einer Reise nach Nürnberg begriffen, als sich einer von jenen altgläubigen Professoren von Ingolstadt, Franz Burthard, auf der Landstraße zu ihm gesellte: sie kehrten mit einander in Pfassenhosen ein: nach dem Abendessen kamen sie auf die Religionssachen zu sprechen.

<sup>1)</sup> Schreiben von Ferbinand bei Bucholt II, 68.

<sup>2)</sup> Schreiben von Sannart bei Bucholt II, 70.

Tichtel mochte seinen Gefährten kennen: er erinnerte ihn, daß das neue Chict Gespräche bieser Art verbiete: Burtbard entgegnete, bas folle mifchen ihnen nichts zu bedeuten haben. Sierauf verhehlte Tichtel nicht, bas Ebict werbe fich nicht burchseten laffen und ben herzogen eher jum Schimpf gereichen: er erklärte fich felbft etwas zweideutig über das Regfeuer, Die Kastengebote: von blutigen Strafen wollte er nichts boren. In Burthard, ber ben Bergogen' bisher bie gehässigsten Rathichlage gegeben, entbrannte bierüber die wilde Buth eines Berfolgets, er fagte grade beraus, Ropfabhauen fei die gerechte Strafe ber Lutherschen Bosewichter: auch Tichtel nannte er einen Lutheraner. Obwohl er fich beim Abschied verfohnt angestellt, eilte er boch von dem entbeckten Berbrechen Anzeige zu machen: Tichtel ward verhaftet, in den Kalkenthurm gesperrt, einer Inquisition unterworfen und jum Widerruf genöthigt: nur mit großer Mühe und durch aute Fürsbrache entging er einer bochft entehrenden Strafe, die bem Bergog bereits vorgeschlagen worden 1).

Im Salzburgischen war ein wegen des Lutherthums gefangener Priester, der nach Mitterfill geführt wurde, wo er lebenslänglich gefangen sitzen sollte, während seine Schergen im Wirthshaus zechten, von ein paar Bauersöhnen befreit worden; dafür ließ der Erzbischof die armen jungen Menschen, ohne daß sie in offenen Rechten verhört worden waren, an ungewohnter Richtstatt, auf einer Wiese vor der Stadt, im Nonnthal, eines Morgens früh heimlich enthaupten. Selbst der Scharfrichter hatte ein Bedenken, weil die Verurtheilten nicht rechtlich überwunden seien: der Beamte des Bischofs sagte: "Thu, was ich dich heiße, und laß es den Fürsten verantworten<sup>2</sup>)".

In Wien war ein Bürgersmann, Caspar Tauber, der über die Fürbitte der Heiligen, das Fegfeuer, die Beichte und das Geheimniß des Abendmahls unkatholische Meinungen geäußert, zum Widerruf verurtheilt worden: an einem hohen Festtage, Maria Geburt, wurden zu dem Ende auf dem Kirchhof bei St. Stephan zwei Kanzeln errichtet,

<sup>1)</sup> Ein andrer aus jenem Bunde, der Canzler Leonhard von Eck, hatte nemlich vorgeschlagen, der Herzog möge "den barmherzigen Weg" einschlagen: baber solle Tichtel blos auf den Pranger gestellt, seine Berbrechen dort abgeslesen, nochmals durch ihn dort milndlich bekannt und widerrusen, und er dars auf zum Zeichen seines ketzerischen Absalls in den beiden Backen gebrannt, dann wieder in den Falkenthurm zurückgesührt und die auf weitern herzogslichen Besehl darin verwahret werden. S. die Auszüge aus den Acten bei Winter I, p. 182—199.

<sup>2)</sup> Zauner IV, 381.

bie eine für den Chormeister, die andere für Tauber, dem man die Formel des Widerrufs einhändigte, die er ablesen sollte. Aber sei es nun, daß er das niemals versprochen oder daß sich jest eine entegegengesetze stärkere Ueberzeugung plößlich in ihm herpordrängte: als er die Kanzel bestiegen und alles Bolk den Widerruf erwartete, erklärte er, daß er sich für unwiderlegt halte, und appellirte an das heil. Köm. Reich. Er konnte wohl wissen, daß ihm dies nichts helsen werde, er ist kurz darauf enthauptet, seine Leiche verbrannt worden; aber sein Muth, seine Beständigkeit hinterließen einen unauslöschlichen Eindruck.

Noch einige Andre waren mit Tauber gefangen worden: burch sein Beispiel geschreckt, leisteten sie den Widerruf, den man ihnen aufleate, und kamen mit Berbannung davon<sup>2</sup>).

Auch in den übrigen öftreichischen Ländern ward mit großer Strenge verfahren. Die drei Regierungen von Insbruck, Stuttgart und Ensisheim setzten einen Ausschuß zu Engen nieder, der sich zum Geschäft machte, die Bewegungen in ihren Gebieten zu unterdrücken. Es half den Waldshutern nichts, daß sie ihren Prediger, Balthasar Hubmaier, entlassen hatten: man erklärte ihnen zu Engen, man werde sie strasen, "man werde ihnen", so roh drückte man sich aus, "das Evangelium um die Ohren bläuen, daß sie die Hände über den Kopf zusammenschlagen sollen": man werde das Unkraut mit der Burzel ausreißen; und schon war den übrigen Städten die Hüsse an Geschütz und Fußvolk aufgelegt, womit man Waldshut überziehen wolkte, als eine Schaar freiwilliger Schweizer, besonders von Zürich, der Stadt zu Hülfe kam und den Regierungs-Ausschuß doch bedenklich machte 3).

Nicht so leicht kam Kenzingen weg. Diese kleine Stadt ward wirklich überzogen und besetzt.

Weit und breit finden wir ähnliche Regungen. Zuweilen blieb man bei unblutigen Maßregeln stehen: man verbot die Bücher Luthers, bulbete seine Anhänger nicht auf dem Predigtstuhl, entfernte sie aus

- 1) Enn mahrhafftig geschicht, wie Caspar Tamber Burger zu Wien in Desterreich für ein Reber und zu bem Tobt verurtaplt und aufigefürt worben ift. 1524. (Die hinrichtung am 17. Sept.)
- 2) Sententia contra Joannem Vaesel einer bieser Berurtheisten ult. Septembr. 1524 bei Raupach Evangel. Destreich Erste Fortsetzung Beil. nr. V.
- 3) Schreiben ber Bürgerschaft: "Balthafar Dubmaier" in bem Tafchenbuch für Sübbeutschland 1839 p. 67 (aus schweizerischen und oberrheinischen Archiven).

ben fürstlichen Rathen, verjagte fie aus bem Lande: Die Burtemberger Regierung fuchte allen Berkehr mit Reutlingen abzubrechen. weil es evangelische Brediger bulbe. Dabei fehlte es aber auch nicht an den graufamften Erecutionen. Wir finden Brädicanten, benen die Zunge an den Pranger genagelt wird, so daß fie, fich selber verstummelnd, sich logreiken muffen, wenn fie wieder frei werden Der Kanatismus beschränkter Mönche erwachte und suchte im niedern wie im obern Deutschland seine Opfer. Welch eine schredlide Unthat ward an dem armen Seinrich von Zutphen zu Melborf in Ditmarschen ausgeübt. Auch hier hatte sich eine kleine Gemeinde gebildet, die diesen Augustiner von Bremen auf eine Zeitlang ju sich berief und von den Regenten des Landes, den Achtundvierzig, die Rusage erlangte, weil man ja boch eine Kirchenversammlung erwarte, daß indeß das Evangelium lauter und rein gepredigt werden durfe. Allein bei weitem stärker waren boch noch bie Geaner, ber Brior ber Dominicaner von Meldorf, die Minoriten von Lunden: in Berbindung mit dem Vicarius des bischöflichen Officials wirkten sie einen entgegengesetten Beschluß aus, burch ben ihnen ber arme Mensch, weil er gegen die Mutter Gottes predige, überlaffen wurde 1). trunkener Volkshaufen — Mönche trugen ihm die Kackeln voran holte hierauf, bei Nacht, im Januar, ben Brädicanten aus bem Pfarrhause hervor: unter greulichen Martern, bei benen sich Ungeschid und Grausamkeit vereinigten, brachten sie ihn um.

Dem gegenüber aber schritt man nun auch auf ber andern Seite zu entschiednern Magregeln.

Unmittelbar nach jenem Convent von Regensburg hielten die Städte, die sich durch die Unterstützung bedroht sahen, welche ihre Bischöse bei den Fürsten zu sinden schienen, einen großen Städtetag zu Speier und beschlossen, recht im Gegensatz mit jener Festhaltung der lateinischen Kirchenväter, daß von ihren Predigern nichts als das Evangelium, die prophetische und apostolische Schrift gepredigt werden solle<sup>2</sup>). Damals erwarteten sie noch die Versammlung zu Speier: und ihre Absicht war, einen gemeinschaftlichen Rathschlag daselbst einzubringen. Nachdem diese aber von dem Kaiser verboten worden

2) Stättag zu Speier Margaretha 1524. Summarischer Extract bei gels Zweiter Beitrag p. 204.

<sup>1)</sup> Reocorus, herausg. v. Dahlmann II, p. 24. Das Urtheil bes Bogts lautet: "Deße Bosewicht hefft geprediget webber be Mober Gabeg unnb webber ben Christen Gloven, ut welterer Orfafe ic ehn verorbele van wegen mines genebigen herrn Bischops von Bremen thom Buere".

und es den Anschein gewann, als werde man noch einmal den ernstelichen Bersuch machen, das Wormser Edict auszuführen, so vereinigten sie sich gegen Ende des Jahres zu Ulm, gegen alle dahin zielende Maßregeln einander zu Hilfe zu kommen. Weißenburg, Landau und Kausbeuren, die schon Ansechtungen erfuhren, empfingen Anweisung für ihr Benehmen dabei.

Den Städten gesellte sich auch ein Theil der Herren zu. Im Namen der Grafen am Rhein, an der Eisel, in Wetterau, Westerwald und Niederland erschien Graf Bernhard von Solms auf der Bersammlung und bat die Städte um ihr Bedenken, wie über einem Reichsanschlag gegen die Türken, den man vorhatte, so in der lutherischen Sache. Die Städte urtheilten mit Recht., daß ihnen dies Bereinigung sehr nütlich sein werde; nachdem einige Schriften gewechselt worden, sah man sich einverstanden, und beschloß dort zu Ulm, "sich in diesen wichtigen Sachen, gefährlichen Zeitläuften nicht von einander zu sondern 1)".

Worauf es nun aber hauptfächlich ankam, auch eine ganze Anzahl von Fürsten erklärte sich auf eine dem Regensburger Bündniß

entgegengefette Beife.

Markgraf Casimir von Brandenburg, der sonst nicht eben einen großen religiösen Schwung gezeigt hat, konnte doch der einmal aufgerusenen und zum Bewußtsein gebrachten Meinung seines Landes nicht widerstehen: er verwarf den Antrag, zu jenem Bündniß zu treten, indem er sich auf die Versammlung in Speier bezog, welche damals noch erwartet wurde. Als der Kaiser sie verbot, ergriff er das Mittel, nunmehr wenigstens für sein Territorium mit seinen Ständen übereinzukommen, daß daselbst nur das heilige Evangelium und Gotteswort alten und neuen Testamentes nach rechtem, wahrem Berstand lauter und rein gepredigt werden solle. So lautet der Landtagsabschied vom 1. October 1524. Sein Bruder Georg, der sich zu Ofen am Hose von Ungarn aufhielt, war damit noch nicht einmal zusrieden. Er meinte, daß man das göttliche Wort nicht allein predigen, sondern auch allen Menschensatungen zum Trotz sich sonst

Eine höchst unerwartete Beränderung zeigte sich in Hessen. Man hatte geglaubt, jene drei Kriegsfürsten, welche Sickingen besiegt und das Reichsregiment gestürzt hatten, würden nun auch die resormatorischen Ideen bekämpfen, die von ihren Gegnern unterstützt wor-

<sup>1)</sup> Fels, Zweiter Beitrag p. 206. Nicolai 1524.

<sup>2)</sup> Bon ber Lith p. 61-65.

ben waren. Allein eben in bem fräftigsten von ihnen that fich sehr balb eine gang entgegengesette Richtung bervor.

Eines Tages, im Mai 1524, begegnete Landgraf Philipp bon beffen, indem er zu ienem Armbruftichießen nach Beibelberg ritt, in ber Nähe von Frankfurt dem ihm durch den Ruf wohlbekannten Melanchthon, ber eben in seiner Beimath in ber Bfalz gewesen und jest mit ein paar auten Freunden, die ihn dahin begleitet, auf der Rückreise beariffen war. Der Landaraf bielt ihn an, leate ihm. inbem er ihn eine Strede mit fich reiten lieft, einige Fragen por, Die sein großes Interesse an den religiösen Streitigkeiten zeigten, und entließ endlich ben überraschten und verlegenen Professor nur unter ber Bedingung, baf er ihm feine Meinung über bie wichtigften angeregten Bunkte schriftlich kundthun möge 1). Melanchthon that bas mit gewohnter Birtuosität: furz, bundig und überzeugend: er machte bamit einen entscheibenden Gindruck. Nicht lange nach seiner Ruckfunft von bem Jeft erließ ber Landgraf, ebenfalls in unverkenn= barem Gegenfat mit ben Regensburger Beschlüffen, am 18. Juli ein Mandat, worin er unter anderm befahl, das Evangelium lauter und rein zu predigen. Bon Tag zu Tag vertiefte er sich mehr in die eigenthümlichen Ansichten bes neuen Dogma: ichon im Anfang bes folgenden Jahres hat er gefagt: er wolle eher Leib und Leben, Land und Leute laffen, als von Gottes Wort weichen.

Es scheint wohl, als sei in Heidelberg überhaupt eine auf die Religion bezügliche Abrede genommen worden. Philipp von Hessen zweifelte aufangs nicht, daß auch der Churfürst von der Pfalz ihm nachsolgen werde. Und wenigstens ließ sich dieser letztere zu keiner Bersolgung hinreißen, wenn es auch in seiner Natur nicht lag, so entschieden zu Werke zu gehen.

Dagegen konnte man den verjagten Herzog von Würtemberg bereits für gewonnen achten. In Mümpelgard hielten sich Prädicanten nach der neuen Weise bei ihm auf. Im October 1524 bezeigt Zwingli seine Berwunderung und Freude, daß aus dem Saulus ein Baulus geworden 2).

Eine ähnliche unzweifelhafte hinneigung bemerkte man an herzog Ernst von Lüneburg, Neffen Friedrichs von Sachsen, der in Bittenberg studirt hatte und durch den Gang der hildesheimischen Ange-

<sup>1)</sup> Camerarius Vita Melanchthonis cap. 26. Strobel R. Beitr. IV, 2, p. 88.

<sup>2)</sup> Zwinglius Oecolampadio, Tiguri 9. Oct. Epp. Zwinglii I, 163.

legenheit in der Opposition gegen Destreich festgehalten wurde. Die ersten Anfänge der Reformation in Celle, unter seinem Schutze, fallen in das Jahr 1524 1).

Ihm gesellte sich Friedrich I zu, König von Dänemark, seit bem vorigen Jahre alleiniger Herr in Schleswig und Holstein. Sein Sohn Christian und bessen Hofmeister Johann Ranzau waren auf dem Reichstag zu Worms gewesen: voll Bewunderung für Luther, durchdrungen von seiner Lehre, kehrten sie zurück. Denselben Mann, der Luthern auf jener Reise begleitet, Beter Suave, zogen sie in das Land. Allmählig ward denn auch der Herzog selber gewonnen. Indem an so vieten Orten die blutige Verfolgung sich erhob, erließ Friedrich I am 7. August 1524 eine Berordnung, in welcher er bei Leibes und Lebensstrase verbot, Jemandem der Religion halber ein Leides zuzusügen: ein Jeder, erklärte er vielmehr, möge sich nur immerso verhalten, wie er es gegen Gott den Allmächtigen verantworten könne?)

Und noch weitere Auslichten eröffnete es, daß auch ein mäch tiger geiftlicher Kürft, der Hochmeister Albrecht von Preuken, sich von ben Doctrinen bes Babitthums abwandte. Mährend bes Reichstags von Nürnberg hatten besonders die Bredigten Ofianders Eindruck auf ihn gemacht: er hatte bie Schrift felbst in die Sand genommen und hielt sich überzeugt, daß sein Stand dem göttlichen Wort nicht eigent: lich entspreche 3). Dazu kam nun, bak ihm mit bem Sturze bes Regimentes, ben Unfällen bes Abels überhaupt, die lette Soffnung verschwand, Hulfe bom Reiche gegen Bolen zu erlangen. In welche Gemutheftimmung mußte er gerathen, ba ihm jest feine Soffnung übrig blieb, sich den alten Feinden gegenüber zu behaupten, und da er zugleich an seinem Berufe irre geworben mar! In Begleitung bes sächsischen Regimentsbeisitzers Blanit, beffen Gefinnung wir bin reichend fennen, nahm er nun feinen Rudweg burch Sachfen: hier sah er Luther. Der entschlossene Luther, der die Dinge in ihrer innern Nothwendigkeit anschaute, gab ihm den Rath, die Ordensregel zu verlaffen, fich zu vermählen und Preuken in ein erbliches Fürsten: thum zu verwandeln. Der Hochmeister hatte fürstliche Besonnenheit und Zurudhaltung genug, um bazu nicht ausbrudlich seine Beistim mung auszusprechen: aber in feinen Mienen las man, wie fehr er

<sup>1)</sup> Sune Geschichte von Sannover I, 747.

<sup>2)</sup> Münter Rirchengeschichte von Danemart II, p. 565.

<sup>3)</sup> Memorial eines Gesprächs zwischen Martgraf Albrecht unb Achatius v. Zemen. Beitrage zur Kunbe Breufens Bb. IV.

vazu hinneigte 1). Wir werden sehen, wie balb er, durch die Lage eines Landes, durch den Gang, welchen seine Berhandlungen nahmen, sorwärts getrieben, zur Ausführung dieses Gedankens schritt.

Diese Folgen hatte es, daß das angekündigte Nationalconcilium

- Man könnte nicht sagen, daß der Gewalt die Gewalt entgegenzetreten sei, daß man dem entschlossenen Festhalten des Alten mit einem ebenso entschlossenen Ergreifen des Neuen geantwortet habe.

Wie wenig das der Fall war, zeigt sich unter anderm an dem Beispiele des Churfürsten von Sachsen, der, wie sehr auch Luther dagegen eifern mochte, noch das ganze Jahr 1524 in seinem Allersbeiligenstift die Messe aufrecht erhielt und den Mitgliedern desselben ihre clericalischen Pflichten unaufhörlich einschärfte.

Die Summe des Ereignisses ist vielmehr: Das Reich hatte beschlossen, in der großen Angelegenheit, welche alle Geister der Nation beschäftigte, mit gemeinschaftlicher Berathung zu Werke zu gehen: — dem Papst gelang es, die Ausssührung dieser Absicht zu verhindern, einen Theil der deutschen Fürsten zu einer einseitigen Bereinsbarung in seinem Sinne fortzuziehen; — die übrigen aber versolgten die einmal im Einklang mit den Reichsgesetzen eingeschlagene Bahn. Bon der allgemeinen Versammlung mußten sie wohl zurücksommen, da der Kaiser dieselbe so ernstlich verbot; aber die alten Beschlußenahmen des Reiches dachten sie sich darum nicht wieder entreißen zu lassen. Sie blieben dabei stehen, was im Reichsabschiebe von 1523 verordnet, was dann 1524 einigen Einwendungen und Zusätzen zum Troß doch seinem wesentlichen Inhalt nach bestätigt war. Alle die mancherlei Mandate dieses Jahres haben im Grunde noch keinen andern Inhalt.

Dies ist der Ursprung der Spaltung, die seitdem noch nicht wieder hat beigelegt werden können: immer in Folge desselben auswärtigen Einflusses, der sie damals hervorrief. Höchst merkwürdig, daß sich schon in jener Zeit alle die Hinneigungen offenbarten, die hernach Jahrhunderte lang ausgehalten haben: ihre Festsehung, ihren Fortgang werden wir noch weiter zu beobachten haben; — gleich im ersten Moment aber zeigte sich die ganze Unermeßlichkeit der Gefahr, die man damit über sich hereinzog.

<sup>1)</sup> Schreiben Luthers an Brismann bei be 28. II, 526.

## Secistes Cavitel.

## Der Bauerntrieg.

Die öffentliche Ordnung beruht immer auf zwei Momenten: ein mal dem sichern Bestehn der herrschenden Gewalten, sodann der Reinung, die, wenn nicht in jeder Einzelnheit, denn das wäre weder zu wünschen noch auch möglich, doch im Allgemeinen das Bestehende billigt, damit übereinstimmt.

Zu jeder Zeit wird es Streitigkeiten über die Staatsverwaltung geben: so lange dabei die Grundlage der allgemeinen Ueberzeugung unerschüttert bleibt, haben sie eine so große Gefahr nicht. Unausbörlich schwanken die Meinungen, bilden sich weiter: so lange ihnen eine starke öffentliche Macht zur Seite steht, die ja an der Entwickelung selber Theil nehmen muß, ist keine gewaltsame Bewegung davon zu besorgen.

Sobald aber in bemselben Augenblicke die constituirten Rächte irre werden, schwanken, sich anfeinden, und Meinungen die Herrschaft erlangen, die sich dem Bestehenden in seinem Wesen entgegensetzen, dann treten die großen Gefahren ein.

Der erste Anblid zeigt, daß Deutschland jett in biesem Falle war.

Die Reichsregierung, die mit so vieler Mühe zu Stande ge- kommen und im Allgemeinen das Bertrauen der Nation genoß, war gesprengt: was an deren Stelle getreten, war nur ein Name, ein Schatten. Der Kaiser war entsernt, und in den letzten Jahren waren seine Einwirkungen nur negativer Art gewesen: er hatte nur immer das Beschlossene verhindert. Zwischen den beiden Hierarchien, an deren Aufrichtung die vergangenen Jahrhunderte gearbeitet, der geistlichen und der weltlichen, zeigte sich ein tieser allgemeiner Zwiespalt. Das Berständniß der vorwaltenden Fürsten, worauf immer die Ein-

heit bes Reiches beruht hatte, war vernichtet. In ber wichtigsten Angelegenheit, die jemals vorgekommen, war die Aussicht verschwunden, es zu gemeinschaftlichen Maßregeln zu bringen.

Das brachte nun aber auf die allgemeine Stimmung der Nation eine große Rückwirkung hervor. Bisher hatte eine Art von Einverständniß, über das man keine Uebereinkunft zu schließen brauchte, das sich von selbst ergab, zwischen den Tendenzen der Reichsregierung und der gemäßigten Haltung, welche Luther angenommen, bestanden: eben dadurch hatte man die destructiven Meinungen, die sich 1522 regten, überwinden, beseitigen können: jetzt aber, da sich nun keine Veränderung durch einen Neichsschluß weiter erwarten ließ, konnte auch Luther seine überlegene Stellung nicht mehr behaupten, und die niederzgekämpsten Theorien brachen wieder hervor. In dem Gebiete seines Fürsten selbst, in dem churfürstlichen Sachsen, hatten sie sich Freistätten verschafft.

In Orlamünde, einer von jenen dem Wittenberger Stift zu Gunsten der Universität incorporirten. Pfarren, predigte Carlstadt. Er hatte sich hier, nicht eben auf das Regelmäßigste, im Widerspruch mit den ordentlichen Collatoren, kraft eines gewissen Anspruchs, den er als Mitglied des Stiftes erhob, doch hauptsächlich durch die Wahl der Gemeine in Besitz gesetz und nun die Bilder beseitigt, den Gottesdienst auf seine eigne Hand eingerichtet, über die Lehre von der Kirche, namentlich auch über die Verdindlichseit des mosaischen Geses die wunderlichsten Ansichten verdreitet. Es kommt ein Mann vor, der auf Carlstadts Rath zwei Frauen zu nehmen begehrt 1). So durchaus vermischte dieser kühne und verworrene Geist das nationale und das religiöse Element des alten Testaments. Luther meinte, in kurzem werde man in Orlamünde die Beschneidung einsühren. Er hielt es für nothwendig, seinen Fürsten gegen Unternehmungen dieser Art ernstlich zu warnen.

Schon war auch Jakob Strauß zu Eisenach auf einen ähnlichen Abweg gerathen. Er eiferte besonders wider die Sitte, Zinsen von einem Darlehn zu nehmen; indem er meinte, an die heidnischen Rechte der Juriften sei man nicht gebunden, und dagegen die mosaische Einzichtung des Jubeljahrs, "in welchem ein Jeder wieder zugelassen werden soll zu seinen verkauften Erbgütern", für ein noch immer gültiges Gebot Gottes erklärte, stellte er den gemeinsamen bürgerzlichen Ruftand in Frage?).

- 1) Schreiben Luthers an Brud 13. Januar 1524. (be 2B. II. nr. 572.)
- 2) Das wucher zu nemen bnb geben unferm driftlichen Glauben ent-

Unfern von da hatte sich Thomas Münzer eine Kirche nach ben Ibeen, die einst in Zwickau und Wittenberg unterlegen waren, gegründet. Er ging nach wie vor von der innerlichen Offenbarung aus, der er allein Werth beilegte; aber noch entschiedener als früher predigte er die taboritische Doctrin, man müsse die Ungläubigen mit dem Schwert ausrotten und ein Reich aus lauter Gläubigen aufrichten.

Es konnte schon an und für sich nicht anders sein, als bas biefe Lebren in gang Deutschland Anklang und Wiederholung fanden. Auch im Burtembergischen predigte man ben Bauern vom ifraelitischen Jubeljahr. "D lieber Mensch", sagte Dr. Mantel, "o armer frommer Mensch, wenn biefe Jubeljahre famen, bas waren bie rechten Rabre"1). Otto Brunfels, ber fich bisber febr gemäkigt ausgebrück, ließ 1524 ju Strafburg eine Angahl Sate über ben Rebnten at scheinen, in denen er benfelben für eine Einrichtung des alten Teite mentes erklärte, welche burch bas neue aufgehoben fei, und ben Beint: lichen alles Recht dazu absbrach 2). In abnlichem Sinne liefen ich Christoph Schappeler zu Memmingen, Jakob Webe zu Leipheim, Balthafar Hubmaier zu Waldshut, Johann Wolz auf ben Dörfem bei Hall vernehmen. In Sof treffen wir noch einmal auf Nifolaus Storch, ber auch ba mit seinen Offenbarungen Glauben fand und zwölf Apostel um sich sammelte, die seine Lehre in Deutschland ber breiten follten3). Daß Münger und Carlftadt, und zwar nicht ohne Buthun Luthers 4), endlich aus Sachsen entfernt wurden, trug jur

gegen ift. 1524. C. III heißt es: "so bann in ber ordnung bes Jubel jurs im Text offenbarlich ausgedruckt wirt das Gebot, das die notürfftig bruberlich lieb fordert, muß alle einrede still halten und allen Christen besgleichen ut thun gebotten ungezwehffelt seyn."

1) Sattler Bürtembergische Geschichte, Berg. II, p. 105.

2) De ratione decimarum Ottonis Brunfelsii propositiones. Unite antern prop. 115: Proditores Christi sunt, Juda pejores et sacerdotibus Baal, qui pro missis papisticis et canonicis preculis decimas recipiunt

3) Bibemann Chron. Curiense bei Menden III, 744.

4) Wer kennt nicht die Scenen in Jena, wo Luther dem Carlstadt eines Gulben barauf gab, daß er gegen ihn schreiben, sein Feind sein wolle. Acta Jenensia dei Walch XV, 2422. Luther hat sich über die Feindseligkeit biefer Erzählung immer beklagt. Daß sie in Luthers Werke aufgenommen ist, kann ihre Wahrhaftigkeit nicht beweisen, wie Fließli im Leben Carlstadts p. 60 meint. Luther gerieth badurch in eine falsche Stellung, daß er angedentel hatte, auch Carlstadts Meinungen seien aufrührerisch, wie die von Minger, was so eigentlich nicht zu beweisen war.

Ausbreitung und Verstärkung bieser Bewegung ausnehmend bei. Sie wandten sich beide nach Oberdeutschland. Erst jest trat Carlstadt mit seiner Lehre vom-Abendmahl unumwunden hervor: so unhaltbar die Auslegung sein mochte, die er selber vortrug, so mächtig und von unermeßlicher Wirksamkeit war doch die Anregung, die er damit gab. Münzer nahm seinen Beg über Nürnberg nach den schweizzerischen Grenzen; wie um jenen die Gelehrten, so sammelten sich um diesen die Schwärmer, "die jungen Münzer", wie sie sich nannten: er bestärkte sie in der Berwerfung der Kindertause, was nun allmählig das Bahrzeichen der auf einen allgemeinen Umsturz sinnenden Bartei wurde.

Bugleich mit dem Zerfall der herrschenden Gewalten erhob sich dergestalt eine allem Bestehenden entgegengesetzte Meinung, welche unabsehbare Möglichkeiten einer neuen Gestaltung der Dinge in der Ferne zeigte.

Da geschah benn bas Unvermeibliche.

Wir erinnern und, wie es seit mehr als breikig Sahren in ben Bauerschaften des Reiches gabrte, wie manchen Versuch der Erhebung fie machten, welch ein mächtiger Widerwille gegen alle gesetzlichen Gewalten fich in ihnen regte. Ihre politischen Tenbengen waren aber von jeber. lange ebe man an die Kirchenreformation bachte, von einem religiösen Element burchbrungen. Es findet fich bei jenen Barfüßern in Cichstädt, bem Sans Behaim im Burgburgifden, ben Bauern in Untergrumbach. Jog Frit, der 1513 ben Bundschuh zu Leben im Breisgau erneuerte, ward burch ben Pfarrer bes Ortes in seinem Borbaben bestärft, benn baburch werbe die Gerechtigkeit einen Surgang gewinnen: Gott wolle ben Bundschub, wie man aus ber Schrift beweisen könne, es sei ein göttlich Ding barum 1). Der arme Rung in Burtemberg im Jahre 1514 erklärte, "bag er ber Gerechtigkeit und bem göttlichen Rechte einen Beiftand thun wolle"; unmittelbar nach einer Bredigt eines sonst fehr rechtgläubigen ehemaligen Professars ber katholischen Theologie, Dr. Gaislin, an ben Ufern ber Glems, hat fich bort ber Aufruhr erhoben2).

Es leuchtet ein, welche Nahrung Ibeen dieser Art in den reformatorischen Bewegungen, durch welche die Autorität der Geistlichkeit so tief erschüttert ward, überhaupt finden mußten: aber nicht minder klar ist es, wie die evangelische Predigt, die an und für sich

2) Bend Bergog Ulrich von Burtemberg I, p. 243.

<sup>1)</sup> Bekenntniß Sans hummels bei Schneiber Bunbichuh gu Leben p. 99.

andre Gesichtsbunkte verfolgte, bon biefen icon borber fo madtigen Regungen ergriffen werden konnte; fie hat dieselben nicht et: zeugt: sie lieft sich vielmehr selber von ihnen hinreißen. Denn nicht Alle konnten die Geifter unterscheiden, wie Luther. Man lehrte wohl, weil Alle eines Baters Kinder und Alle aleich mit bem Blut Christi erlöft seien, muffe es auch fortan keine Ungleichbeit geben, weber bes Reichthums noch bes Standes 1). Dit ben Rlaam über bie Mikbrauche ber Geiftlichkeit vereinigte man bie alten Beichwerben über Fürften und Berren, ihr Ariegführen, Die ftrenge und nicht immer rechtliche Berwaltung ihrer Beamten, ben Drud, unter welchem ber Arme seufze, und behauptete endlich, daß, wenn die geist liche Gewalt antidriftlich fei. es mit ber weltlichen nicht beffer ftebe: bes Beibenthums und der Tprannei klagte man fie an. .. Es wird nicht mehr so gehn wie bisher", folieft eine biefer Schriften, "bes Spiels ift zu viel, Burger und Bauern find beffelben überbruffig, alles ändert sich. Omnium rerum vicissitudo"2).

Die erste Bewegung trat in den nemlichen Gegenden ein, wo sich schon die meisten früheren Regungen gezeigt, dort wo der Schwarzwald die Donauquellen von dem obern Rheinthal scheidet. Es kamen hier viele Umstände zusammen: die Nähe der Schweiz, mit der man in den mannichsaltigsten Verbindungen stand; die besondre Strenge, mit der die östreichische Regierung zu Ensisheim, jene Commission zu Engen auch die unbescholtenen Prediger der neuen Lehre versolgte; der Antheil, den der Graf von Sulz, oberster Regent zu Insbruck, Erdhofrichter zu Rothweil, persönlich an diesen Maßregeln nahm, — wie denn auch die Grafen von Lupsen und Fürstenberg als besondere Feinde der Lutherischen und der Bauern bezeichnet wurden; — die Anwesenheit des Herzogs Ulrich von Würtemberg auf Hohentwiel, der in diesen östreichisch gesinnten Edelleuten seine vornehmsten Feinde sah und alles gegen sie in Bewegung setze; endlich wohl auch die

<sup>1) &</sup>quot;Aurz das es zugang auff Erben, wie mir Theutschen von Schlauraffenland, die poeten de insulis fortunatis, und die Juden von ihres Messassehten dichten, also auch zum Tapl die Junger Christi gedachten vom teva Christi." Eberlin von Glinzburg: Ein getrewe warnung an die Christen in der Burgau.

<sup>2)</sup> Ein ungewonlicher und ber ander Sendtbrief beg Bauernfepnbts 3ª Karfthannsen. Am Schluß: Gebruckt burch Johann Locher von Munchen. Banzer gedenkt II nr. 2777 eines ersten Briefes bes Karfthansen unter 1525. In diesem zweiten finde ich noch keine Andeutung von dem Bauernkrieg: er muß spätestens in die zweite Hälfte des Jahres 1524 fallen.

Folgen eines hagelichlages, ber im Sommer 1524 bie Soffnungen ber Ernte im Rletgau vernichtete. Der Aufruhr brach in ber Stublinger Landschaft, bem Gebiete bes Grafen Sigismund von Lupfen. aus. Wenn es wahr ift, was die zeitgenösischen Chronifen verfichern, daß ber fonderbare Ginfall ber Grafin bon Lupfen, fich Schnedenhäuschen sammeln ju laffen, um Garn barauf ju winden 1). die Widerseklichkeit der Unterthanen zunächst hervorrief, so traf wohl nie ein geringfügigerer, grillenhafterer Anlak mit gewaltigeren Regungen zusammen. Um 24. August 1524 zog ein Stüblinger Bauer und Rriegsmann, Sans Müller von Bulgenbach, an ber Spite einer ansebnlichen Schaar emporter Landleute unter fcmarg:roth:weiker Kahne jur Kirchweih in Walbshut ein; aber bei weitem ju gering ware ibm ber Wiberstand gegen einen einzelnen Grafen gewesen: er . gab die Absicht kund, eine evangelische Brüderschaft zu errichten, um Die Bauerschaften im Reiche beutscher Nation insgesammt frei zu machen 2). Ein kleiner Beitrag, den die Mitglieder zahlten, wurde für die Boten bestimmt, welche nach allen Seiten ausgeben und die Berbindung über die sammtlichen beutschen Gebiete verbreiten follten. Richt in ihm selbst werden diese Entwürfe entsprungen sein. waren bie Gebanken bes Thomas Münger, ber ichon feit lange nach allen Seiten Verbindungen angeknüpft hatte und verfönlich fich balb nach diesen Gegenden wandte. Ein paar Wochen bielt fich Munger in Griesheim auf, bann burchzog er ben Hegau, Kletgau — benn einen festen Sit konnte er nicht finden 3) — und predigte überall von der Befreiung Fergels und der Aufrichtung eines himmlischen Reiches auf Erden4). Rach und nach traten die Unterthanen der Grafen von Werbenberg, Montfort, Sulz, bes Abts von Reichenau,

<sup>1)</sup> Auszug aus ber Billinger Chronit bei Walchner, Ratolphzell p. 89. Rach Anshelm VI p. 298 beklagten sich bie Unterthanen ber Grafen von Lupfen und Fürstenberg, baß sie "am Fyrtag müßtent Schneggenhüßli suchen, Garn winden, Erdbeer, Kriesen, Schlehen gewinnen, und ander bergleichen thun, den Herren und Frouwen werken bei gutem Wetter, ihnen selbs im Ungewetter; das Gejägd und b' Hund lüffent ohne Achtung einigs Schabens"; die Sache sei an das Kammergericht gekommen, man habe aber die Entscheizung nicht erwartet.

<sup>2)</sup> Schreiber: Taschenbuch für Sübbeutschland I, 72. Die Billinger Chronit hat Weiß, die St. Blasische Gelb; f. Zimmermann: Der beutsche Bauernkrieg II, 15.

<sup>3) &</sup>quot;certis de eausis." Bullinger adversus anabaptistas und beffen Reformationsgeschichte p. 224.

<sup>4)</sup> In einem Schreiben vom 15. Juli 1520, zu Altftabt, - rechnet er b. Rante's Werte II.

bes Bifchofs von Conftang, ben Stüblingern bei. Die Gulgifchen fragten borber bei ben Rurichern an, in beren Burgerrechte ibr bert stand, und obgleich biefe, wie fie dem Grafen verlicherten, ben Aufrubr nicht billigten, fo trugen fie boch fein Bebenfen, bie Dulbung ber ebangelischen Bredigt zur Bedingung bes Geborfams zu machen 1). Es ift febr ber Mühe werth, ben Gründen und Anlaffen biefer Bemegungen in ben einzelnen Gebieten genauer nachzuforichen, als bisber gescheben ift: Die verschiedenen Momente, welche ben Bauernaufruhr erzeugten, greifen bier am unterscheibbarften in einander. Eben bier geftalteten fie fich ju allgemeinen Ibeen, die in ihrer Berknüpfung eine fo ungemeine Rraft bewiesen haben, Die Gemuther zu entzunden und au feffeln. Bergebens riefen bie bedrängten Berrichaften ben ichma bischen Bund zu Gulfe. Den einen ober ben anbern Saufen mochte beffen Ginschreiten bewegen, fich unter guten Berfprechungen nach Saufe zu begeben; allein wo es zu einem ernftlichen Rusammentreffen fam, ba behaubteten sich bie Bauern. Den anrudenben Reisigen und Kufvölkern bes Bundes unter Jafob von Landau gegenüber nahmen fie eine feste Stellung awischen Ewatingen und Rietheim, aus ber fie nicht vertrieben werben konnten 2). Um fo weniger vermochte bierauf ber Gifer wohlgesinnter Bermittler eine Bereinbarung ju Stande au bringen. Die Bauern faßten ihre Beschwerben in sechstebn Artikeln aufammen, die fie keine Scheu hatten bem Reicheregiment au Eklingen vorzulegen. Wollten aber die Berren fo im Gangen nicht barauf eingeben, so wollten bie Bauern nicht bas Mindeste babon nachlassen: hatten sie boch noch viel weiter reichende Entwürfe. Ende 1524. Anfang 1525 beherrschten fie das gange Land3). Die Herren und Beamten mußten am Ende hinter ben festen und von einer ergebenen Bürgerschaft vertheidigten Mauern von Ratolphzell ihr Heil suchen.

In dem aber hatten sich schon in weitern Kreisen verwandte

Bewegungen erhoben.

Rirgends mögen wohl die Beschwerben ber Unterthanen begrunbeter gewesen sein als im Stift Rempten. Unaufhörlich erwarben

"meher bann 30 anschlege und vorbundniß ber Aufferwelten". Die Berftodung ber Gegner sei ein Urtheil Gottes: "bann Goth wil sie mit ben Burgeln auswerffen." Bei Förstemann Urt. 238.

<sup>1)</sup> Fließlins Beiträge gur hiftorie ber Rirdenreformation Bb. II, p. 68.

<sup>2)</sup> Baldner, Geschichte von Ratolphzell p. 92.

<sup>3)</sup> Die Instruction bes Erzberzogs Ferdinand an Beit Suiter bei Baldner und Bensen p. 558 bezeichnet ben Zustand ber Gewaltsamkeit, ber unter biesen Umftanden eingetreten mar.

oder bauten ober reisten die Aebte: unaufhörlich mußten die Unterthanen fteuern. Schon 1492 mar hierüber ein Aufruhr ausgebrochen: aber er hatte zu keiner Abhülfe geführt. Fortwährend wurden bie freien Bauern, bie noch fehr gablreich in bem Stifte faken, jum Stande ber Binfer 1), die Binfer jur Leibeigenschaft herabgebrudt, bie Leibeignen zu Berschreibungen, die ihren Zuftand noch verschlimmerten, genothigt; lebnfreie Sofe wurden eingezogen, gebntfreie Guter bem Rebnten unterworfen, bas Schirmaelb ber Bauern auf bas 3mangigfache gesteigert; die Gerichte ber Märkte, die Nukungen ber Landgemeinden jog man ein: juweilen ift die geiftliche Gewalt angewendet worden, um diefe Unmagungen durchzuseten. Rein Wunderwenn im Jahre 1523, als ein neuer Abt, Sebaftian von Breitenstein, eintrat, die Unterthanen nur mit dem Vorbehalt huldigen wollten, daß er ihre Beschwerden abstelle. Und wirklich ließ er bies anfangs hoffen: dreizehn Tagfakungen wurden barüber gehalten, aber alle vergeblich. Der Abt rief zulett aus: er wolle es babei laffen. wie er es gefunden: murben bie Unterthanen ihm nicht gehorchen. io solle Georg Frundsberg über sie kommen. Wahrhaftig, eine sehr unzeitige Uebertreibung der geiftlichen Berrschaftsrechte, eben als Niemand mehr an den Grund berfelben, die göttliche Autorität biefer Beiftlichkeit, glauben wollte. Satte bergeftalt ber Abt auf Gewalt provocirt, so glaubten seine Unterthanen auf Bertheidigung benken zu Um' 23. Januar 1525 hielten bie Gotteshausleute eine Rusammenkunft auf ihrer alten Malstätte zu der Luibas. Sie beschlossen. ihre Sache vor Richtern und Rathen bes Bundes rechtlich burchaufeten, nöthigenfalls aber auch die Sturmglode anzuziehen und Gewalt mit Gewalt zu vertreiben.

Schon sahen sie rings um sich her Verbündete. Aehnliche, wenn nicht gleiche Beschwerben, die Macht des Beispiels, die Aussicht auf Erfolg brachten über ganz Schwaben hin die Bauerschaften in Bewegung. Im Februar erhoben sich die Allgauer wider den Bischof von Augsburg unter dem Hauptmann Dietrick Hurlewagen von Lindau, und traten mit den Gemeinden von Kempten in engen Bund. Am 27. Februar hielten die beiden Landschaften eine gemeinschaftsliche Zusammenkunft an der Luidas. Wer in diesen Bezirken sich weigerte ihnen beizutreten, dem ward ein Pfahl, wie die Walliser

<sup>1)</sup> Saggenmiller, Geschichte ber Stabt und Graficaft Rempten, bemerkt p. 505, baß fich in ben Rotteln bei ben lanbicaftlichen Acten 400 Falle biefer Urt finben.

Mațe, vor das Haus gesetzt, zum Zeichen, daß er ein öffentlicher Feind. sei. Auf ihre Aufforderung gesellten sich ihnen die Seedauern zu, weit und breit an dem Bodensee und über das Gebirg hin nach Pfullendors: unter Eitelhans von Theuringen, den seinen Anhänger "als einen guten Gotteshauptmann rühmen, der die Hand getreulich über sie gehalten"; nirgends durfte die Glocke zum Gottesdienst angezogen werden: wenn man sie hörte, bedeutete es Sturm, und alles Bolk lief auf den Sammelplatz dei Bermatingen 1). Ein dritter Hause bildete sich aus den Unterthanen des Abtes von Ochsenhausen, des Freiherrn von Waldburg und vieler andrer Herren und Städte, dm Ried: die Dörfer, die sich nicht anschließen wollten, wurden mit Berwüftung und Brand bedroht 2): das Bolk an der Iles ihm zu; er hatte seinen Mittelpunkt um Baldringen.

So vereinigt und ju einer furchtbaren Macht angewachsen, leaten nun die Bauerichaften ihre Beichwerden bem ichmäbischen Bunde aufs neue vor. Im Laufe bes Marg ward in Ulm mit ben brei Saufen noch einmal unterhandelt. War es aber nicht bas Wefen bes Bundes felbit, was jene Beichwerben veranlagte? Die unaufhörlichen Rriege, beren Rosten auf die Unterthanen umgelegt ober burch Erhöhung ber alten Rechte beigetrieben wurden, ber Rückhalt, ben er ben einzelnen Berren gab? Aus eben benen war er jusammengesett, gegen welche Die Beschwerben gerichtet waren. Da zeigte fich recht, welch ein Unglud es war, daß das Reichsregiment an Macht und Unseben bor furgem fo unendlich verloren hatte. Wohl fchickte es auch jest zwei feiner Mitglieder, Friede ju gebieten und Berfohnung ju verfuchen, und biefe schlugen bor, ein Austragsgericht aufzustellen, bergeftalt, baß jeder Theil einen Fürften und brei Städte ernenne, bor benen Die Beschwerden verhört, nach beren Gutachten sie abgestellt werden Allein bas Regiment war bei weitem zu schwach, um auch nur so wenig eingreifenden Borfcblägen Gebor zu berschaffen. Ginen Augenblid - Februar und Marg - hatte ber Ginfall bes Bergoge von Burtemberg in fein Land den Bund beschäftigt. Bas murbe

<sup>1)</sup> Salmansweileriche Beichreibung bei Dechele Beiträge jur Geicicht bes Bauernfriege p. 485.

<sup>2)</sup> Man sieht, daß hiebei nicht alles freiwillig war. Bgl. ben Segöwischvertrag und bericht bei Walchner p. 298: wie wol es ben Frommen und Erbaren nit lieb, sonder ein groß beschwärd was. Niltt bester minder so was ber Jungen und auch deren, die niemen nut — so vil, das die Allten und auch die Frommen mit innen milsten zlichen, oder so im der nit ziechen will ein Pfal für sin hus schlugent, unnd im darby trömtend.

wohl geschehen sein, wenn die Gidgenoffen, auf die fich bieser Fürst abermals verließ, wie das boch ihr Bortheil zu fein ichien, jest bei ibm ausgehalten hatten? Denn febr aut hangt es jufammen, baß bie Schweizer, gegen welche ber ichmabifche Bund urfprünglich mit gerichtet war, ben Bergog unterftütten, ber benfelben angriff, und bie Bauern, die fich gegen ibn emporten: - eben biefe Gefahr hatte bie Bundesräthe vermocht, auf Unterhandlungen einzugehen. Aber auch bies Mal überwogen andre Betrachtungen bei ber Tagfatung, und fie rief, als der Bergog bereits in die Borstädte von Stuttgart gebrungen, ihre Leute mit allem Rachbruck von ihm ab 1): ber Herzog mußte unverrichteter Dinge gurudweichen. Siedurch nun bekam ber Bund freie hand gegen die Bauern. Ohne weitere Rucficht forberte er fie auf, erst die Waffen nieberzulegen: bann wolle er mit ihnen unterhandeln 2). Da die Bauern viel zu weit gegangen, um fich dazu noch verstehn zu können, so trug ber Bund, auf das beste geruftet, wie er war, fein Bebenken jur Gewalt ju ichreiten. follte er aber noch einmal einen ganz unerwarteten Widerstand fin= den. Abgesonderte Trupps waren leicht auseinandergesprengt, ein ober ber andere kleine Ort bald übermältigt: — aber ben größern haufen war damit nichts abgewonnen. So viel weniastens hatte der Angriff bes Herzogs ben Bauern genütt, daß sie Zeit gewannen, fich zu aroken Maffen zu vereinigen, die felbst einem Kriegsanführer, wie Truchses, Respect einflößen konnten. Bon vielen Leuten batten nicht wenige die Waffen im Felde geführt. Reizte der Bund durch ben Druck der Auflagen und der Religion die Bewegung auf, so hatte er auch die Unterthanen in steten Kriegen wehrhaft gemacht. Eben bies Gefühl ber Wehrhaftigkeit bilbete ein wichtiges Moment jur Emporung. In den Fuftvölkern des Bundes, die nicht felten mit biesen Bauern unter ben nemlichen Kabnen gebient, regte fich ein

<sup>1)</sup> Hans Stodar's heimfahrt und Tagebuch p. 131: "und bie Botten, bie miantend uns ab, bas wier hiam zugend mit Mund und mit Brieffen, bu lib und by Leben, ain Eren und Gutt, by Berlürn unser Batters-Land, und demend wier, so wettind so uns aller Straff ledig son, und erzalttend uns von dem Schaben, den wier zu Mialand und der Frantiss Küng hatt aimpfangen. Und also warend wier unseren Heren und Oberen gehorsam, und brachen jn der Nacht off."

<sup>2)</sup> Saggenmuller: Kempten, welches Buch mir ilberhaupt febr niltslich gewesen ift, p. 522. Ich bin erstaunt, bag auch in ben gleichzeitigen Schriften und bemzufolge in allen folgenben bie Bewegung von Kempten fo gang falfch bargestellt ift. Der Urheber bes Irrthums scheint Cochlaus zu fein.

natürliches Einverständnik mit ihnen. Und nun erft, nachdem bie letten Unterhandlungen fich gerichlagen, nahm ber Aufruhr einen recht entschiebenen Charafter an. Die zwölf Artikel waren erschienen. und ein Reber erfuhr, mas er zu erwarten, wofür er die Baffen ju et: greifen babe. Diefe Artikel enthalten breierlei Forderungen. Bor allem wird barin Freiheit ber Raab, bes Fischfangs und ber Holzung, Abstellung bes Wilbschabens in Anspruch genommen. ber Gründung bes feubaliftischen Staats haben bie Bauern in allen Ländern Rlagen über ihre Beidrantungen in Diefer Sinfict ausgesprochen: schon im Jahre 997 in der Normandie finden wir sie 1). Ferner bringen die Artifel auf Abschaffung einiger neu aufgelegten Laften, neuer Rechtsfakungen und Strafen. Wiederherstellung ber bie und da eingezogenen Gemeinbegüter, wie wir benn das Weiterumfich greifen der Herrschaften so eben bemerkten. Endlich aber treten auch hier die geistlich reformirenden Bestrebungen ein: die Bauern wollen nicht mehr leibeigen sein, benn Christus hat auch sie mit seinem totbaren Blute erlöft: fie wollen ben fleinen Zehent nicht mehr gablen, sondern nur den großen2), denn diesen hat Gott im alten Testamente festgesett; hauptfächlich forbern fie bas Recht, ihre Prediger felbst zu mablen, um von ihnen in dem mabren Glauben unterwiesen au werden, .. whne ben sie nichts fein wurden, als Aleisch und Blut, und zu gar nichts nute." Das Charafteristische ber Artifel ift eine Bermifchung geiftlicher und weltlicher Forberungen, eine Berleitung der letzten aus den ersten, die allerdings dem Sinne Luthers, den reinen Tenbengen ber Reform widerspricht, allein boch auch von ben Ibeen einer allgemeinen Umwälzung weit entfernt ist, eigentlich über bas bem gemeinen Menschenverstand Nabeliegende nicht hinausgeht. Bas die politischen Forderungen an sich betrifft, so ist darin das Locale und Besondere por dem, mas Bielen gemeinsam oder all:

<sup>1)</sup> Guilielmus Gemeticensis, Hist. Norm. lib. V, 2: Juxta suos libitus vivere decernebant, quatenus tam in sylvarum compendiis quam in aquarum commerciis nullo obsistente ante statuti juris obice legibus uterentur suis.

<sup>2)</sup> Erläutert sich burch folgende Stelle ber Millnerschen Annalen: ber Rath ju Nürnberg ließ von allen Kanzeln ausrufen, "daß aller lebenbigt Zehent, als Füllen, Kälber, Lämmer 2c., besgleichen ber kleine Zehent, ben man nennt ben tobten Zehent, als Heibel, Erbeiß, Heu, Hopfen 2c. ganz tobt und ab sehn folle, aber ben großen harten Zehenten von hernach benanntem Getreibe, so man die fünf Brand nennt, nemlich von Korn, Dünkel, Waigen, Gerste, Habern, sollte man zu geben schulbig sein." (Nach bem Herkommen bie 15., 20. ober 30. Garbe.)

aemeinaultia, jurudaetreten: wie bas auch nothwendig war, wenn verschiedne Saufen fich vereinigen follten: ber Berfaffer, wer es auch fein maa, hat babei Ginficht und Talent gezeigt. Denn nur fo war es möglich. dan die Artikel allgemeinen Beifall finden, als bas Manifest der gesammten Bauerschaften betrachtet werden konnten 1). Dabei traten aber die weiterreichenden Forberungen feinesmegs gang gurud. Alles Bolf bes Schwarzwalbs vom Butachthal bis jum Dreisam= thal fammelte fich jest um jenen Sans Müller von Bulgenbach. Glanzend anzusehen, mit rothem Mantel und rothem Barett, an ber Spipe feiner Anhänger, jog er von Fleden ju Fleden; auf einem mit Laub und Bändern geschmückten Wagen, einer Art von Carroccio, ward bie Saupt = und Sturmfahne binter ibm bergefahren2). Gin Rierhold bot allenthalben die Gemeinden auf und verlas die zwölf Artifel. Aber ichon blieb der Sauptmann dabei nicht fteben: er erklärte fie für das Wahrzeichen ber evangelischen Berbrüderung, die er stiften Wer fie nicht annehme, ben werbe die Bereinigung in ben weltlichen Bann erflären. Schon feien bie Berren von den Schlöffern, bie Monche und Pfaffen in Klöftern und Stiftern mit biesem Banne belegt. Auch biese aber wolle man in die allgemeine Berbindung

<sup>1)</sup> Die grundlichen und rechten Saubtartitel aller Bauericafft und Sunberfeffen; abgebrudt unter andern bei Strobel Beitrage II, p. 9. Unter ben Ausgaben führt eine bei Panger nr. 2705 ben Bufat : bes Monabts Martii. Urfunblich erscheinen fie querft in ben Berhanblungen ber brei bereinigten Bauericaften mit bem ichwäbischen Bund, im Februar und Marg 1525, wenn wir Saggenmuller glauben p. 513: bann mußten fie bon einem Prabicanten verfaßt worben fein, ber fich bamals ben Bauern zugefellt batte. Rach ber einstimmigen Angabe ber Zeitgenoffen, unter anbern auch Melanchthons, war Chriftoph Schappeler ihr Berfaffer; felbft in ber florentinischen Geschichte von Nardi (VIII, 187) wird er genannt "uno scellerato rinnovatore della setta degli anabattisti chiamato Scaflere". Schappeler jeboch hat bas gegen Bullinger, mit bem er bariiber fprach, ausbrucklich geleugnet (Bullinger Reformationsgeschichte p. 245), und es scheint in ber That ein Brrthum. Wenn man fpater geneigter gewesen ift, Joh. Beuglin bon Lindau nach feinem eignen Bekenntniß (f. Strobel a. a. D. p. 76) bafur gu halten, fo begieht fich beffen Befenntnig boch nur auf Artifel, welche ben Bauern bon Sernatingen zugestanben werben, bamit fie nicht zu ben übrigen Bauern treten: von jenen zwölf Sauptartiteln wurbe mohl auf eine andere Beife bie Rebe fein. Die neuerlich vorgetommene Behauptung, Dr. Fuchsfteiner fei Berfaffer ber Artitel, beruht auf einem Briefe, ber boch nur eine Bermuthung ausspricht, bie fich nicht einmal auf bas Bange bezieht.

<sup>2)</sup> Schreiber: Der Breisgau im Bauernfriege, im Taschenb. f. Gilbsbeutichland I, p. 235.

aufnehmen, wenn sie sich entschließen würden, in gewöhnlichen hüusern zu wohnen, wie andere Leute: dann wolle man ihnen alles gewähren, was ihnen aus göttlichem Rechte gebühre. Seine erste noch vage Idee von der evangelischen Brüderschaft bekam hiedurch einen sehr bestimmten Inhalt. Auf eine radicale Beränderung der öffentlichen Berhältnisse war es damit abgesehen.

Im Laufe des April 1525 ließ es sich an, als könne es wirk

lich am Enbe zu einer folden tommen.

Es ist fehr merkwürdig, daß, wie Munger in Oberschwaben, auf eine abnliche Weise Dr. Carlftadt, ein geborner Franke, in Franken an dem Ausbruch ber Bewegung Antheil batte. Bon Strakburg verwiesen und zur Rückreise genothigt, aber bier allenthalben verfolat, und awar mit boppeltem Abicheu, ba feine Aweifel an bem Sacrament ruchbar geworben, fand er endlich einen Bufluchtsort in Rothenburg an der Tauber, wo die Zustände seinen Tendenzen entsprachen. Die Bürgerschaft von den Rünften forderte eine Durch führung der nur eben begonnenen Kirchenveränderung? ber sich die Geschlechter, die Erbaren, widersenten, die ohnehin nicht mit vollem Rechte herrschten. Bur Seite stand ben Bunften eine bier besonders fraftige, friegsfertige Bauernschaft in ber Landwehre, welche ebenfalls mit nicht ganz rechtmäßigen Anlagen beimgesucht worden war und bie Freiheit bes Evangeliums verlangte. Wie wir Carlftadt kennen, so mußte er diese Bestrebungen billigen. Bon bem Rathe bereits verbannt, aber von einigen mächtigen Mitgliedern beffelben insgeheim zurückbehalten, erschien er plötlich bei bem Marterbild am großen Gottesader in seinem Bauernrod und weißem Kilzbut, und ermahnte die Landleute, von ihrem Borhaben nicht abzulaffen 1). sich aber, daß die Bewegung bei den religiösen Neuerungen nicht fteben blieb. In der letten Woche des März erhoben sich Unruhen querft auf bem Land, dann in der Stadt, in welchen bier ein Aus: schuk aus den Rünften die öffentliche Gewalt an fich rift, dort aber bie Bauerngemeinden fich zu einer großen Genoffenschaft verbanden, ihre Beschwerben, die zwar geiftlich begrundet, aber feineswegs rem geiftlicher Natur waren, vortrugen, und die Waffen ergriffen, um ihre Abstellung zu erzwingen. Und noch rascher als in Schwaben

<sup>1)</sup> Benfen, ber Bauernkrieg in Ofifranken p. 79. Nach ber Urgicht bet Stephan von Menzingen ging auch biefer Anführer ber ftäbtischen Bewegung, ein Anhänger bes Herzogs Ulrich von Würtemberg, viel mit Carlftabt um. Bgl. Anfang und Ende bes Bauernkriegs zu Rothenburg bei Balch L. B. XVI, 180.

entwickelte fich in Franken die ichon insaeheim vorbereitete Bewegung: es fei nun, bag jene bon Sans Müller ausgefenbeten Boten bier wirkliche Berabrebungen ju Stande gebracht, ober bag bas Beispiel ber Nachbarn mikberanuate Bolfsbäupter aufgereizt batte. In einem Thale bes Obenwalbes, genannt ber Schüpfergrund, versammelten fic ein paar tausend Bauern, aufgeregt burch die amolf Artikel, die ihnen zu Sanden gefommen, und mablten ben Wirth von Ballenburg. Georg Mettler, in beffen Saufe fie bie erften Borbereitungen getroffen. einen bermegenen Menschen, ber im Saus und Braus eines vielbefucten Wirthshauses seine Tage augebracht, ju ihrem oberften Saupt-In Bödingen, in Mergentheim, an vielen andern Orten wurden ähnliche Bersammlungen gehalten. Man begann in der Regel damit, die Kasten zu brechen: ein Gelag ward veranstaltet, bei dem bann ber Beredtefte. Unzufriedenste das Wort nahm: Die zwölf Artifel wurden bervorgezogen, gelesen und gebilligt: ein Anführer ward ernannt, die Sturmglode gezogen: so brach der Aufruhr los, ber fast allenthalben bamit anfing, daß man sich eines Mehlvorraths. eines Beinkellers bemächtigte, ober einen berrichaftlichen Teich aus-Auf den Pferdlein ber Pfarrer fah man die neuen Sauptleute baherftolziren. Wie leichtfinnig auch biese Anfange aussaben. ber Fortgang, ben sie nahmen, war um so ernster. stimmten Tagen vereinigten fich bie Saufen von allen Seiten, nicht gerade an ben Malstätten, sondern bei den Klöstern, die fie dem Berberben bestimmt, . 3. B. bei Scheftersheim, und schwuren einander gu, weber geiftlichen noch weltlichen Fürsten fernerbin Steuer. Rins. Roll ober Behnt ju gablen, bis jum Austrag: in Bufunft wie Ginen Gott so nur Einen herrn zu haben. Es ist, als führe eine geheime Lei= tung die Emporten nach einem bestimmten Ziele. Ihre Absicht war, fich awar junächst von ben Berrschaften zu befreien, aber bann mit ibnen zu verbunden und eine gemeinschaftliche Richtung gegen die Geist= lichteit, bor allen gegen die geiftlichen Fürsten zu nehmen. haufen begaben fich ins Relb, um diefe Sache mit Gewalt burchzusetzen: ber eine, genannt ber schwarze, von Rothenburg ber unter hans Kolbenschlag, der andre, der sich vorzugsweise den hellen nannte, bom Obenwald unter Georg Mettler. Die herrschaften wurden genöthigt, die zwölf Artikel anzunehmen, von welchen der obenwäldische Saufe eine besondre Erklärung erließ, in der er bor allem auf Ab-

<sup>1)</sup> Rach Hubert, Thomas Leobius, geschah bas um Mittfasten, Latare, 26. Marg.

schaffung des Todfalls, des kleinen Rebnten und der Leibeigenschaft brana. - überhaupt nicht ohne die localen Modificationen, die man nöthig erachtete, und mit bem Borbebalt weiterer Reformen 1). Und biefen Saufen stellte fich nun fein Bundesbeer entgegen wie in Schwaben: Niemand konnte ihnen widerstehn. Die Grafen von Sobenlobe und Löwenstein, ber Comthur bes beutschen Ordens zu Mergentbeim, ber Runker von Rosenberg wurden nach einander genöthigt, die Bebingungen zu unterschreiben, bie ibnen bie Bauern machten, und fic ber Reform, die fie einführen wurden, im Boraus zu unterwerfen. Die Grafen Georg und Albrecht von Sobenlobe bequemten fich, auf bem Grunbuhl por bem Beere ber Bauern zu ericbeinen: "Bruber Georg und Bruder Albrecht", rief ihnen ein Reftler von Dehringen zu. .. fommt her und gelobt ben Bauern, bei ihnen als Brüder ju halten, benn auch ihr feib nun nicht mehr Berren, sondern Bauern"2). Webe benen, die sich widersetzten, wie Graf Helfenstein in Weinsberg. In den Bauern entzündete fich bei dem erften Widerstand ihre angeborne Robeit zu bem wilbesten, übermuthigsten Blutdurft: fie schwuren, alles zu töbten, was Sporen trage: als fie Belfenfteins mächtig geworben, war es vergebens, daß fich feine Gemahlin, natürliche Tochter Kaiser Maximilians, ihren Knaben auf dem Arm, vor den Dberhäuptern nieberwarf: man bilbete eine Gaffe, ein pfeifenber Bauer schritt bem Schlachtopfer voran: unter Trommeten= und Schalmeienklang warb helfenftein in die Spiege feiner Bauern gejagt. Da beugte sich Jedermann: der ganze Abel vom Obenwald bis an bie schwäbische Grenze nahm bie Gefete ber Bauern an: Die Winterftetten, Stettenfels, Zobel, Gemmingen, Frauenberg, die Grafen von Wertheim und Rheined; die Hohenlohe gaben den Bauern jest auch ihr Gefcut 3). Um ber Sache ein Enbe ju machen, nahmen beibe Saufen ihren Weg wiber ben mächtigften Berrn in Frankenland, bet ben Titel des Herzogs daselbst führte, wider den Bischof von Burgburg. Sie hatten fich auf bem Rug nicht allein bereichert und berstärkt, sondern auch mit namhaften hauptleuten aus dem Ritterstand Die Anführung bes Obenwalber Saufens hatte Got von Berlichingen übernommen — zum Theil wohl, weil es gefährlich gewefen ware, fich zu widerseten, aber zugleich angezogen burch die

bei Dechele p. 271.

<sup>1)</sup> Erklärung ber zwölf Artikel bei Dechole p. 572 und Benfen p. 526. 2) Schreiben bes Grafen Georg an bie Stabt Hall Dienstag nach Balm

<sup>3)</sup> Chronit ber Truchfeffen II, p. 195.

friegerische Thätigkeit, die sich ihm hier barbot, in der er nun einmal lebte und webte, zumal da sie gegen seine alten Feinde im schwäsischen Bund gerichtet war 1); — den Rothenburger führte Florian Geier. Am 6. und 7. Mai erschienen sie von verschiednen Seiten her vor Würzburg, freudig empfangen von den Bürgern der Stadt, welche sich jetzt zu reichsstädtischen Freiheiten zu erheben gedachten 2), und schwuren einander nicht zu verlassen, die der Frauenberg erobert sei, wo die letzte Kraft der Ritterschaft und des Fürstenthums in Kranken, die sich jetzt vereinigt hatte, versammelt war.

Und in diesem Augenblick, Ende April, Anfang Mai 1525, war bereits in ganz Oberdeutschland ein ähnlicher Zustand eingetreten. Allenthalben waren Bewegungen ausgebrochen und im Grunde auch überall sieareich geblieben.

Der Bischof von Speier hatte bie Bedingungen ber Bauern eingeben muffen 3): ber Churfürst von ber Bfalz hatte sich in freiem Relbe bei bem Dorfe Sorft vor ihnen gestellt und ihnen Erledigung ihrer Beschwerden auf Grundlage der zwölf Artikel versprochen 4). Im Elfaß war felbit die Refidenz bes Bijchofe, Rabern. in die Sande ber Bauern gefallen: Die Ginwohner ber fleinen Stabte erflärten, fie batten feine Spieke, um bie Bauern ju ftechen: beren hauptleute, ber Schlemmerhans und ber Dederhans, hatten einen Augenblick die Herrschaft. Da Markgraf Ernst von Baden die Bedingungen ber Bauern nicht eingeben wollte, wurden seine Schlöffer eingenommen, und er mußte flüchtig werben. Die Ritterschaft bes Segau marb in ber Stadt Bell am Unterfee von ben Bauern eingeichlossen und belagert. Auch der gewaltige Truchsek, an der Spike ber ichwähischen Bundesvölker, mußte fich endlich jum Bertrag mit den Bauern von Allgau, See und Ried bequemen und ihnen eine Erledigung ihrer Beschwerben unter Bermittelung ber Städte bor

<sup>1)</sup> Lebensbeschreibung bes Gög p. 201. Bgl. seine Entschulbigung in ben Materialien p. 156. Zimmermann nach ber Urgicht bes Bauernraths, Schmib II, 279.

<sup>2)</sup> Johann Reinhards Burgburgifche Chronit in Lubw. Burgb. Gefcichtes ichreiber p. 886.

<sup>3)</sup> Gnobalius II, 142.

<sup>4)</sup> Schreiben bes Churfürsten an Mesanchthon: "Saben uns mit ihnen ber 12 Artitel wegen eines Landtags vereinigt, bergestalt, wes wir uns berselben mit ihnen vergleichen möchten, bas hat seine Wege, wes wir uns aber nicht vertragen können, bas soll stehen zu Churfürsten Fürsten und Stänben bes Reiches." Dies ist bas Princip ber meisten Abkommen, die man tras. (Mel. Epp. I, 743.)

ber Unterwerfung versprechen. Ein Glud, wenn die Bauern fich noch auf die Zukunft verweisen ließen. In Würtemberg wollten sie bon keinem Landtag mehr hören, sondern alles quaenblicklich ibrer driftlichen Bereinigung unterwerfen, die fich bereits über den größten Theil bes Landes verbreitete: jeder Ort stellte eine bestimmte Angabl ine Feld. Der Bifchof von Bamberg, ber Abt von Berefelb, ber Coadjutor von Kulda hatten fich zu geiftlichen und weltlichen Conceffionen verstanden; ber lettere mit besonders leichtem Sinne: icon liek er sich als Kürst von der Buchen begrüßen; auch sein Bruder, ber alte Graf Wilhelm von Senneberg, nahm ben Bund ber Bauem an, und versprach alles frei zu laffen, "was Gott ber Allmächtige gefreiet in Chrifto feinem Sohn." 1) Bielleicht ben fühnften Berfuch einer Umgestaltung aller Berhältniffe machten bie Gintrobner bes Noch einmal versammelten sie sich auf dem Grund und Boden ihrer uralten Malftatt, ber Lütelaue, zu St. Bartholomä2), und vereinigten fich, vor allem ihre alte Verfaffung guruckzufordem, bas Saingericht nach bem 'alten Rechte, Die Serstellung bes Gebides. welches das Land in eine Art von Festung verwandelte, überdies aber eine gleichmäßige Gerbeiziehung ber weltlichen und geistlichen Berren zu den Lasten der Gemeine, Berwendung der Klosterauter zum Nuten ber Landschaft; gelagert auf bem Wachholber bei Erbach, in offener Emporung nothigten fie Statthalter, Dechant und Capitel, ihre Forderung in der That zu bewilligen 3). Auch in Afchaffenburg mufite ber Statthalter bes Erzbischofs von Mainz bie Bedingungen ber Bauern eingebn.

Dergestalt war ber ganze schwäbische und frankische Stamm ber beutschen Nation in einer Bewegung begriffen, die sich zu einer wellständigen Umkehr aller Verhältnisse anließ; schon nahmen neben den Bauerschaften auch eine ganze Anzahl von Städten daran Antheil.

Zuerst gesellten sich die kleineren Städte zu ihnen: wie Leipheim und Günzburg an der Donau, die freilich dafür sehr bald gestraft wurden; die neun odenwäldischen Städte im Mainzer Oberstift; die Städte im Breisgau, wo wohl hie oder da ein Stadtschreiber den Bauern selbst die Thore öffnete: sie hätten ohnehin nicht die Krast

<sup>1)</sup> Bunbesformel bei Lubwig a. a. D. p. 879.

<sup>2)</sup> Nach Bobmanns Rheingauischen Alterthümern p. 461. Daß ber Bachholber bie alte Malftatt gewesen, wie Bogt annimmt, beruht wohl auf einem Irrthum.

<sup>3)</sup> Artikel gemeiner Lanbschaft bei Schunt Beiträge zur Mainzer Gesch. p. 191.

gehabt Widerstand zu leisten, und theilten die meisten Beschwerden ber Bauern: die Bamberaischen fakten die kubne Idee, die benachbarten Edelleute zu nöthigen, in ihre Ringmauern zu ziehen und Bürger zu werden: bei funfzig Schlöffer find bier gestürmt worden 1). Die Burger von Rempten benutten ben gunftigen Augenblick, mit bem Abt Sebastian, der sein Schlof Liebenthann an die Bauern hatte aufgeben muffen und in ber Stadt Rettung fuchte, einen längst beablichtigten Vertrag über bie Ablösung aller fürstlichen Rechte ju Ende zu bringen. — Dann wurden auch einige Reichsstädte zweiten und dritten Ranges in Gute oder mit Gewalt berbeigezogen. Seilbronn, Memmingen; Dünkelsbühl, Wimpfen; Rothenburg trat endlich in feierlicher Bersammlung in ber Bfarrfirche auf bundert und ein Jahr in den Bund der Bauern. Windsheim ward nur durch bie Abmahnungen von Nürnberg zurückgehalten. Aber felbst in ben größern Städten regten fich abnliche Bestrebungen. Mains forberte bie ibm nach bem letten Aufruhr entriffenen reichsstädtischen Rechte wieder zurück. Der Rath von Trier brang nicht allein auf eine herbeigiehung ber Geiftlichen ju ben burgerlichen Laften, fondern nahm sogar einen Antheil an den geiftlichen Gefällen in Ansbruch. die bei ben Reliquien im Dome einkamen 2). In Frankfurt fah fic der Rath genöthigt, die ihm von der Gemeine vorgelegten Artikel von Wort zu Wort anzunehmen 3): zu seiner Entschuldigung führt er an, daß das auch in gar manchen andern Reichsstädten neschehe. Man bemerkte. Strafburg nehme bie Emporer als Burger auf. Ulm unterftüte fie mit Waffen, Nurnberg mit Broviant. fich ein Gelehrter, ber die Meinung hegt, die Bewegung rühre faft noch mehr von ben Städten ber als von den Bauern, durch jüdische Emissäre habe man biefe erft aufgereizt: ber Sinn ber Stäbte fei, fich der fürstlichen Gewalt überhaupt zu entziehen und zu leben wie Benedig oder die alten Republiken 4).

So wenig das auch Grund hatte, — wir wissen sehr wohl, mit welchem Eifer manche Reichsstadt, z. B. Nürnberg, die beginnende Bewegung in ihrem eignen Gebiet zu unterdrücken bemüht war; wir sehen allenthalben, wie die den bäurischen entsprechenden ftädtischen

<sup>1)</sup> Lang Geschichte von Baireuth I, 187. Seller a. a. D. p. 88.

<sup>2)</sup> Scheckmann Additamentum ad gesta Trevirorum in Whitenbachs Musg. ber Gesta II, animady. p. 51.

<sup>3)</sup> Lerenere Frankfurter Chronif.

<sup>4)</sup> Conradi Mutiani Literae ad Fridericum electorem 27. April 1525 in Köhlers Beiträgen I, 270.

Sährungen nur burch die Gelegenheit hervorgerufen werden, — so springt doch in die Augen, wie fart und umfassend durch das hinzutreten dieses zweiten Elementes die Emporung, die allgemeine Gefahr werden mußte.

Da ift nun überaus merkwürdig, welche Ideen in diesem Ro-

ment emporftiegen.

Die Bauern in Franken faßten Plane zu einer Reformation bes Reiches.

So tief lag die Bestrebung, man möchte sagen, im Blute der Nation. Bas die Fürsten auf so vielen Reichstagen vergebens versucht hatten, was auch Sidingen drei Jahre früher mit den Rittern auf seine Weise auszuführen beabsichtigt, das glaubten jetzt die Bauern durchsehen zu können: natürlich in einem Sinne, der ihrer Erhebung überhaupt entsprach.

Man wollte vor allem versuchen, der in sich zügellosen Bewegung eine allgemeine Leitung zu geben. In Heilbronn sollte eine gemeinschaftliche Canzlei für alle Hausen, eine Art von Regierung eingerichtet werden. Die Massen selbst sollten nach Hause an ihr Tagewerk gehn, nur ein Aufgebot sollte im Felde bleiben und es sein Geschäft fein lassen, die noch Unüberwundenen zur Annahme

ber gwölf Artifel zu nöthigen.

Indem man dann weiter an eine befinitive Einrichtung dachte, war die vornehmfte Idee, die alles beherrschte, folgende. Die Bauern sollten von allen drückenden Gerechtsamen geistlicher und weltlicher Herrschaften befreit werden. Zu dem Ende wollte man zu einer alle gemeinen Säcularisation der geistlichen Güter schreiten. Indem dat durch die geistlichen Herrschaften weggefallen wären, hätte man auch die Möglichkeit erhalten, die weltlichen zu entschädigen: denn nicht ohne Entschädigung wollte man die letztern ihrer Rechte berauben. Die Masse der Güter war aber so groß, daß man damit auch noch alle öffentlichen Bedürfnisse des Reiches zu befriedigen hosste. Alle Zölle sollten aufhören, alle Geleite; nur immer im zehnten Jahrsollte man eine Steuer zu bezahlen haben: für den römischen Kaiser ih, bessen Schirm und Schutz in Zukunft allein herrschen würde, ohne

<sup>1)</sup> So schlug man bem Markgrafen Ernst von Baben ab, ihn als Fürsten zu erkennen: nur vom Raifer und von bessen Statthalter wollten sie in Zukunft regiert sein. Etwas Aehnliches verstanden sie auch wohl unter bem göttlichen Recht, bas sie dem Herzog von Würtemberg bewilligten. Daß sie den Kaiser anerkannten', hatte seinen vornehmsten Grund darin, daß er in dem N. Test. vorkam.

alle andre Bervflichtung. Die Berichte follten nach einem umfaffenden Grundsak umgestaltet und popularifirt werden. Bier und sechzig -Freigerichte follten im Reiche bestehn, mit Beifikern aus allen Ständen. auch aus ben geringern; sechzehn Landgerichte, vier Sofgerichte, Ein Kammergericht: alle auf ähnliche Weise pragnisirt. Das Kammer= gericht follte folgende Mitalieder haben: zwei von Kürsten, zwei von Grafen und herren, zwei von der Ritterschaft, drei von den Reichsstädten, drei von den Fürstenftädten, vier von allen Communen im Reiche. Gebanken, die schon öfter gefaßt waren, die 3. B. schon in einer 1523 erschienenen Schrift .. Nothburft beutscher Nation" ausgesprochen find, jest aber von ein paar geschickten und fühnen Bauernanführern, Friedrich Weigant von Miltenberg und Wendel Sibler. früher hobenlohischem Cangler, aufgenommen und ausgebildet wurden 1). Besonders die Doctoren bes romischen Rechtes maren ben Bauern bethaft: ju feinem Gericht follten fie jugelaffen werden: nur an den Universitäten wollte man fie bulben, um sich in bringenben Fällen Raths bei ihnen zu erholen. Auch übrigens follten alle Stände auf ibre urfprungliche Beftimmung jurudgeführt werben: Die Geiftlichen nur bie Buter ihrer Bemeine fein: Fürsten und Ritter sich ben Schut ber Schwachen angelegen fein laffen und fich bruderlich halten: alle Communen eine Reformation nach göttlichem und natürlichem Recht erfahren: nur Gine Munge follte gelten: man wollte gleiches Mak und Gewicht einführen.

Ibeen einer Umwälzung von Grund aus, wie sie erft in der französischen Revolution wieder jum Borschein gekommen sind.

Allein ohne Aussicht waren fie nicht. Jeben Moment breitete sich die Bewegung weiter aus. Sie hatte schon Helfen ergriffen und

<sup>1)</sup> Bgl. Entwürfe ber Bauern bei Dechsle p. 163 und im Anhang. Es ift schon von Eichhorn (Deutsche Staats- und Rechtsgesch. III, p. 119 Ausg. IV) bemerkt worden, daß durch diese Entwürfe ein neues Licht auf die sog. Resormation Friedrichs III sällt. Zwar trägt Goldast die Schuld nicht, die ihm Eichhorn beimist, — er hat dies Werken nicht zuerst für eine Resormation des Kaisers ausgegeben: die alte Schrift, die er citirt, sührt wirklich den Titel: "Teutscher Nation Notturst: die Ordnung und Resormation aller Stend im Röm. Reych, durch Kapser Friedrich III Gott zu Lob, der ganzen Spriftenheyt zu Rutz und Seligkait sürgenommen." (Panzer II, p. 226.) Allein das ist ohne Zweisel eine schriftsellerische Fiction: die Schrift athmet durchaus den Geist der ersten Resormationsjahre. — Das Unglück von Ersurt, dessen dert unter den Communen gedacht wird, die durch Eigennutz zu Erunde gesgangen, bezieht sich auch wohl mehr auf die verderblichen Unruhen von 1510 als aus frühere wenig bemerkte Ereignisse.

fucte von hier aus ben fächfischen, von Oberschwaben ben bairischen Stamm, bon Elfak ber Lothringen ju erreichen und ju überfluthen, Uebereinstimmende Reaungen finden wir in Weftphalen, 3. B. in Münfter, wo die Stadt ihrem Cavitel gegenüber die nemlichen forberungen aufstellt wie bort Trier, und ber Bischof icon fürchtet, in furgem bas gange Land von bem Sturme ergriffen gu feben 1); in ben östreichischen Borlanden, wo die Widerstrebenden in der That mit jener Acht ber Bauern beimaefucht murben: in allen Albengegenden; in Throl fab fich Erzbergog Ferbinand genöthigt, ben Ausschüffen ber zwei Stände von Inn und Wippthal in offenbarem Widerspruch mit ben Regensburger Beschlüssen die Bewilligung ju machen, bak bas Evangelium in Rufunft "lauter und flar, wie bas ber Text vermaa", gepredigt werden folle 2); im Stifte Briren ftellte fich ber Secretar bes Bifchofe. Michael Geinmabr, an Die Svite bes Aufruhre; in Salaburg sammelten fich auf ben Ruf ber Sturm: glode die Berginappen bei den Kirchen. Selbst bei Wien und Reuftadt sprachen bie Sauerknechte in ben Weinbergen von einer Berbindung, die es ihnen möglich mache, binnen wenigen Stunden bei gebntaufend Mann ins Reld zu ftellen 3).

Indessen war der Aufruhr auch in Thüringen losgebrochen und da in ein neues Stadium seiner Entwickelung getreten.

Es sollte fast scheinen, als hätten in Thüringen und am Harz Ueberlieferungen bes flagellantischen Spiritualismus, beffen Spurm wir dort noch bis ans Ende bes funfzehnten Jahrhunderts begleiten 4),

- 1) Alle und semptliche Artikel burch Die van Munster by sick solosift upgericht, und besonders das Schreiben des Bischofs Frederik 8. Mai bei Niesert Beiträge zu einem münsterschen Urkundenbuch I, 113. "So juw vorgekommen, was grotes Uprores ihont im hylligen Ryke und baitscher Nation weder alle christliche Ordenunge Obericheit geistlich und weltlich vorhanden is werden wy berichtet, das sulchs allhier in unserm Gestichte unser Obericheit und insonderheit dem geistlichen Stande zu gyner geringen Berhondunge Indrod und Besweringe im Deile och vorgenommen und betenget."
  - 2) Excerpte bei Bucholt VIII, 330. Es ift ein Miffennen ber Spracht biefer Zeit, wenn Bucholt annimmt, in biefen Bewilligungen fei bas Berfängliche umgangen.
    - 3) Schreiben von Hofrath und Renntlammer bei Bucholt VIII, p. 88.
  - 4) Nach Johann Lindners Onomasticon (bei Menden II, p. 1521) war biese Secte besonders in Aschersleben und Sangerhausen im Gange. Rach einem Document, welches Förstemann in den Prodinzialblättern für Sachsen mittheilt (1838 nr. 232), sinden wir noch im J. 1481 eine Inquisition auf dem Schlosse hohm gegen einen Geisler. Ein Anschließungspunct möchte sein,

ben Boben für die bäurischen Unruben porbereitet. Wenigstens maren bier die Motive religiöfer Schwärmerei noch ftarter als die politischen. Jene Meinungen, welche Luther einst in Bittenberg befiegt, gegen beren Festsetzung in Thuringen er seinen Fürsten gewarnt batte. fanden jett Gebor bei einer großen gufgeregten Population. Munger war nach Thüringen gurudgekehrt: in Mühlhausen, wo, wie in Rothenburg, burch bas Einverständniß bes Landvolkes und ber geringeren Bürgerclaffe eine Aenderung der Verfassung und des Rathes berbeigeführt worden war, hatte er Aufnahme gefunden und die Gährung in weiten Kreisen um sich ber verbreitet. Er verachtete, wie wir wiffen, bas "gedichtete Evangelium", bas Luther predigte, seinen "bonigfüßen Chriftus", feine Lehre, bag ber Wiberchrift gerftort werden muffe burch bas Wort allein, ohne Gewalt: er behauptete. bas Unfraut muffe ausgerauft werben zur Zeit ber Ernte, so habe Josua die Bölfer bes gelobten Lanbes mit ber Scharfe bes Schwertes Auch mit ben Berträgen, welche bie Bauern in Schwaben und Franken schlossen, war er unzufrieden. Biel weiter gingen seine Gebanken. Er fand es unmöglich, ben Leuten bie Wahrheit ju sagen, so lange sie von den Kürsten regiert würden; unmöglich. zugleich Gott zu fürchten und die unvernünftigen Regenten zu ehren. Der Auserwählte werbe umschattet von dem heiligen Geift, in ber Furcht Gottes, aber man habe in der Christenheit die Gnadelosen aufgenommen, die feine Furcht Gottes fennen; diefe, die Rarften. bete man öffentlich an. Gott habe die Fürsten und herren ber Welt

bag auch jene ihren Prebiger als Propheten behandelten, in ihm ben Richter am jungften Tage ju feben meinten. Doch ift freilich alles metamorphositt.

<sup>1)</sup> Auslegung des andern unterschubs Danielis deß propheten gepredigt ausm Schloß zu Alftedt der ben tetigen thewren Herzogen und Vorstehern zu Sachsen durch Thomas Münger. 1524. Wohl eine seiner merkwürdigken Schriften. Er windet sich sehr, um einen Unterschied zwischen der ächten Offenderung und den falschen Gesichten aufzustellen, z. B. sie komme hernieder "in einer frohen Berwunderung", der Wensch müsse "abgeschieden sein von allem zeitlichen Trost seines Fleisches", das Werk der Gesichte müsse "nit rausser quellen durch menschliche auschlege, sondern einfaltig herstießen nach Gottes unvorrucklichen Willen"; aber es leuchtet ein, daß er mit dem allen noch lange nicht so weit kommt wie Ignatius Lovola. Zugleich bekämpft er die gemäßigte Theorie Luthers, die er einer "getichten Güte" zuschreibt. Er sagt ganz ofsen, der Gottlose habe kein Recht zu leben. "Ich sage mit Christo 2c., das man die gotlosen regenten, sunderlich pfassen und mönche tödten sol." Die Fürsten sollen die Gottlosen vertigen, wo nicht, so wird ihnen Gott ihr Schwert nehmen. "Ih lieden Herren, wie hubsch wirt der Herr unter die alten Topf schmeißen mit einer ehsern stangen."

in seinem Grimm gegeben, er werbe fie in feiner Erbitterung wieber weathun 1). Doch felbst bie Aufhebung bes Fürftenthums genügt ibm noch nicht. Er erklärte es für unerträglich, bak alle Creatur jum Gigenthum gemacht worben fei, Die Fische im Baffer, Die Bogel in ber Luft, bas Gewächs auf Erben: — auch bie Creatur muffe frei werden, wenn das reine Wort Gottes aufgeben folle. Alle Begriffe, auf benen ber Staat beruht, ftogt er um: nur bie Offenbarung erkennt er an. "Aber ein neuer Daniel", fagt er, "muß fie auslegen und an ber Spite bes Volkes einhergehn wie Mofe." baufen gelangte er zu bem Ansehen eines Herrn und Bropheten. Er fak mit zu Rathe: er fprach Recht nach ber Offenbarung: unter feiner Leitung wurden die Rlöfter eingezogen. Geschütze gegoffen bon ge waltigem Caliber, friegerische Unternehmungen vollzogen. Erft wurden bie Pfarren im Gebiete bes Herzogs Georg überfallen, bann wurden mit Bulfe bes emporten Bolfes bie Rlofter gefturmt, wie am bar Michelftein, Ilfenburg, Walfenried, fo in ber guldnen Aue Relbra, Donndorf, Rokleben, Memleben, alle andern in ber groken Thuringer Ebene bis binan in ben Walb; in Reinhardsbrunn wurden bie Dente male ber alten Landgrafen verwüstet, die Bibliothek gerftort 2). Hierauf griff man, wie im Eichsfeld, fo in Thuringen die Schlöffer und Sofe ber Berren an. Sier boren wir nicht von Bedingungen und Bertrag, von jener Aussicht auf eine künftige Reformation: es war auf bas allgemeine erbarmungslose Berberben abgesehen. "Lieben Brüber", schrieb Munger an die Bergleute zu Mansfeld, "laßt euch nicht er barmen, ob euch Esau gute Worte gebe; sehet nicht an ben gammer ber Gottlofen. Lasset euer Schwert nicht kalt werden vom Blut: schmiedet Vinkepanke auf dem Ambog Nimrod, werft ihm den Thurm zu Boben, weil ihr Tag habt." "Daß Du es wissest", schrieb er an Graf Ernst zu Helbrungen, "ber allmächtige ewige Gott hat es geheißen, dich mit der Gewalt, die uns gegeben, vom Stuhl pu ftogen" 3). Als bas Landvolf von Schwarzburg fich gegen ben Grafen erhoben, auch hier einverstanden mit den kleinen Städten, und fich in einen starken Saufen zu Frankenhausen gesammelt, fürchtete Munger nur ben Abichlug eines Bertrages, Betrug, wie er fich ausbrudt, burch die Gerechtigkeit, und erhob sich in Person aus dem festen

<sup>1)</sup> Gezeugnuß bes erften Capitels bes Evangelions Luca burch Et. A. bei Förstemann: Reues Urfunbenbuch 238.

<sup>2)</sup> Thuringia sacra I, 173.

<sup>3)</sup> Schreiben bei Strobel: Leben, Schriften und Lehren Thoma Munberd p. 95.

Mühlhausen, um das zu verhindern und das "Nest der Abler" anzugreisen. Aus der Apokalypse bewies er, daß die Gewalt dem gemeinen Bolk gegeben werden solle. "Macht euch mit uns an den Reigen", schrieb er an seine Freunde zu Ersurt, "den wollen wir gar eben treten: wir wollen es den Gotteslästerern bezahlen, wie sie der armen Christenheit mitgespielt haben." Er unterzeichnet sich "Thomas Münzer mit dem Schwert Gideonis."

Eine gewaltige Stellung hatte Thomas Münzer boch, so sehr er auch ein Schwärmer war. Die spiritualistischen Meinungen früherer Jahrhunderte durchdrangen sich in ihm mit den Tendenzen geistlicher und weltlicher Reform, welche jest emporgekommen. Er bildete eine Meinung aus, die sich an das gemeine Bolk wandte, es zur Bernichtung aller bestehenden Ordnung aufforderte und die unbedingte Herschaft eines Propheten vorbereitete. Rings umher, auf allen Bergen von Thüringen und Meißen, sammelten sich Bolkshausen 1), erwartungsvoll nach einem ersten entschiedenen Erfolg seines Unterznehmens, dem sie sich anzuschließen gesonnen waren. Ueber ganz Deutschland hätten dann die Fluthen in dieser Richtung hingewogt.

So kam es endlich zu Tage, was sich schon lange angekündigt: nachdem die Gewalten, welche den deutschen Staat constituirten, an einander und unter sich selber irre geworden, erhoben sich die elementaren Kräfte, auf denen er beruhete. Aus dem Boden zuckten die Blize auf: die Strömungen des öffentlichen Lebens wichen aus ihrem gewohnten Laufe: das Ungewitter der Tiefe, das man so lange brausen gehört, entlud sich gegen die obern Regionen: es schien sich alles zu einer vollkommenen Umkehr anzulassen.

Treten wir diesem größten Naturereigniß des deutschen Staates in seiner Totalität noch einmal näher, so können wir mehrere Stufen darin unterscheiben.

Der Ursprung besselben lag ohne Zweisel in der grade in den letten Jahren angewachsenen Bedrückung des Bauernstandes, der Auflegung neuer Lasten, und zugleich in der Berfolgung der evanzelischen Lehre, die den gemeinen Mann in Deutschland mehr als trüher oder später irgend ein geistiges Element ergriffen, zu selbstethätiger Theilnahme angeregt hatte. Es hätte sich denken lassen, daß die Bauern dabei stehen geblieben wären, die willkürlichen Ansforderungen zu verweigern und sich die Freiheit der Predigt zu verschaffen: damit würden sie noch keineswegs alle Macht der bestehenden

<sup>1)</sup> Pauli Langii Chronica Numburgensia bei Menden II, 67.

Ordnung wider fich aufgerufen, fie würden fich vielleicht eine bedeutende Rukunft gesehlichen Fortschrittes gesichert baben.

Ja selbst noch mehr ließ sich erreichen. An so vielen Orten sehen wir Berträge schließen, in welchen die Herrschaften von ihren früher erworbenen Rechten die drückendsten aufgaben: es ließe sich benken, daß man dieselben von beiden Seiten beobachtet hätte und daburch in ein rechtlich bestimmtes Berhältniß zu einander getreten wäre.

Allein es liegt nun einmal nicht in ber Natur bes Menschen, fich mit einem beschränkten Gewinn ju beanugen : und bie fiegreiche Menge wird niemals verstehn inne zu halten. Es erwachte wohl bie und da eine verworrene Erinnerung an alte Gerechtsame ber Bollsgemeinden: ober man fühlte fich nicht minder wehrhaft als die Ritter — wie benn ber Aufruhr zugleich als ein Symptom bes wieder emportommenden Fuftvolkes angesehen werden muß: - baubt fächlich aber haß und Rachsucht, die fich lange angesammelt, fanden endlich Raum sich zu entladen. Indem einige Dberhäupter fich ber maken, in bem Reiche eine besondere Ordnung ju ftiften, fluthete bie wilde Zerstörung von Schloß zu Schloß, von Kloster zu Kloster, und bebrobete bereits die Städte, die fich nicht anschloffen: ber Bauer meinte wohl, er durfe nicht ruhn, bis es in Deutschland nichts weiter gebe als Bauernhäuser 1). Und mit diefer Wuth traf nun ber gana tismus ber schwärmerischen Bredigt zusammen, ber bie Zerstörung rechtfertigte, fich berufen glaubte, Blut zu vergießen und nach ber Eingebung bes Momentes, die er für göttlich erklärte, ein neues himm lisches Reich aufzurichten. Wäre es gelungen, so wäre es mit aller ruhigen Entwickelung nach ben bem Geschlechte ber Menschen nun einmal vorgeschriebenen Gefeten am Ende gewesen. Glücklicherweise konnte es nicht gelingen. Bu seinem gigantischen Unternehmen war Münzer lange nicht Brophet noch helb genug. Dazu waren auch bie bestehenden Zustände doch ju gut befestigt. In der reformato-

<sup>1)</sup> Nach Müllners Annalen erklärten bie Bauern, verdrießlich iber eine abschlägige Antwort, dem Rath zu Nürnberg: es sei wohl möglich, daß der Rath eher die Hilfe der Bauern bedürfe als die Bauern die Hilfe des Rathes: "darauf sind sie mit einem solchen Trutz und hochmuth abgescheiben, als wann die Welt ihr eigen wäre; haben sich auch ingeheim gegen etliche vernehmen lassen, sie gedenken kein Hauß im ganzen Land zu gedulden, das bester sie benn ein Bauernhaus." In der "Lanndfordnung, so Michel Geismair gemacht hat, im 1526 Jar" bei Bucholt IX, 651 ist der fünste Artikel, daß "alle Rinkmauern an den Stetten, dergleichen alle Geschlösser und Bevestigung im Land niedergeprochen werden und hinfur nimmer stätt sonnder Dörfer sein, damit Unterschied der Menschen (aushöre) — und ain gannze gleichait im Lannd sei."

rischen Bewegung selbst war bas stärkste und in sich wahrhaftigste Element ihm entgegen.

Luther batte fich bon Sidingen und ben Rittern ju feinem politischen Unternehmen fortreiken laffen: auch die Bewegung ber Bauern fonnte ibn nicht anfecten. Anfange, ale fie noch unschuldiger ausfab. redete er jum Frieden: er hielt den Fürsten und Berren ibre Gewaltthätigkeiten vor; zugleich aber verdammte er boch ben Aufruhr, ber wiber göttliches und evangelisches Recht laufe, ben beiden Reichen, dem weltlichen und dem geiftlichen, der deutschen Nation ben Untergang brobe 1). Wie fich nun aber biefe Gefahr fo rasch entwickelte, feine alten Gegner, "bie Mordpropheten und Rottengeister", in dem Tumult so mächtig bervortraten, wie er wirklich fürchten mußte, die Bauern möchten obsiegen, was dann nichts als ber Borbote des jungften Tages sein konne, brach sein voller Ingrimm los. Bei bem unermeklichen Ansehen, bas er genok, was bätte es für Kolgen haben müffen, wenn er fich zu ihnen geschlagen hätte! Aber er hielt fest an der Trennung des Geiftlichen und Belt= liden, Die einen der erften Grundbegriffe all feines Denkens ausmacht: an ber Lebre, bag bas Evangelium bie Seelen frei mache. nicht Leib und Gut. Man hat in der Bredigt ben Ursprung bes Aufruhrs seben wollen: wir wissen, wie es darum stand; vielmehr bedachte fich Luther, wie drei Rahre früher, so auch jett keinen Augenblick, fich bem Sturme entgegenzuwerfen, bie allgemeine Berftörung, die er mit deutlicher Boraussicht kommen sab. an seinem Theile zu verhüten. Hundertmal, sagte er, solle ein frommer Chrift ben Tob leiden, ebe er ein Haar breit in die Sache der Bauern willige: Die Obrigkeit solle kein Erbarmen baben, Die Reit bes Rornes und des Schwertes sei gekommen, sie solle drein schlagen, weil sie eine Aber regen könne, bas sei die göttliche Pflicht, die ihr obliege. Ber in diesem Dienst umkomme, der sei ein Märthrer Chrifti. So fühn er die eine Seite der bestehenden Ordnungen, die geistliche an= gegriffen, so gewaltig hielt er an ber andern, ber weltlichen fest 2).

<sup>1)</sup> Ermahnung jum Friede auff bie 12 Articel ber Baurschafft in Schwaben. Altenb. Ausg. III, p. 114.

<sup>2)</sup> Wiber die räubischen und mörderischen Bauern ib. 124. Bergs. das Schreiben an Rühel II, 886. Uebrigens stand ihm Melanchthon auch hier mit überzeugenden, dogmatisirenden und doch sehr klaren Schlußfolgen bei. 3. B. an Spalatin 10. April 1525, zunächst wider die Einführung der mossaichen Gesetze, aber auch allgemein zu verstehn: "Rationi humanae commisit Christus ordinationes politicas:... dedemus uti praesentidus legidus." (Corp. Ref. I, 733.) Es gehört eine mit Erz gewappnete Stirn dazu, um.

Da ermannten fich auch schon die weltlichen Gewalten selbst, in biefer größten Gefahr, bie fie je bestanden.

Zuerst erhob sich eben der, der gegen Sicingen das Beste gethan, der junge Philipp von Hessen. Gegen Ausgang April versammelte er seine Ritter und Getreuen von den Städten in Alsseld: er versabschiedete mit ihnen, daß den Bauern keine neuen Lasten aufgelegt werden sollten ); sie dagegen betheuerten ihm auf seine Frage mit aufgereckten Fingern, dei ihm leben und sterben zu wollen. Bor allem suchte er nun seine eignen Grenzen zu schützen: er beruhigte Hersseld und Fulda, und zwar nicht ohne Gewaltthat, obwohl sie die Sage mythisch vergrößert hat; dann stieg er über das Gebirg nach Phiringen, um hier seinen sächsischen Bettern, mit denen er in alter Erbienigung stand, zu Gülfe zu kommen 2).

hier war in bem Augenblid, als fich biefe Sturme am gewaltigsten erhoben, der Churfürst Friedrich gestorben. Wie contrastit mit ber ungeftumen Rampfeswuth, welche Deutschland erfüllte, bas ftille Zimmer zu Lochau, wo Friedrich, gefaßt in feinen peinlichen Schmerzen, ben Tob erwartete. "Ihr thut Recht", sagte er zu seinem Prediger und Secretär Spalatin, der fich nach langem Bedenken bas Berg gefaßt hatte, sich bei ihm melben zu laffen, "daß ihr zu mir kommt, benn Kranke foll man besuchen", ließ ben niedrigen Seffel, auf bem er faß, an ben Tisch rollen, legte seine Sand in die Sand biefes Bertrauten seiner letten Jahre, und sprach noch einmal mit ihm von den Dingen der Welt, von dem Bauernaufruhr, von Dr. Luther, und von seinem naben Beimgang. Er war feinen armen Leuten immer ein milber Berr gewesen: auch jest ermabnte er seinen Bruder, vorsichtig und nachgiebig zu Werke zu gehn 3); vor ber Befahr, bak bie Bauern Serren werben möchten, erschrak er nicht, so ernstlich er sie sich auch vorstellte: benn sei es nicht Gottes Wille,

noch immer zu behaupten, wie Surius und Cochläus, Luther habe fich von ben Bauern abgewandt, als er gesehen, daß sie geschlagen gewesen. Ich weiß nicht, ob die partiellen Bortheile, die Georg Truchses in weiter Ferne ersoch, Luthern auch nur wirklich bekannt geworden sind; so viel aber ist gewiß, daß badurch nichts entschieden war: der Bauernaufruhr hatte Thüringen und Sachlen eben erst recht ergriffen, als Luther sich demselben mit personlicher Gesahr entgegenstellte.

<sup>1)</sup> Diefe Nachricht entnimmt man aus einer Erffarung Lanbgraf Bilhelms auf bem Lanbtage von 1576. Rommel Neuere Geschichte von Deffen p. 255. 848.

<sup>2)</sup> haarer Barhafftige Beschreibung bes Bawernfriegs c. 49 in Göbels Beiträgen p. 139. Rommel I, 108.

<sup>3)</sup> Seine Briefe vom 14. April, 4. Mai bei Bald L. B. XVI, p. 140.

so werde es doch nicht geschehen. Diese Ueberzeugung, die ihn mabrend ber lutberischen Bewegungen geleitet und muthig erhalten hatte, erhob fich ibm mit boppelter Buberficht in feinen letten Momenten. hatte keinen Blutsverwandten um fich: Niemand als feine Diener. Bis hieber war ber Gegensat nicht gebrungen, ber sonst allenthalben Berrichende und Dienende entzweite. "Lieben Rindlein", fagte ber Kürst. .. babe ich Einen von euch beleidigt, so bitte ich ihn, mir es um Gottes willen zu vergeben: wir Fürsten thun den armen Leuten mancherlei, das nicht tauat." Es war nur von Gott die Rede, von bem frommen Gott, ber die Sterbenden tröftet. Rum letten Mal strenate Friedrich bas ersterbende Licht feiner Augen an, um eine Tröstung seines Spalatin zu lesen; bann empfing er von einem Geistlichen, den er liebte, das Abendmahl unter beiderlei Gestalt. ihm war die neue Lehre, die unter seinem vorsichtigen Schirme gebieben, schon nicht mehr jene Weltmacht, die sich im Kampfe zu behaupten bat und eine neue Aufunft anfündigt: ihm war fie nur bas wahrhaftige Evangelium, driftliches Bewuftsein. Andacht und Troft Der Mensch überläft die Welt fich selber und giebt fich auf fein perfonliches Berhältniß ju bem Unendlichen, ju Gott und ber Ewigkeit jurud. Go ftarb er: 5. Mai 1525. "Er war ein Rind des Friedens", fagte fein Argt, "friedlich ift er verschieden." 1)

Es war ein schwerer Regierungsantritt, ber seines Nachfolgers, bes nunmehrigen Churfürsten Johann, mitten in dem gefährlichsten wildesten Aufruhr. Un Nachgiebigkeit war nicht mehr zu denken: zwischen Friedrich und Johann ist ein Berhältniß wie zwischen Luthers erster und zweiter Schrift: von Zweifel und gutem Rath zu entschiedner Feindseligkeit. Zur guten Stunde kam ihm Philipp von hessen zu Hülfe; auch Herzog Georg und Herzog Heinrich erschienen im Felde: vier Fürsten mit ihren Reisigen zogen dem Bauernhausen entgegen.

Münzer hatte an der Anhöhe über Frankenhausen eine Stellung genommen, wo man das lange Thal vor sich hin übersieht, gleich als wollte er ihnen predigen; aber zur Bertheidigung dot sie ihm keinen Bortheil dar. Münzer zeigte eine völlige Unfähigkeit. Nicht einmal Bulver für seine mühsam gegossenen Stücke hatte er sich verschaft; seine Leute waren auf das elendeste bewassnet; eine armselige Wagendurg hatten sie um sich geschlagen. Der Brophet, der so viel

<sup>1)</sup> Spalatin Leben Friedrichs bes Beifen in: Neubeder und Preller Georg Spalatin's Nachlaß Bb. I, S. 63.

von ber Macht ber Baffen gerebet, ber alle Gottlosen mit ber Sharfe bes Schwertes vertilgen wollte, fab fich genöthigt, auf ein Wunder 2u zählen. bessen Ankundiauna er in einem um die Mittagsftunde sich zeigenden farbigen Ringe um die Sonne erblickte: als das feinbliche Geschüt zu spielen anfing, ftimmten bie Bauern ein geiftliches Lieb an: fie wurden gang geschlagen und jum größten Theile Bierauf ergriff ber Schreden, ber eine halbvollbrachte Miffethat begleitet, bas gange Land. Alle Bauernhaufen liefen aus: einander, alle Städte ergaben fich; auch Mühlhaufen fiel, ohne eine rechte Vertheibigung zu wagen 1). In bem Lager por Mühlhausen, wo er eine Reitlang geherrscht, ward auch Münzer hingerichtet. Es war, als ware er bis in die lette Stunde von einem wilben Damon Als man ihn an die Unzähligen erinnerte, die er ins Berberben gebracht, in ben Qualen ber Tortur, folig er ein Gelächter auf und fagte: fie haben ce nicht andere haben wollen. Er befann fich nicht auf bie Artikel bes Glaubens, als er jum Tode aeführt warb.

In biesem Momente bewegte sich ber Angriff auch von allen anbern Seiten gegen bie Saufen ber Bauern baber.

Herzog Anton von Lothringen kam mit den Garnisonen aus der Champagne und Bourgogne und einigen Fähnlein deutscher Landstnechte und Reiter dem Landvogt Mörsperg in Elsaß zu Hülfe. Einige zerstreute Hausen vernichtete er im freien Felde; dann capitulirten die in Zabern Versammelten; aber man gab ihnen Schuld, noch nachher sein Versuch von ihnen gemacht worden, die Landsknechte zum Uebertritt zu bewegen: indem sie auszogen, am Morgen des 17. Mai, wurden sie angefallen und niedergementelt: an Zahl siedzehntausend?

Da war auch Würtemberg wieber in die Hände des Bundes gefallen. Der Bundeshauptmann Truchses, durch seinen Vertrag mit den Seebauern in seinem Rücken einigermaßen gesichert, hatte die würtembergischen Empörer bei Sindelfingen erreicht, sie erst durch sein Feldgeschütz außer Fassung gebracht, dann mit seiner überlegenen, wohlgewappneten Reiterei zusammengehauen; hierauf hatte er Amt für Amt, Stadt für Stadt besetzt und zog nun gegen Franken. Hier kamen ihm die beiden andern Fürsten, die gegen Sickingen ge-

<sup>1)</sup> Die hiftori Thoma Munters bes Anfengers ber Doringischen Ufrut. hagenaw. Darin bie bekannte Erzählung Melanchthons, bie auch in Luthers Werke (Altenb. III, 126) aufgenommen ift.

<sup>2)</sup> Bellan liv. III. Relation von Rappolifiein in Bogte Rheinifden Gefc. Bb. IV, p. 49.

fochten, die Churfürsten von Trier und Pfalz, von Bruchsal her, das sie indeß eingenommen hatten, entgegen. Zwischen Helspach und Neckarsulm auf dem offenen Feld vereinigten sich die beiden Heere am 29. Mai. Sie bildeten eine Masse von dritthalbtausend M. zu Pferd und 8000 z. F. 1), und nahmen nun vereint ihren Weg nach Franken.

Wie wichtig war es ba. bak bas Schlok von Würzburg jenen beiben gewaltigen Saufen ber franfischen Bauern noch immer Wiberftand leistete. Anfangs batte bie Befanung fich wohl bequemt, bie zwölf Artikel anzunehmen, schon war fie von dem Bischof bazu ermächtigt: und ein Theil ber Bauern wollte barauf eingeben, er wollte feinen bebrängten Berbundeten von andern Seiten Sulfe leiften Aber bie Bürger von Bürgburg wollten bas Schloft, bas ihnen einen Zaum anlege, nicht länger über sich dulben und bewirften, daß ber Besatung die unannehmbarften Bebingungen vorgelegt wurden. Hierauf entschloß fich biefe zu mannlichem Wiberstand. Sebastian von Rotenban, ber an dem Reichsregiment bem Fortgang ber lutherischen Lehre so großen Vorschub geleistet, hatte bie Festung mit allen Bedürfnissen, auch mit Bulvermühlen und Zugmühlen verfeben, in ben Graben ftarte Zwerchzäunte, um bas Schloß ben lichten Raun aufgerichtet und die Besatzung zu bem Bersprechen bewogen, bas auch fie mit erhobenen Banben leistete, ben Sturm redlich zu bestehen. Am 15. Mai, bem Tag ber Frankenhäuser Schlacht, Abends um 9 Uhr, liefen bie Bauern ben Sturm an, unter Trommeten, Bfeifen und lautem Geschrei, mit fliegenden Sahnen. Bon dem Schloß antwortete man ihnen mit Pechringen, Schwefelringen, Pulverbligen und unaufhörlichem Schießen aus allen Schießluken ber Mauern und Thürme. Prächtig und ftolz nahm sich bas einsame Schloß aus unter bem Leuchten bieses mannichfaltigen Feuers, durch das es ben wilben Keind abwehrte, der Frankenland bezwungen und Deutschland gefährbete. Das Geschütz entschied auch hier ben Sieg, wie bei Frankenhausen und bei Sindelfingen. Zwei Uhr nach Mitternacht wichen bie Bauern gurud 2).

An eine Erneuerung ihres Angriffs war nicht zu benken. Bon allen Seiten trafen die Nachrichten von den Niederlagen ihrer Freunde ein: von Moment zu Moment wälzte sich die Gefahr gegen sie selber drohender heran.

2) Johann Reinhard bei Lubwig 889.

<sup>1)</sup> Das eigenhändige Tagebuch Pfalzgraf Otto Beinrichs, bei Freiberg Urfunden und Schriften IV, S. 367, giebt biese Zahlen an.

Einen Augenblick versuchten sie noch burch Unterhandlung sich solltigen. Aufs neue boten sie jest der würzburgischen Besatzung die zwölf Artikel an; den heranrückenden Bundesobersten Truchses luden sie ein, Tag und Ort zu einer vermittelnden Zusammenkunst zu bestimmen; durch ein allgemeines Ausschreiben an die Stände des Reiches suchten sie die empsehlenswerthe Seite ihrer Absichten hervorzukehren; die fränkischen Stände insbesondere forderten sie aus, Abgeordnete nach Schweinfurt zu senden, um gemeinschaftlich "über die Aufrichtung des Wortes Gottes, Friedens und Rechtens" zu berathschlagen.). Allein das war jest alles zu spät. Zutrauen hatten sie nie gehabt, jest war auch das Glück von ihnen gewichen: sie mukten Herren in dem Feld bleiben oder unterliegen.

Dhne Beraug rudte bas vereinigte Seer gegen fie beran: alle Ortschaften, Die es berührte, ergaben sich ihm auf Engbe und Unanade: am 2. Juni ftiek es bei Koniasbofen auf ben erften Saufen ber Bauern. Es war ber obenwäldische; er hatte ben Muth gehabt, dem sieareichen Feinde entgegenzugehen. Allein er war bei weitem zu schwach, wohl nicht über 4000 M. ftart 2), und batte überdies nur die schlechteften Unftalten getroffen. Die Bauern verfäumten, bie Furten ber Tauber zu besethen; auf bem Mühlberg folugen fie um ihr Gepad ber ihr Lager hinter einer Wagenburg auf: gludlich, wenn fie ben Feind nur noch bier erwartet hatten! Indem fie aber, erschreckt burch die sich entwickelnde Nebermacht besielben, einen naben Wald zu gewinnen suchten, luben fie ihn zu augenblicklichem Angriff ein: die Reisigen fielen ihnen in die offene Flanke: die Fürsten selbst waren bei bem Einhauen: im Nu, ebe noch die Landsknechte angekommen, war ber gange Bauernhaufe gerstreut 3). Da hatte eine faliche Siegesnachricht auch ben Rothenburger Saufen vermocht, feine Stellung bei Burgburg ju verlaffen. Um 4. Juni fiel auch er im freien Felde, zwischen Sulzborf und Ingolstadt, ben Reifigen in bie Sande und wurde völlig außeinanbergesprengt. Beibe Siege maren mit gräßlichen Meteleien verfnüpft. Ihrer fechsbundert, die fich in einem festen Sause bei Ingolftadt zur Webre gesett, murben alle bis auf siebzehn niebergemacht.

<sup>1)</sup> Ausschreiben bei Dechsle vom 27. Mai p. 302. Die Zusammentunft war auf ben 31. Mai bestimmt.

<sup>2) 3</sup>ch halte bas für bie richtige Zahl, ba ber Bericht bes Secretars Spieß, ber bas heer begleitete, bei Dechsle p. 197, und bas Tagebuch bes Pfalggrafen p. 368 barin fibereinstimmen; andere haben viel bobere.

<sup>3)</sup> Brower Annales Trevirenses lib. XX, p. 353.

Ein britter Haufe, ber mit den Thüringern in Verbindung geftanden, ward auf dem Bilbberg über Meinungen, wo er eine ftarke Bagenburg um sich geschlagen, von Churfürst Johann von Sachsen nach kurzem Kampse geworfen und zerstreut 1). Der milbe Fürst sicherte einem Jeden das Leben, der sich seinem Schutz ergebe.

Bie die Thüringer, Elsasser, Bürtemberger, so waren nun auch die großen fränkischen Haufen, die ganz Deutschland zu reformiren gedacht, vernichtet; wie jene Provinzen, so ward jest auch Franken

bon den alten herrschaften besetzt und gezüchtigt.

Am 7. Juni mußte sich Würzburg auf Gnabe und Ungnabe ergeben. Wie war ben alten Herren vom Rathe zu Muthe, als sie auf dem Markt versammelt, ihr graues Haar entblößt, die einrückenden Anführer des Bundesheeres begrüßten, und ihnen Truchseß erklätte, sie seien alle meineidig und ehrlos geworden, ihr Leben sei verwirkt. In Würzburg allein wurden 60 Schuldige aus Stadt und Land hingerichtet: so bewegte sich das schwere Blutgericht durch das ganze Stift: man zählte 211 in aller Form Hingerichtete; alle Wassen mußten ausgeliesert, neue Pslichten geleistet, Brandschatzungen gezahlt werden; die alten Kirchengebräuche stellte man her. Indessen nahm Markgraf Casimir von Brandenburg das übrige Franken ein: Bamberg, Schweinfurt, Rothenburg: nirgends war an eigentlichen Widerstand zu denken; dann suche er die Widerspenstigen in seinen eignen Landschaften heim.

Es war nun noch übrig, die Reste der Empörer, die sich am. Oberrhein und Mittelrhein hielten, zu ersticken.

Den Mittelrheinischen begegnete bas zuruckziehende trierisch-pfälzische Heer bei Pfebbersheim<sup>2</sup>); es ging wie bisher allenthalben: die Bauern wurden auseinandergejagt und niedergemacht: der kriegerische Erzbischof soll mehrere mit eigener Hand erlegt haben; hierauf unterwarfen sich die Landschaften. Auch die Rheingauer mußten ihre Baffen ausliefern und Brandschakung zahlen. Mainz mußte auf die kaum wiedererwordenen Freiheiten Berzicht leisten; in Trier war man nun glücklich, daß man sich nicht ernstlich geregt hatte: alle Pläne, die man gefaßt, ließ man fallen.

<sup>1)</sup> Spalatin bei Menden II, 1114. Die Bauern hatten eine Carthaune, 16 gange und halbe Schlangen, viele halenbüchsen und Sandrohre. Ihre Bagen waren in ben Boben gegraben.

<sup>2)</sup> Haarer c. 84-89. Ueber bas Berhaltniß bes lateinischen Textes zu bem beutschen, sowie bes Gnobalius und Leobius zu Haarer habe ich anberwärts bas Nötbige beigebracht.

Eine bei weitem ichwerere Aufaabe batte bas groke Seer bes Bundes im obern Schwaben. Da war der Aufruhr querft entibrungen, er hatte da seine tiefsten Wurzeln: noch war bort nie etwas Entscheibendes ausgerichtet worden. Die Allgauer waren jest wieder im Kelb ericienen, batten eine überaus feste Stellung auf ben fteilen Soben, an benen bie Luibas binflieft, eingenommen: rechts waren fie burch bie Aller, links burch ben Wageder Weiber gebeckt; eine nicht geringe Angabl versuchter Landstnechte focht in ihren Reiben. Auch bem Geschütz bes Bundesbeeres wukten fie zu antworten, und bachten noch einmal baran, sich selbst in Anarist zu werfen. Glück licherweise fam ber in so vielen Feldzugen erprobte Georg Frunds berg bem Truchfeg noch jur rechten Beit ju Gulfe. Es ift wohl febr mahrscheinlich 1), daß Frundsberg auf einige Anführer der Bauem, feine alten Rriegscameraben und Untergebenen, perfonlichen Ginfluß ausgeubt bat. Die Reitgenoffen ergablen mit Bestimmtheit, baf er einen ber oberften Anführer ber Bauern, Walter Bach, grabegu mit Geld bestochen und biefer bierauf verratherischer Weise bie Bauem zum Berlaffen ihrer festen Stellung bewogen habe. Dber entichlossen fie sich vielleicht am meisten beshalb hiezu, weil es ihnen an Kriegs porrathen fehlte? Genug sie trennten sich und gogen nach ben Be Truchsek eilte ihnen nach und fing an ihre Dörfer und Sofe zu verbrennen. Zwar verbot ibm bas ber Bund, aber er lachte biefer Befehle: er, ber Baurenjörg, verftand fein Sandwert beffer: er wußte, daß dies das Mittel war, einen Jeden an seine heimath benten zu machen. Er hielt seine Truppen zusammen: sowie bam bie einzelnen Rotten sich näherten, ward es ihm leicht sie zu ichlagen So volltommen Berr, wie bei Würzburg, ward er jedoch bamit nicht. Dem größern Saufen, der sich am Rolenberg beisammenhielt, mußte Georg Truchsest zulett einen Bertragbrief gewähren, in bem eine Abstellung der localen Beschwerden der Bauerschaften versprocen Dann erst legte der Saufe die Waffen nieder und lieferte bie Räbelsführer aus?).

In benselben Tagen jagte Graf Felix von Werbenberg die Bauern vom Hegau, Kletgau und so viele ihrer im Schwarzwald noch übrig waren — benn nicht Wenige waren zur Ernte nach Hause gegangen — bei Hilzingen auseinander und zwang sie, die Wassen niederzulegen 3).

<sup>1)</sup> Reisner Rriegsthaten ber Frundsberge.

<sup>2)</sup> Saggenmüller Rempten p. 540.

<sup>3)</sup> Baldner Ratolphzell p. 109.

So ward die große Bewegung gedämpft, welche dem deutschen Wesen eine vollständige Umkehr drohte. Mit allen jenen Plänen einer neuen Einrichtung des Reiches von unten her oder gar der schwärmerischen Umbildung der Welt unter der Leitung eines fanatischen Bropheten war es nun auf immer vorbei.

Wo die Waffen entschieden hatten, galt das Kriegsrecht. Die grausamsten Executionen wurden vollzogen: harte Brandschatzungen eingefordert: hie und da wohl selbst noch drückendere Gesetze ausgeleat.

Nur da, wo es nicht so weit gekommen war, wo die Bauern nicht gradezu vernichtende Niederlagen erlitten hatten, sind ihnen, nachdem nun alle jene weitaussehenden Ideen von selbst beseitigt waren, einige Erleichterungen gewährt worden.

Der Graf von Sulz kam mit seinen Unterthanen überein, einen Austrag ihrer Zwistigkeiten durch gemeinschaftliche Bevollmächtigte zu versuchen: Erzherzog Ferdinand bewilligte, einen Obmann dazu zu geben 1).

Für ben Breisgau versprach dann Ferdinand in seinem eigenen Ramen, daß von Amtleuten und Obrigkeiten in Hinsicht der Klagen der Unterthanen gebührende Einsicht geschehen solle<sup>2</sup>).

Die Beschwerben ber Kemptener Unterthanen gegen den Abt kamen boch zuletzt vor den Bund: nach langen und weitläuftigen Unterhandlungen ward im Jahr 1526 ein festeres Rechtsverhältniß bearundet.

In Oberöftreich litten bie Stänbe nicht, bag ben Unterthanen eine Branbichatung aufgelegt murbe 3).

In Throl schritt man noch unter der Einwirkung der Unruhen zur Absassung eines Gesetzbuches, in welchem den Unterthanen alle Robothen, von denen nicht ein Herkommen von wenigstens 50 Jahren urkundlich nachgewiesen werde, sowie der kleine Feldzehend und gar manche andre Leistungen abgenommen, Fischerei und sselbst Antheil an der Jagd verstattet wurde. Auch religiöse Concessionen machte hier Erzherzog Ferdinand. Städte und Gerichte sollten befugt lein, ihre Geistlichen zu präsentiren: das Evangelium sollte nach dem Buchstaben gelehrt werden.

<sup>1)</sup> Der Bertrag, ben auch bie Buricher vermitteln halfen, in Bullingers Reformationsgeschichte I, 249.

<sup>2)</sup> Offenburger Bertrag: Auszug in Schreibers Tafchenbuch p. 302.

<sup>3)</sup> Erflärung ber Stanbe bei Bucholt VIII, 104.

<sup>4)</sup> Ercerpte aus ben Lanbtagsverhandlungen bei Bucholt VIII, 337.

Salzburg war wohl bas einzige Land, wo die Bauern gegen ein anrückendes geordnetes Heer sogar das Feld behauptet hatten. Als sie endlich vor der Macht des schwäbischen Bundes sich beugen mußten, erlangten sie doch fürs Erste ausnehmend günstige Bedinaungen 1).

Alles Ereignisse, die zugleich noch einer andern Entwidelung angehören, welche unmittelbar nach der Bewegung eintrat, und die wir nun näher zu betrachten haben.

1) Bauner Chronit von Salzburg IV, p. 429.

## Siebentes Capitel.

## Anfang entgegengeseter Bündniffe, Reichstag in Augsburg

im Dec. 1525.

So war der Kampf mit den elementaren Kräften des deutschen Wesens vollendet: wie die Ritter, so waren nun auch die empörten Bauerschaften und der mit ihnen verbündete Theil der städtischen Bevölkerung bezwungen; — die im Lause der Jahrhunderte allmählig entwickelten localen Gewalten hatten sich auss neue in allen Stürmen behauptet: — ohne Theilnahme des Kaisers oder des Regimentes, mitten im Zerfall aller centralen Autorität waren sie doch stark genug dazu gewesen.

Darum war aber ber Friede nicht hergestellt: von den großen Fragen, die schon seit so langer Zeit die öffentliche Aufmerksamkeit beschäftigten, war keine dadurch erledigt.

Den Aufruhr hatte man ohne Rucksicht auf bas religiöse Bestenntniß bekämpft: Freunde und Feinde ber Neuerung hatten mit gleichem Sifer wider die gemeinschaftlichen Gegner die Waffen erwgriffen; nachdem dieselben bezwungen waren, traten die alten Antispathien in verdoppelter Stärke hervor.

Jene Regensburger Verbündeten, welche jett in dem schwäbischen Bunde den vorwaltenden Sinfluß ausübten, ergriffen die Gelegenheit, um die dort beschlossen Maßregeln mit Gewalt auszuführen. Die Siege des Bundes waren überall mit religiöser Verfolgung verbunden. Unter denen, die in Würzdurg enthauptet wurden, nannte man nicht Wenige, denen nicht der Aufruhr, an dem sie keinen Antheil genommen, sondern das ebangelische Bekenntniß zum Verbrechen gesmacht ward. Neun der reichsten Bürger wurden in Bamberg hin.

gerichtet: man versichert, bag einige von ihnen grade zu ben Rubigsten geborten, ben Anfall bes Landpolis auf Die Refibeng bes Bifchofs eber perhindert batten: man strafte an ibnen - und sagte es laut -. baß fie fich jum Evangelium gehalten 1): unerhörter Beise überließ man ihre Guter einigen Privatleuten, unter ihnen einem Secretär bes Truchses. Alles, was sich zu der evangelischen Lehre bekannte. wich fürs Erste aus ben beiben Bisthumern. Aber auch in allen andern Gebieten wurde den Bauern mit dem weltlichen zugleich der geiftliche Gehorfam wieder aufgelegt; unter benen, die bon ber Beanabigung ausgeschlossen wurden, ftanden bie sogenannten Luthergner obenan: am meisten wurden die Brädicanten verfolat. Gin Brofok. Namens Nichili, burchstreifte mit einer Anzahl Reiter Schwaben und Franken, um die Executionen, die man beschloffen, ins Wert ju seken: man rechnet ihm nach, daß er in ziemlich engem Umfreise vierzig epangelische Briefter aufgehängt babe, die Landstraken ent-Iana, hie und da an den Bäumen2). Es war die erste gewaltsame Restauration des Ratholicismus im obern Deutschland.

Und auch in dem nördlichen erhoben sich ähnliche Bestrebungen. Nach der Unterwerfung von Mühlhausen hatten dort die verbündeten Fürsten gemeinschaftliche Maßregeln gegen die Bauern verabredet. Herzog Georg erzählt, er sei eines Morgens, als sein Schwiegersohn Philipp habe eben abreisen wollen, noch zu ihm gegangen und habe ihn gebeten, sich der Sache Luthers nicht anhängig zu machen, "in Betrachtung des Bösen, das daraus gestossen": das habe er in derselben Stunde auch dem Churfürsten von Sachsen gesagt: sowohl der Eine als der Andre habe seine Warnung freundlich aufgenommen. Georg hoffte nach dem Tode Friedrichs über seinen Better Johann und vermöge der natürlichen Stellung eines wohltwollenden Schwiegervaters über Landgraf Philipp eine entscheidende Autorität ausüben zu können.

Die drei Fürsten waren zu Mühlhausen übereingekommen, ihre Beschlüsse auch ihren Nachbarn mitzutheilen, und zunächst hielt her zog Georg noch im Juli mit den Churfürsten von Mainz und Brandenburg sowie dem Herzog von Braunschweig eine Zusammenkunst zu Dessau. Alle diese Fürsten waren noch katholisch gesinnt und

<sup>1)</sup> Ausführliche Erzählung in Müllners Annalen.

<sup>2)</sup> Bullingers 140. Capitel hanbelt "bom Profosen Aichili". Auch Ansbelm gebenkt beffelben VI, S. 291: er war "sunberlich gfiiffen uf bie lutherischen Pfaffen, fiengf' beroubtf' schapf' und benkti'."

ließen ihre Meinung, daß der Aufruhr von der neuen Predigt hergekommen, auf die Berabredungen einfließen, welche sie trasen. Wie dieselben auch gelautet haben mögen, denn noch sind sie nicht authentisch bekannt geworden, so viel ist deutlich, daß sie der religiösen Beränderung feindselig aussielen. Herzog Georg theilte sie seinem Better und seinem Eidam mit: er erklärt, er habe bei ihnen keine lutherischen Meinungen mehr vorausgesetzt). Wenigstens ließ er sich durch keine Rücksicht auf sie abhalten, in seinem Lande die schwersten Executionen zu verhängen. In Leipzig wurden zwei Bürger blos deschalb mit dem Schwerte hingerichtet, weil man lutherische Bücher bei ihnen gefunden.

Es schien fast, nachdem sich der lutherischen Bewegung ein Bauernaufruhr zugesellt hatte wie der wiklhfsitischen, als würde jene wie diese nun auch von der Reaction dagegen betroffen und vielleicht zu Grunde gerichtet werden.

Allein sie war boch schon bei weitem besser und fester gegründet. In dem nördlichen wie in dem südlichen Deutschland besaß sie entschlossen und mächtige Bersechter.

Landgraf Philipp hatte auch vor Mühlhausen einen evangelischen Prediger mit sich gehabt und Herzog Georg war in dem Moment jener Vorhaltung durch den Anblic desselben betroffen worden. Immer mehr vertiefte sich Philipp seitdem in die evangelischen Ueberzeugungen. Man muß die Briefe lesen, welche er noch in diesem Jahre an Herzog Georg schrieb, worin er bald die Lehre vom Canon und der Messe, bald die Joee von der Kirche oder die Verdindlicksteit der Gelübde bestreitet: man sieht da, mit welchem jugendlichen und doch ernsten Eiser er die neuen Doctrinen ergriff, welche ausz

<sup>1)</sup> Die einzige zuverlässige Rotiz über biese Zusammenkunft habe ich in einem Schreiben bes Herzogs Georg in bem Dresbner Archiv gesunden. Danach war ber Beschluß "sich bei einander sinden zu lassen, wenn die Lutherischen einen von ihnen angreisen würden, um solches Aufruhrs vertragen zu bleiben". Es läßt sich jedoch nicht absehen, von wem sie einen Angriss hätten beforgen sollen, wenn sie Philipp und Churf. Iohann wirklich für wieder besteht hielten, wie Herzog Georg sagt, "deun sonst würde er ihnen bem Bertrag nicht mitgetheilt haben, er wisse wohl, daß man Schweizer mit Schweizern nicht schlage". Die Erklärung liegt wohl darin, daß man bei allen Bündsissen jener Zeit besenste Formen liebt, wenngleich man beshalb nicht bei der Desension stehen zu bleiben gedenkt. Dem Kaiser sagte Derzog Heinrich: er habe mit seinen Freunden ein Bündniß geschlossen "wider die Lutherischen, ob sie sich unterstäunden, sie mit List oder Gewalt in ihren Unglauben zu bringen".

<sup>2)</sup> Gretichel: Leipzige kirchliche Buftanbe p. 218.

gebreitete und lebendige Runde ber beweisenden Stellen er fich schon verschafft batte 1).

Ebenso war es in Sachsen. Statt die Bahn seines Borsahren zu verlassen, schritt der neue Churfürst noch viel entschlossener auf berselben vorwärts. Als er im August 1525 von Weimar auszog, ließ er die Priesterschaft dieses Amtes noch einmal zusammenberusen — es war der 16. dieses Monats — und ihr, nachdem sie durch zwei Predigten vorbereitet worden, ankündigen, daß sie in Zukunst das lautere Wort Gottes ohne allen menschlichen Zusatz zu predigen habe 2). Es waren einige ältere Priester dabei, welche die Meinung äußerten, es werde ihnen damit doch nicht verboten, Seelmessen zu halten, Salz und Wasser zu weihen: sie wurden bedeutet, was don dem Worte gelte, sei auch von den Ceremonien zu verstehen.

In Folge bes Mühlhauser Abschiedes hielt der Churfürst eine Zusammenkunft mit Markgraf Casimir von Brandenburg zu Saalfeld. Wie in Dessau die katholischen, traten hier die evangelischen Tendenzen hervor. Zu einem eigentlichen Bunde kam es nicht, aber Markgraf Casimir erklärte, bei dem Worte Gottes wolle er sesthalten.

Während die Kriegskräfte des schwäbischen Bundes den Fortgang des Evangeliums zu erstiden suchten, gaben sich doch einige der mächtigsten Mitglieder desselben, die Städte, von denen der Bund ursprünglich ausgegangen, Augsburg, vor allem Nürnberg — wir werden darauf zurücksommen — eine evangelische Organisation.

Dahin sprach sich selbst jene von dem schwädischen Bund er oberte Landschaft aus, die würtembergische, von der es hätte scheinen sollen, als dürfe sie gar keinen eigenen Willen mehr haben: die Stände erklärten, die Ruhe des Landes hänge davon ab, daß man dem Volke das lautere Gotteswort ohne menschlichen Eigennut und Borwit predige.

Und schon begannen die Evangelischen sich von der bischöflichen Autorität förmlich loszuzählen. In Wittenberg entschloß man sich

<sup>1)</sup> Rommels Urfunbenbuch p. 2.

<sup>2) &</sup>quot;Das man bas lauter rann Evangelion on- menschliche Zusabung predigen soll, fürstlicher Befelch zu Wehmar beschen". Sendschreiben bee Pfarrers Kiswetter zu Ersurt an "herr hainrichen Pfarber zu Elzleben a. t. Gera". 1525.

<sup>3)</sup> Nach einer Erzählung von Casimir selbst in einem Schreiben von Schrauttenbach an Lanbgraf Bhilipp 27. Dec. 1525 in Reubeders Urfunden S. 16.

bereits im Mai 1525, auf eigene Hand zu ordiniren. Melanchthon rechtfertigt es damit, daß von den Bischöfen ihre Pflicht versäumt werde<sup>1</sup>): wie die Bischöfe dem Papst, so machen die Pfarrer den Bischöfen gegenüber die Unmittelbarkeit ihres Berufes geltend. Ist doch damals selbst noch in der Sordonne die Behauptung festgehalten worden, daß auch die Pfarrer, wie die Bischöfe und der Papst, von göttlichem Rechte seine<sup>2</sup>). Melanchthon meint, man könne den Fürsten nicht zumuthen, eine Jurisdiction aufrecht zu erhalten, von deren Mißbrauch und Verwerslichkeit sie überzeugt worden. Auch in hessen mit Brandenburg, auch in den Städten begann man sich der bischssischen Aurisdiction zu entziehen.

Wir sehen: ganz wie die beiden entgegengesetzen Tendenzen in den Kampf mit den Bauern eingetreten, so gingen sie aus demselben hervor, nur noch mit erhöhter Thätigkeit nach beiden Seiten.

Die päpstliche Partei hatte barin einen Vortheil, daß ihr in einem großen Theile bes Reiches die Strafgewalt in die Hände gerrieth, die sie so furchtbar ausübte: aber einen am Ende doch noch größern Gewinn hatten die Evangelischen bavongetragen.

Es trat ein noch nie so start bemerkter allgemeiner Wiberwille gegen die geistliche Seite der beutschen Verfassung hervor. Den Geistlichen wurden die härtesten Bedrückungen zugeschrieben, durch welche der Aufruhr am meisten veranlaßt worden: gegen sie war die Feindseligkeit des gemeinen Bolkes vorzugsweise gerichtet gewesen; die Allgauer Bauern z. B., welche wider Füßen lagerten, waren von dieser Stadt zurückgewichen, als sie sich von ihrem Herrn, dem Bischof von Augsdurg, lossagte und die Fahne von Destreich sliegen ließ; zur Dämpfung des Aufruhrs hatten dagegen die geistlichen Fürsten das Benigste gethan und handhabten jett den gewonnenen Sieg auf das Gewaltsamste.

Daher kam es, daß die Evangelischen sich so leicht der bischöflichen Gewalt entziehen konnten; auffallender Weise hatte das auch auf der entgegengesetzten, katholischen Seite seine Analogie. Wurde dieseit die geistliche, so wurde jenseit sehr entschieden die weltliche Jurisdiction des Bisthums angegriffen.

Eben bier muffen wir ber Ereigniffe von Tirol-und Salzburg

<sup>1)</sup> De jure reformandi. Corp. Reform. I, 765.

<sup>2)</sup> Doctrina saepius definita, non modo summum pontificem, sed etiam episcopos et parochos esse a Christo immediate institutos. Argentré Collectio judiciorum II, 5. beim Jahre 1524.

nochmals gebenken. Die merkwürdigfte Stellung von der Welt nahm

Erzherzog Ferbinand ein.

Auf jenem Tirolet Landtag maren nun Abel, Städte und Be richte versammelt: bet geiftliche Stand war aar nicht erschienen. Die anti-geiftliche Stimmung, die bies veranlaft, trat nun auch um fo mehr in ben Anordnungen hervor, die man traf. In dem Landtagsabichieb beschloß man, die Besetzung ber unteren Stellen wir ben Bischöfen unabhängig ju machen: in Rufunft follten Stäbte und Gerichte prafentiren, ber Landesfürst bestätigen, Rlagen über bie Geistlichen von jenen an diesen geben 1). Dem Bischof von Trient ward die Bitte, in seinem Stift die Aufrührer auch mit fremdem Kriegsvolf ftrafen zu burfen, abgeschlagen: benn ber gemeine Mam, faat Ferdinand, sei ber Meinung, daß ben Geiftlichen keine Abminiftration im Weltlichen auftebe: gabe er bem Bifchof eine folche Erlaubnik, so wurden die Ebelleute fich beklagen, er veranlaffe eine neue Emporung, die auch ihnen verderblich werde 2). Und noch viel weiter ging man. Als fich der Bischof von Briren unfähig zeigte in seinem Stifte, wo einer feiner Schreiber und Bolleinnehmer ben Aufruhr anführte, die Ordnung wiederherzustellen, beschloß die Tiroler Landschaft, nicht etwa ihm zu bulfe zu kommen, sondern bas Stift porläufig gradezu zu fäcularifiren. Erzberzog Ferdinand ließ es zu seinen Sanden einnehmen und übertrug die Bermaltung der Belt lichkeit einem seiner Rathe, "bis auf ein fünftiges Concilium obn die Reformation des Reiches"; von allen Unterthanen und Amtleuten empfing er die Hulbigung 3). Nicht eher kam ber Saubtmann bon Ehrenberg, bas mit Tiroler Bolte befest mar, ber Stadt Rufen ju Hulfe, als bis die Stadt sich erblich an das haus Deftreich ergab und bem Erzherzog hulbigte 4). So wurden auch die Rillerthaler

1) Bucholt VIII, p. 338.

2) Ferbinand an Bifchof Bernhard von Trient, Insbruck 9. Juli 1525, bei Bucholt IX, 640.

3) Occupationspatent 21. Juli: "auf Beger und mit Rat ainer ersamm Canbschaft bieser unserer f. G. Tirol, — zu furlumung nachtail schabens und geferlichait, so dieselben unser Grafschaft und bem Stift zu Brichsen, bes Bogt, Schirm und Schutherr wir bann sein, entstehen mechten". Bucholh 642.

4) Martin Furtenbach, Stabtschreiber in Fligen: Bericht megen ber Bauern Empörung, bei Dechsle Beiträge p. 478. Das Boll schrie: hei Destreich, bamit wir nicht gar verberbt werben; ber Hauptmann nahm bie Erbhulbigung auf ein hintersichbringen an. Abgeordnete ber Stabt gingen nach Insbruck, die baselbst "wohl begrüßt" wurden. Ferbinand erklärte, er werde balb kommen und bie hulbigung perfönlich annehmen.

vermocht, fich von Salgburg zu trennen, fich an Tirol anzuschließen, und den Erzherzog, der schon ohnehin die hohe Ohrigfeit über fie habe. als ihren Berrn und Landesfürsten anzunehmen 1). Ja schon fante man felbit in Baiern abnliche Gebanten. Als ber Erzbifchof Matthäus von Salzburg auf feiner Feste von ben Bauern belagert ward und fich in ber bebrangteften Lage befant, erschien Doctor Lefc. bairischer Canaler, bei bem Erabergog und schlug ihm eine gemeinschaftliche Sequestration bes Erzstiftes bor, fo bak, mas an ben Grenzen bon Baiern liege, bon ben Bergogen, mas an ben öftreichi= ichen, von dem Erzherzog eingenommen werbe, und mit Freuden ging biefer barauf ein: er beauftragte seine Commissarien bei ben Bauericaften, jedoch mit Borwiffen bes Erzbifchofs, babin zu wirken, bag bas Stift an Destreich und Baiern überliefert werbe2). Aber viel zu ftark mar die zwischen beiden Fürstenhäusern berrschende Gifersucht, als daß sie sich über Erwerbungen von dieser Bebeutung hatten vereinigen können. Den Baiern ichien es juweilen, wenn fie nur mit dem Erabischof selbst reben konnten, so wurde er die gange Regies rungsgewalt an ihren herrn aufgeben. Der herzog Wilhelm fakte ben Gebanken, mit ben tirolischen und falzburger Bauern felbst ein Berständniß zu schließen, durch bas ihm feine Unsprüche gewährt wurden. So weit aber ließ es ber vornehmfte feiner Rathe, Leonhard von Eck, boch nicht kommen. Er machte ben Bergog aufmerk. sam, wie wenig er sich auf die Bauern verlassen durfe; wurden sie des Erzbischofs Meister, so murben sie auch bald Baiern angreifen. Er warnt ihn vor ben Braktiken aus Insbrud, bem Einbringen ber Destreicher, gegen beren Politik er überhaupt eine leidenschaftliche heftigkeit an ben Tag legt, gleich als sei ihre Absicht auf Baiern selbst gerichtet. Wie viel besser, wenn der Bergog zugleich auf seiner Nachbarn Rosten ein stattliches Kriegsvolf um sich sammle, bas ihm Ansehn und Sicherheit gebe3). Hierauf ward in der That der Be= folug gefakt, dem bedrängten Erzbischof mit der Macht des schwäbis ichen Bundes ju Sulfe ju fommen. Richt daß die Bergoge hiebei vollkommen uneigennützig gewesen wären; fie bachten nun mit gutem Billen bes Erzbischofs fich einen ober ben andern Bortheil zu ver-

<sup>1)</sup> Instruction an Liechtenstein und Stödel, was sp mit bem Pfleger ju Kropfsberg, mit ber Nachparschaft im Zillerthal reben sollen. Bucholt. IX, 630.

<sup>2)</sup> Instruction Ferdinands an die Bermittlungscommissarien. Bucholt. p. 621.

<sup>3)</sup> S. bas Schreiben bei Jorg: Deutschland 1522-1526. S. 559.

schaffen und besonders ihrem Bruder Ernst von Bassau die Nach: folge im Erzstift zusichern zu laffen. Bergebens machten bie tiroler Stanbe einen Berluch, ben ichmabilden Bund burch Borftellung alter Gerechtsame und Berbindungen mit Salaburg bon feinem Rriegenig Bier hatte fich die Landschaft mit bem Fürften ju Concessionen gegen die Emporer perstanden: burch eine resolute Beseitigung ber geistlichen Intereffen gebachten fie jugleich ben Aufruhr au ftillen und fich felber weiteren Raum au machen. baselbst nunmehr wenigstens gewünscht, Die Nachfolge an Don Georg bon Destreich, natürlichen Sohn Kaifer Maximilians, zu bringen; man ware felbst geneigt gewesen, Die Bauerschaften in Schut ju nehmen?). Allein icon waren bie Bergoge im Bortbeil. Lubwig von Baiern, oberfter Felbhauptmann bes ichwähischen Bunbes, führte gegen Ende August bie Schaaren beffelben wiber Salge burg. Auch er fand es fürs Erfte gerathen, und besonders brang Georg Frundsberg, Feldbaubtmann der Grafschaft Tirol, darauf, ben Bauern einen auten Vertrag ju verschaffen - fpater find fie hier benn boch so scharf gezüchtigt worden wie nur irgendwo -; auch dabei ließen sich alle andern Absichten erreichen. Das Domcapitel versprach bem bairischen Bringen Ernst die Rachfolge in Salzburg: wie benn ber Erzbischof bemselben noch andere Augeständniffe machte: ben Bergogen wurden für ihre Rriegskoften die Berrschaften Laufen, Beisfelben, Titmanning und Matfee verpfändet. Sie erlangten überhaupt einen entscheidenben Ginfluß auf Salgburg. Rur gaghaft et innert fie später einmal ber Erzbischof, nichts von ihm zu verlangen, mas wider die Soheit und Gerechtigkeit des Stiftes laufe 3).

Die Tenbenzen bes Bundes waren, wie man sieht, stärker als bie ber tiroler Landschaft. Auch Füßen mußte ber Erzherzog an Augsburg, bas Zillerthal an Salzburg wieder abtreten.

Darum ließ aber Ferdinand von den einmal gefaßten Entwürsen nicht ab. Als die würtembergische Landschaft jene Forderungen aufstellte und dabei sehr unzweideutig auf eine Säcularisation der geistlichen Güter zu den Landesbedürfnissen antrug, wies sie Ferdinand damit keineswegs zurück: er erlaubte ihr, Abgeordnete auf den nächsten Reichstag nach Augsburg zu schieden: was da in Hinsicht einer Re

<sup>1)</sup> Die vom Ausschuß ber breier Stänbe — an Hauptseute und Raift bes Pundts zu Schwaben 31. Juli ibid. IX, 624.

<sup>2)</sup> Ercerpte aus einem Refcript von Ferbinand ibid. VIII, 109.

<sup>3)</sup> Zauner Salzburger Chronif V, 225. 133.

tormation der Geistlichkeit beschlossen werde, solle in Würtemberg fowie in seinen übrigen Ländern gelten 1).

Erzherzog Ferdinand traf aber in diesen Ideen unmittelbar mit den Evangelisch-Gesinnten zusammen. Ganz mit Recht erblickten diese die nächste Ursache des letten Aufruhrs in der Zurücknahme jener Speierschen Versammlung. Im Herbst 1525 kam der Gedanke, die religiösen Irrungen auf einer Reichsversammlung zu beseitigen und hier zu einer durchgreifenden Reformation zu schreiten, noch eins mal in allgemeine Anregung.

Den Zusammenkunften in Dessau und Saalfelb entspricht eine britte, welche Landgraf Philipp mit dem Churfürsten von der Pfalz zu Alzey hielt. Sie kamen überein, "den Dingen muffe ein gleiche mäßiges Wesen gemacht", es musse alles gethan werden, um die Stände zu veraleichen 2).

Von Saalfelb ging Markgraf Castmir nach Auerbach zu einer Unterredung mit Pfalzgraf Friedrich, der die Oberpfalz im Namen seiner Neffen regierte. Sie beschlossen hier: einmal die Lasten des gemeinen Mannes so viel möglich zu erleichtern, sodann aber beim Kaiser nochmals auf eine Kirchenversammlung in deutscher Nation anzutragen, "um sich eines gleichen Berstandes in Auslegung des göttlichen Wortes zu entschließen".

Im September hielten die Städte eine Bersammlung, und schon glaubte Ferdinand, widerwärtige Beschlüsse von derselben fürchten zu müssen; die Abkunft, die sie trasen, war jedoch nur, bei ihm selbst und dem Kaiser die Nothwendigkeit, daß in Hinsicht der Ceremonien eine einhellige Ordnung im Reiche gemacht werde, aufs neue vorzustellen.

Indem man diese Dinge allenthalben in Berathung zog, die mancherlei Möglichkeiten sich vergegenwärtigte, kamen Ideen und Plane der außerordentlichsten Art in Umlauf.

In einem Entwurfe, der gegen Ende des Jahres 1525 gemacht und auf einer oder ein paar Reichsversammlungen zur Sprache gebracht worden ist, geht man davon aus, daß die geistlichen Güter zu

<sup>1)</sup> Extractus lanbschaftlicher Schlugerklärung bei Sattler, Herzoge, Beislagen zum zweiten Theil nr. 124, und Lanbtagsabschieb 30. Oct. 1525 nr. 125. (III, 1, 4.)

<sup>2)</sup> Schreiben bes Churfürsten Lubwig von ber Pfalz in Neubeckers Actenstüden I, 16. Aus ben Worten "von E. L. und unserm Freund, von ir und uns" sollte man schließen, daß bort wahrscheinlich auch ber Churfürst von Trier zugegen war.

nichts mehr nütze seien, weber für die Religion noch für das Reich: eine Beränderung mit ihnen vorzunehmen sei unerläßlich, jedoch durse man das nicht dem gemeinen Mann überlassen, sondern von der Obrigkeit, d. i. dem Kaiser und den weltlichen Ständen, musse hand angelegt werden.

Man hat keine Scheu, eine völlige Sacularisation aller geist

lichen Guter in Boricblag ju bringen.

Den geistlichen Fürsten und Prälaten möge man davon so viel anweisen, als zu einem anständigen Leben gehöre, den Domherren für den Augenblick nichts entziehen, aber diese wie jene nach und nach aussterben lassen. Bon den Alöstern könne man wohl nur einige Nonnenconvente behalten für junge abliche Fräulein, jedoch mit dem Rechte wieder auszutreten.

Mit bem nun, was man hiedurch gewinne, muffe man vor allem bie neuen geistlichen Bedürfnisse beden, Pfarrer und Prediger verforgen, in jedem Kreise einen frommen, gelehrten Mann mit bestimmter Besoldung zum Bischof bestellen, der aber keine weltliche Berwaltung führen, sondern nur der Vorsteher der übrigen Kirchendiener sein durfe; endlich auch eine hohe Schule in jedem Kreis einrichten, um in den Sprachen zu unterweisen und die h. Schrift nach ihrem rechten Sinn auszulegen.

Allein man bachte auf biese Beise auch Kräfte zu bekommen, um der ganzen weltlichen Verfaffung eine andere Gestalt zu geben.

Der Vorschlag in diesem Entwurse ist, in jedem Kreise ein besonderes Regiment zu errichten: mit 12 Räthen, je drei von den vier Ständen, Fürsten — Grafen und Herren — Abel — und Reichsstädten: unter einem Hauptmann, der von den Kreisständen zu wählen, aber von dem Kaiser zu bestätigen sei: ungefähr mit den selben Rechten, wie die Hauptleute und Räthe des schwädischen Bundes. Diese sollen jene Einrichtung aussühren, eine höhere Gerichtsbehörde bilden und vor allem den gemeinen Frieden handhaben: hiezu aber immer eine stehende Truppe zu Pferd und zu Fuß im Felde halten. Statt der Stifte zu genießen, möge der junge Abel im Heere dienen. Mit diesen Leuten lasse sich dann jede von Kaise und Reich beschlossene Hülfe ins Werk sehen, ohne irgend Jemand damit beschwerlich zu fallen. Es werde das eine so große beharrliche Hülfe bilden, wie sie kein Kaiser seit Christi Geburt gehabt habe.

<sup>1)</sup> Rathicolag, was man mit geiftlichen Gittern ju gemeinem und bes Reichs Rutz furnemen und hanbeln foll. Im Beimarifchen Archiv; gwar unter

Ein Entwurf, bei welchem es nun auch nicht so sehr auf die einzelnen Bestimmungen ankommt, als auf die Ideen, die ihm im Allgemeinen zu Grunde liegen: Säcularisation der geistlichen Güter, — das Reich allein aus weltlichen Ständen zusammengesett, — dessen Berfassung vor allem auf die Ausbildung der Kreise begründet, — ein stehendes heer vornehmlich zu Gunsten des jüngern Adels: — alles Dinge, deren Ausführung die folgenden Jahrhunderte beherrscht, das spätere Deutschland begründet bat!

Rühnlich faßte man die entferntesten Resultate ins Auge: aus einem Schreiben Ferbinands an seinen Bruder erfahren wir sogar, daß der Gedanke sich regte, die geiftlichen Churfürsten von den kunfztigen Kaiserwahlen auszuschließen.

Noch war jedoch bas geiftliche Kurftenthum bei weitem zu ftart, um seine Sache fallen zu laffen: burch Blane biefer Art, bie ibm nicht verborgen bleiben konnten, fühlte es fich eben vielmehr angetrieben, alle feine Kräfte aufammenzunehmen. Die Beiftlichkeit beschwerte sich ohnehin, daß man ihr Bieles vorenthielt, beffen fie in bem letten Sturme beraubt worben, ja bag man fortfuhr, ihr bie aewobnte Aurisdiction ju entziehen: fie zeigte fich entschloffen, am nächsten Reichstage ben Angriff nicht zu erwarten, vielmehr auf eine vollkommene Herstellung zu bringen. Dazu machte ihr ein Ausidreiben bes Raifers Duth, worin von Abstellung aller ber Dinge die Rebe war, von benen sich eine Zerrüttung unseres b. Glaubens beforgen laffe: in fo ftrengen Ausbruden, daß es auf eine Wieberherstellung bes gesammten alten Zuftandes abgesehen zu sein schien 1). Das Regiment, bas noch in Eklingen faß und von dem wir jest wieder einmal hören, bereitete sich zu Borschlägen in biesem Sinne2). Dabin neigte obnebin die ganze Richtung, welche ber schwäbische Bund genommen. Auf bem Bundestag, ben berfelbe im November hielt, empfing er ein Schreiben bes Papstes Clemens, worin er aufgeforbert wurde, bas trefflich Begonnene mit gleichem Gifer weiter ju führen, die herrlichste That, die seit vielen Jahrhunderten ge-

ben Acten von 1526, aber ba barin bes Reichstags von Augsburg gebacht wirb, ohne Zweifel urfprunglich für biefen bestimmt.

<sup>1)</sup> Tolleten in Caftilien 24. Mai 1525. (28. A.)

<sup>2)</sup> Feilitsch, Eflingen Montag nach Martini: er halt genzlichen bafür, baß von benen, die sich ber Aufruhr theilhaftig gemacht, auch benen, die Kirchen und Klöster gewaltig zerftört, benfelbigen Gliter eingenommen und bavon wieder geben, was ihnen gefällig, daß wider diese auf dem Reichstag gehandelt werben soll.

schehen, nun auch zu vollenden 1). So waren auch jene öftlichen Fürsten gesinnt. Wir haben die Instruction, welche Herzog Georg seinem Gesandten an dem Reichstage ertheilte. An sehr lebhaste Klagen über den unüberwindlichen Schaden, der von dem lutherischen Evangelium herrühre, wird darin die Forderung geknüpft, seinerlie Beränderung in den hergebrachten Ordnungen zuzugeben, ohne Bewilligung eines allgemeinen Conciliums; selbst wenn ein Engel vom Himmel käme, so würde man ihm nicht folgen dürsen, es geschäse denn in einer vollständigen christlichen Versammlung 2). Auch ein vähltlicher Nuntius machte sich auf, um den Reichstag zu besuchen.

War die Absicht, eine Beränderung zu treffen, eben so weit verbreitet wie umfassend, so zeigte sich nun, daß auch die entgegengesette Tendenz, die geistliche Verfassung, wie sie bestand, aufrecht zu ethalten oder vielmehr in ihrer Integrität wiederherzustellen, noch sehr kräftig war. Indem man sich auf der Seite der Reuerung zu den weitaussehendsten Plänen erhob, verbarg man sich doch nicht, daß der Reichstag auch leicht eine widrige Wendung nehmen könne. Es schien Einigen, als wolle man da Gutes und Böses mit einander außrotten, die Wahrheit mit der Unwahrheit unterdrücken: als werde man am Ende eine Ordnung des Glaubens und Lebens nach dem alten Gesetz aufrichten und daran gehen, Jeden, der sich nicht füge, mit Gewalt dazu zu zwingen.

Wie sich Churfürst Johann und Landgraf Philipp am entschlossensten für die Neuerung erklärten, so hatten sie auch Grund, die meisten Besorgnisse zu hegen. Der Landgraf, weil er sich ringsher von mächtigen geistlichen Gebieten umgeben sah; der Churfürst, weil man schon damals daran dachte, ihm als einem von der römischen Kirche Abgefallenen die Chur zu entziehen: er wurde erinnert, sich mit seinen Nachbarn — ohne Zweisel hauptsächlich dem Herzog Gevorg — besser zu stellen: eben von dieser Seite sei mancherlei Praktil wider ihn im Gange.

Es war bei weitem weniger die Absicht, etwas Neues durchzusehen, als nur zunächst die Besorgniß vor eigenen Gesahren, die Nothwendigkeit, sich in der einmal genommenen Stellung zu behaupten, was die beiden Fürsten veranlaßte, sich näher mit einander zu vereinigen.

1) Papftliches Breve bei Dechele p. 305, im Nov. übergeben.

<sup>2)</sup> Instruction auf Otto v. Pad im Dresbner Archiv. Auch fiber bie Beirath Luthers wirb barin gescholten, ber jett mit seiner Kathe so viel brauch, wie sonft ber ganze Augustinerconvent.

Den ersten Schritt biezu that Landaraf Bhilipp, ber im Anfana October 1525 feinen Kammermeifter, Rudolf von Baiblingen, nach Torgau schickte, wo Churfürst Johann Sof bielt, und bemfelben ben Antrag machte, sich auf bem nächsten Reichstag gemeinschaftlich alle bem zu widerfeten, was zu Gunften ber Migbrauche, zur Unterbrudung ber Wahrheit versucht werden fonne, feine Anordnung anjunehmen, bie bem Worte Gottes entgegenlaufe, fich ju bem Enbe Höchlich erfreut war ber mit allen Gleichgefinnten zu vereinigen. evangelisch-überzeugte Churfürst über diesen Antrag, der feiner Gefinnung fo wohl entsbrach: Anfang November ging fein Sohn 30hann Friedrich, um mit bem Landarafen verfonlich eine nabere Berabrebuna zu treffen 1).

Auf bem festen Ragbichlof Friedewalt am Sullinger Balbe geschah bie Zusammenkunft. Die beiben jungen Fürsten verstanden fich vollkommen. Im Weimarischen Archiv findet sich noch die Aufzeichnung eines Bebenkens .. unfres lieben Betters und Brubers bes Landarafen" von der eignen Sand Johann Friedrichs, welches ohne Zweifel eben bas Resultat ihrer Unterredung ift. Der Inhalt beffelben lautet noch nicht auf ein eigentliches Bundnik, man beschliekt nur erft. was die Lage bes Augenblicks forbert. Die beiberfeitigen Gefandten follen fich in Sinfict bes Evangeliums näher verftändigen. bon ben gleichgefinnten Fürsten, Grafen und Städten fo viele als möglich an sich gieben - noch begte man sogar die Hoffnung, ben Churfürsten von Trier zu gewinnen -, und sich alsbann gemeinidaftlich aegen bie Ausbrude bes Ausschreibens zu erflären, welche ber alten Gewohnheit gunftig, bem Borte Gottes nachtheilig feien, in Sachen bes Evangeliums überhaupt für Einen Mann fteben. An dem durfürstlichen Hofe billigte man dies nicht allein, man hielt es für gut, bas Berftandniß auch noch auf andre Sachen zu erftreden. "barin einer vor bem andern Recht leiden könne"2).

1) Inftruction in Rommels Urfunbenbuch p. 10. Crebeng von bemfelben Datum, 5. Oct., im Beim. A. Cbenba Bergeichnift mas (Baiblingen) auf die Berbung, fo er gethan, jur Antwort vermelben foll. Torgau, 13. Octa

<sup>2)</sup> Bergaichnig bes Bebentens unfres lieben Bettere und Brubere auf die vertreuliche Unterrebe, fo wir mit G. L. jeto allbie gehabt, fo vil bas b. göttl. Bort belangen thut. Friedewalt Mittw. nach Bernarbi, b. i. 8. Rob. Die Ausarbeitung, bie in Torgau gemacht warb, ift von ber eigenhändigen Aufzeichnung bes Pringen baburch unterschieben, bag, wenn ber Bring nur geschrieben hatte, man wolle fich vereinigen bes Evangeliums wegen, bier binjugefügt warb: "auch funften in anbern Sachen, bo epner bor bem anbern Recht lepben kunt, ausgeschloffen gegen ben, fo in ber Erbepnung finb".

So kam man von den verschiedenen Seiten im Anfang December mit ganz entgegengesetzten Instructionen in Augsburg zur sammen.

Der Zwiespalt, der die Abgeordneten trennte, zeigte sich selbst in der kaiserlichen Commission. Außer Erzherzog Ferdinand, dessen Haltung zweiselhaft sein mußte, bestand sie aus dem Herzog Wilhelm von Baiern, dem Borsechter der Päpstlich-Gesinnten, und Markgraf Casimir von Brandenburg, der sich schon so lange zu den Evangelischesinnten gehalten. Zwar lehnte Casimir ab, auf das Verständnis einzugehn, das ihm die Gesandten von Hessen und Sachsen antrugen, aber er erklärte doch, er werde seine Ueberzeugung innerhalb der Commission versechten, und dadurch mehr Nutzen stiften als durch ein förmliches Bündnis.

Da würde es nun wohl zu einem lebhaften ernstlichen und entscheidenden Kampfe haben kommen mussen, wären die Fürsten personlich zugegen gewesen: man würde sogleich gesehen haben, wohn die Majorität sich neige.

Allein noch war doch im Grunde weber die eine noch die andre Partei dazu ernstlich entschlossen. Jedwede sah zu gut, was die Entscheidung zu bedeuten habe, sie wünschte noch erst, alle ihre Kräfte zu sammeln, sich alle mögliche Unterstützung zu verschaffen. In Friede walt war es gleich rathsam gefunden worden, den Reichstag nach Speier oder nach Worms zu verlegen. Bon der andern Seite zögerte der Mainzische Abgeordnete, ohne den kein Schritt geschehen konnte, da er die Canzlei mit sich führte, ungebührlich lange. Kein Kürft war in Person erschienen: selbst die Commission ward nicht vollzählig: eine große Anzahl von Abgeordneten wurde vermißt.

Die erste vorläufige Versammlung ward am elsten December gehalten. Erzherzog Ferdinand ersuchte die Erschienenen, noch einige Zeit Geduld zu haben, bis eine größere Anzahl angelangt sei: den guten Willen der Anwesenden werde er dem Kaiser rühmen 1).

Aber noch einige Wochen später war man nicht zahlreicher beischammen; auf erneuerte Anregung ber Stände hielten die Commissarien am 30. December eine befinitive Versammlung 2).

So viel leuchtete einem Jeben ein, daß bei dieser Unvollzähligkeit der Stände und der Bedeutung der obschwebenden Fragen nichts

<sup>1)</sup> Schreiben von Feilitsch an Chf. Johann 24. Dez. Beim. A.

<sup>2)</sup> Feilitich und Mintwit an Churfurft Johann 2. Januar 1526.

Nachhaltiges geschehen könne. Herzog Wilhelm trug vor, ob man nicht besser thun werde, den Reichstag zu verschieben. Die drei Collegien traten auseinander und waren einhellig dieser Meinung. Sie verlegten den Reichstag nach Speier auf den ersten Mai: da aber müsse ein jeder Fürst in Person erscheinen, da wolle man "von dem heiligen Glauben, Friede und Recht desto stattlicher handeln."

Um jedoch wenigstens Etwas gethan zu haben, und aus Rücksicht auf die noch fortdauernde Gährung der Unterthanen, setzte man einen Ausschuß nieder, um einen Reichsabschied zu verfassen.

Bemerkenswerth ist dabei wohl nur, daß man die Anordnungen der letzten Reichstage von 1523 und 1524, daß das Svangelium rein und klar nach Auslegung der angenommenen Lehrer gepredigt werden solle, wiederholte, ohne der lateinischen Kirchenväter namentlich, oder auch des Wormser Sdictes zu gedenken. Uebrigens versprach man einander, sich gerüstet zu halten, um jeden Empörungsversuch sogleich zu unterdrücken, und setzte die wegen ihrer Theilnahme an dem Aufruhr für insam Erklärten insoweit wieder in den vorigen Stand, daß sie an den Gerichtsstäungen Theil nehmen durften d. Es war ihrer eine so große Anzahl, daß sonst die Dorfgerichte in Stocken gerathen sein würden.

Schon war die allgemeine Aufmerksamkeit, sowie die vorbereitende Thätigkeit, der nächsten Bersammlung, die dann auch entscheidend geworden ift, zugewendet.

Sachsen und heffen hatten für das evangelische Bündniß, das sie beabsichtigten, doch nicht die erwartete Theilnahme gefunden: eigentlich nur die Nürnbergischen Abgeordneten hatten eine ernstliche hinneigung dazu bliden lassen; allein darum ließen sie den Gedanken nicht sallen: die beiderseitigen Gesandten waren der Meinung, die Sache müsse in einer persönlichen Zusammenkunft ihrer Herren, des Churfürsten selbst und des Landgrafen, mit doppelter Kraft angesarissen werden.

Indessen trat auch die andere Partei enger zusammen. Das Domcapitel zu Mainz suchte seine so lange vergessenen Metropolitansbesugnisse wieder hervor und berief die Capitel seiner Suffraganen

<sup>1)</sup> Reichsabschieb. R. Samml. II, 271 § 1. § 4. Man sah bas gleich bamals als einen Sieg ber Protestanten an. Schreiben ber Rilrnberger bei Hortleber I, VIII, 1. Spalatin Annales bei Menden II, 652: Concidit spes sperantium, eo conventu totum Baalem restitutum iri.

zu einer Versammlung bei 'der Mutterkirche. Hier ward dann die Gefahr in Betracht gezogen, in der sich der Elerus überhaupt befinde, und der Beschluß gefaßt, eine Gesandtschaft an Kaiser und Papst abzuordnen, um ihnen zu klagen, daß die geistliche Jurisdiction von der weltlichen Gewalt occupirt werde, und die Verdienste in Erinnerung zu bringen, welche sich die geistlichen Fürsten von jeher um Kaiserthum und Kirche erworden: so viel und noch mehr seien sie auch in Zukunft zu leisten erbötig, aber dafür müsse man sie auch bei den hergebrachten Gerechtsamen schüßen. Sie meinten, es sei wohl am rathsamsten, einige nicht abgefallene Fürsten, welche sie sogleich namhaft machten 1), mit diesem Schuße zu beauftragen.

Dabin ichienen auch bie Buniche biefer Fürften felbft ju gebn. Bei bem Churfürften von Maing, ber in Salle refibirte, tamen Bergog Georg von Sachsen und Bergog Beinrich von Braunschweig gusammen; in benfelben Tagen finden wir fie nochmals ju Leipzig, jugleich mit bem Bischof von Stragburg: und auch fie beschloffen, fich an ben Sie stellten ihm vor, bei bem unaufhörlichen Raiser zu wenden. Fortgange .. ber verdammten lutherischen Lebre" sei nichts als eine Biederholung des Aufruhrs, ja ein offner Krieg zwischen ben Fürsten und Berren felbst zu erwarten: auch fie suche man täglich auf bie lutherische Seite ju gieben: ba bas in Gute nichts belfe. fo icheine es, als wolle man sie burch ein Aufwiegeln ber Unterthanen mit Gewalt dazu nöthigen. Siegegen riefen sie nun die Unterftützung bes Raisers an2). Unmittelbar von ber Bersammlung begab fic Bergog Beinrich von Braunschweig nach Spanien, um bas Gewicht persönlicher Anwesenheit in die Wagschale zu werfen.

So rüftete sich alles zu bem entscheidenden Kampfe. Hatten die Unhänger der Neuerung ihre vornehmste Stüpe in der nationalen Sympathie, in der großen Bewegung des Geistes überhaupt, so waren dagegen die Verfechter des Papstthums durch die natürliche Krast des Bestehenden und den entschlossenen Widerwillen einiger mächtigen Fürsten gegen alle Veränderung unterstützt.

Aber überdies suchten diese nun auch die beiden höchsten Gewalten

<sup>1)</sup> Schreiben bes Grafen Albrecht von Mansfelb, ber eine Copie bes Bunbes einsandte, an ben Churflirsten von Sachsen im Weim. A. Schreiben von Balbenfels an Bogler bei v. b. Lith p. 160.

<sup>2)</sup> Excerpt aus einem zu Leipzig verfaßten Gutachten bei Schmibt Deutsche Geschichte VIII, 202. Doch weiß ich nicht, ob man eber in Leipzig ober in Halle war.

für sich in Thätigkeit zu setzen, deren Ansehn mit der geistlichen Verkassung des Reiches so enge zusammenhing. Sie zweiselten nicht, daß ihnen dieselben mit allem ihren Einfluß zu Hülfe kommen würden.

Damit berührten sie aber zwei Weltkräfte, die noch in ganz andern Beziehungen zu einander standen als in den deutschen, und deren Berhältniß durch die großen Ereignisse in Italien und den Gang der europäischen Politik jeden Moment anders bestimmt ward.

Wir wurden die Entwickelung der deutschen Angelegenheiten nicht ferner verstehn, wenn wir nicht vor allem diese Ereignisse näher betrachten wollten, an denen auch noch eine andresseite des deutschen Lebens hervortritt.

• • • -• . . -.

## Viertes Buch.

# Auswärtige Berhältniffe, Gründung der Landesfirchen.

1521-1528.

. . •

#### Erfies Capitel.

### Französisch=italienische Kriege bis zur Ligue von Cognac.

1521-1526.

Im zehnten Jahrhundert, als die abendländischen Bölker, noch in den Anfängen ihrer Bildung begriffen, auf allen Seiten von den Einfällen überlegener feindseliger Weltelemente heimgesucht wurden, waren es die Deutschen, welche die ersten großen Siege ersochten. Indem sie sich selber vertheidigten, leisteten sie auch allen andern unschätzbare Dienste. Sie verschafften dem Abendlande wieder eine selbständige Haltung: mit ihren glücklichen Waffen erneuerten sie die Ibee eines occidentalischen Reiches: zwei Drittheile des großen carollingischen Erbes sielen ihnen anheim.

Im elften und zwölften Jahrhunderte erkannten noch alle umwohnenden Nationen die Hoheit des Reiches an: wie im Norden und Often, so im Süden und Besten. — Arles und Lyon so gut wie Mailand und Bisa aehörten zu demselben.

Am Ende des zwölften, in der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts sinden wir unsre Kaiser sich eine starke Hausmacht in Italien gründen: mehr als einmal erhebt sich in ihnen der Gedanke, die Herbeibringung des orientalischen Reiches zu unternehmen; indessen werden im Norden und Osten weite Gebiete mit Pflanzungen bedeckt und in der Ferne vor ihnen her die großen Ritter-Colonien gegründet, welche noch in dem folgenden Jahrhundert ohne Zweifel die besteins gerichtete und kräftigste Macht in dem Norden bildeten.

Eine Weile gingen die Eroberungen auch bann noch fort, als die Reichsregierung schon nicht mehr die alte Energie besaß; enblich aber mußte die Auflösung der innern Ordnung, die Vernichtung eines wahrhaft selbständigen Kaiserthums auch auf die Grenzen zurücken: bas Reich vermochte seine Stellung nicht mehr zu behaupten.

Den Anfang der Beraubung hatte der Papst gemacht, der Rom, ben Kirchenstaat und Avignon vom Reiche losriß; mit ihm verbündet bemächtigte sich ohne viel Geräusch, Stud für Stück, die französische Krone des arelatensischen Reiches; dalb darauf ersocht die emportommende polnisch-litthauische Macht entschedende Siege über die nicht mehr hinreichend unterstützte Ritterschaft; im sunszehnten Jahrhundert machte sich Böhmen unabhängig; die italienischen Staaten rechneten sich kaum dem Namen nach zum Reiche; das Princip der Absonderung wirkte endlich auch auf die deutschredenden Stämme in den Alpen und den Niederlanden zurück. Der Anblick so vieler Berluste erweckte jenen Unmuth patriotischer Geister, dessen wir zuweilen aedachten.

Noch hatte man sich jedoch zu keiner befinitiven Abtretung von Seiten des Reiches verstanden, ausgenommen etwa zu Gunsten des Papstes, mit dem man gleichwohl über die Grenzen der beiderseitigen Befugnisse auch noch nicht sehr fest übereingekommen war: noch konnte alles wieder gewonnen werden.

Besonders war man nie der Meinung gewesen, das obere Italien auszugeben. Noch im Ansang des funszehnten Jahrhunderts machte der römische König Ruprecht einen entschlossenen Angriff auf Mailand; in der Mitte desselben regte sich nach dem Aussterden der Bisconti in Mailand selbst eine Partei, welche geneigt war sich dem Kaiser zu unterwersen; wir sahen, in welch unaufhörlichen Versuchen sich Maximilian Zeit seines Lebens bewegte, die Lombardei zu eroben. Zwar war es ihm damit nicht geglückt: nach allem Bechsel der Kriegsereignisse hatten die Franzosen Mailand und Genua zuletzt doch behauptet; allein die alten Ansprüche waren doch auf das lebendisste in Erinnerung gekommen: und in dem Reiche sah man Franz I, der überdies der Leben entbehrte, mit nichten als einen legitimen Bestiger an.

Indem nun Carl V den kaiserlichen Thron bestieg, eröffnete sich für bas Reich noch einmal die großartige Aussicht, zu alle seinen Rechten zu gelangen.

Wir mussen uns erinnern, daß man gleich bei der ersten Annäherung zwischen Burgund und Destreich diesen Gesichtspunct ins Auge gefaßt hatte. Als Carl der Kühne Friedrich dem III seinen Bund antrug, sagte er demselben, er wolle ihn furchtbarer machen, als irgend ein Kaiser seit dreihundert Jahren gewesen: er stellte ihm vor, welch eine unwiderstehliche Macht aus der Berbindung ihrer Besitzthümer und Gerechtsame hervorgehen musse 1). Der junge Fürst, der jeht den Thron bestiegen, war der Urenkel und Erbe sowohl des Einen als des Andern: noch viel weiter, als man damals hätte ahnen können, erstreckten sich seine Fürstenthümer und Königreiche. Wie hätten Iden dieser Art nicht in ihm erwachen sollen!

Noch war die deutsche von allen abendländischen Nationen ohne Zweifel am besten bewaffnet. Der Abel riß sich zuerst von dem für die neuere Kriegskunft nicht mehr geeigneten Formen des ritterlichen Lanzenwesens los: Gerren und Diener fochten in Einem Glied?). Nus den Bauern gingen die Landsknechte hervor, ein Fußvolk, das außer in den Schweizern, die doch auch Deutsche waren, seines Gleichen nicht hatte. Die Bürger waren die Meister des Geschützes; mit einer Bereinigung der hanseatischen und der niederländischen Seemacht hätte sich keine andre Nation der Welt messen können.

Der Fehler hatte nur immer barin gelegen, daß der Kaiser zu schwach gewesen war, um die Kräfte der Nation zu benuten. Jett aber schien das anders werden zu mussen. Die Landsknechte seierten es in einem Liede, daß sie einen Fürsten bekommen, der im Stande sein werde sie zu besolden, im Felde zu halten. Auf dem Reichstag zu Worms war auf das ernstlichste von der Wiedereroberung der abaekommenen Reichslande die Rebe.

Auch für diese Verhältnisse dürfen wir jedoch keinen Augenblick vergessen, daß es nicht eine eigentlich nationale Entwickelung war, woraus die Vermehrung der kaiserlichen Macht hervorging. Die Nation war nicht gemeint Carl dem V größere Rechte zu gewähren als seinen Vorsahren, schloß sich nicht einmüthiger an ihn an. Der Unterschied beruhte auf der Berbindung einer Hausmacht, wie sie noch niemals vorgekommen war, mit den Rechten des Kaiserthums. Aber so fremdartige Bestandtheile umfaßte dieselbe, daß sie niemals mit der kaiserlichen Gewalt verschmelzen konnte. In der Stellung Carls V lag eine Doppelseitigkeit, welche mit der Zeit eigenthümliche Schwierigkeiten entwickeln mußte und für die Rechte des Reiches, in wie fern sie von denen des jedesmaligen Kaisers unterschieden waren, auch wieder gefährlich werden konnte.

Gleich ber Ursprung seiner Kriege liegt bei weitem mehr in ber Gesammtheit seiner Berhältniffe, als in ben Interessen bes Reiches.

<sup>1)</sup> Die einzige Nachricht hierüber, die jedoch als authentisch angesehen werden muß, theilte Schmidt aus bem kais. Archiv mit, Buch VII, Cap. 24.
2) Eine Stelle in Basqualigo's Relation erläutert bies näher.

Wir berührten icon, wie die alte Feindseliakeit awischen Frank-

reich und Burgund wieber erwachte.

Im Anfang bes Rabres 1521 fab man bie erklärten Geaner bes Raifers an bem frangolischen Sofe auf bas beste aufgenommen und begunftigt; Frang I trat mit ben emborten Communen in Castilien in Berbindung; auch in Deutschland glaubte ber Raiser noch immer Machingtionen feines Gegners mabraunebmen; Briefe und Entmurfe bes feinbseligsten Inhalts tamen ihm aus Italien zu Geficht 1): im Mai machte Frang I einen Bersuch, Alibret gerabezu mit ben Baffen nach Ravarra gurudzuführen: auf die friedlichen Erinnerungen ber Engländer erklärte er, er konne fich in feinem Siegeslauf nicht aufhalten laffen 2): er nahm Robert von ber Mark, ber um eine Berlenung feiner Gerichtsbarteit burch ben Cangler von Brabant ju rachen, im Luremburgischen ju Gewalttbatigkeiten feritt. öffentlich in feinen Schut.

Dagegen ichlok nun auch ber Raifer bas erwähnte Bundnik mit Babit Leo X. Es ericbeint als die erfte Wirkung ber lutherischen Bewegung auf die europäischen Angelegenheiten. Um in Deutschland nicht von bem Raiser verlassen zu werben, trat ber Bavit auf seine Seite bei ben Arrungen mit Frang I 3). Ihr Bund war barauf berechnet, die Rechte bes Raiserthums und bes Babstthums gemeinschaftlich zu erneuern. Schon auf die entferntere Rufunft mad barin Bebacht genommen. Der Raifer versprach bie Unsprüche auf Kerrara, ber Bapst die Rechte bes Reiches gegen Benedig burchführen au belfen 4). Runachst aber beschlossen sie, die Lombardei mit einander zu erobern. Parma und Piacenza follten bem Bapft anheimfallen, Mailand und Genua unter einheimischen herrschern die Sobeit bes Raisers anerkennen. Es ist darin viel von der Herstellung ber'ge

2) Auszüge aus ben Depefchen bes engl. Gefanbten Figwilliam in Baris

bom 18. Febr. und 29. Mai bei Raumer Barifer Briefe I, p. 237.

4) "omnibus viribus suis spiritualibus et temporalibus." Art. 19.

Dumont IV, 111, 99.

<sup>1)</sup> Tractat, de subtrahendis omnibus Caesaris amicis, - sollicitat licet frustra sacri imperii electores, - eoncitat et literis et nunciis turbatos Hispaniae populos. - Aus biefen und abulichen Rlagen in ber Refutatio apologiae dissuasoriae bei Golbaft Polit. Imp. p. 870 fieht man, was ben Raifer außer ben birecten Angriffen noch besonbers verbroß.

<sup>3)</sup> Dies Motiv, bas bie Staliener fpaterbin vergeffen hatten, ftellt fic besonbers in einer Unterrebung Beinrichs VIII mit bem frangofischen Ge fandten beraus: "fere off extreme subjection." Statepapers Henry VIII

setzlichen Unterordnung aller Fürsten unter ben Papst und den Kaiser bie Rede, von denen Gott einmal Rechenschaft über den Zustand der driftlichen Republik fordern werde.

Noch einmal wandte sich Franz I an die Churfürsten. innerte fie. dak er als Könia von Franfreich der Berbijndete, als Herwa von Mailand ber Basall bes Reiches sei; ber erwählte romische König — ben er Kaiser zu nennen vermieb — wolle ihn nicht etwa des Reiches balber, sondern wegen seiner eigenen besonderen Angelegenheiten in Mailand angreifen: man möge das demselben nicht gestatten, sondern dafür sorgen, daß er wie seine Borfahren, Siegmund und Friedrich, nur mit friedlichem Gefolg zu feiner Krönung nach Rom ziebe: bann folle er sich einer auten Aufnahme von franpfficher Seite erfreuen. Kaifer Carl antwortete, Siegmund und Friedrich seien nicht, wie er, Könige von Spanien und beiden Sicilien, noch Gebieter fo vieler burgundischen Landschaften, noch auch Berren ber neuentbeckten goldreichen Welt gewesen; ihm gezieme nicht nach Italien zu geben, wie sie gethan, zumal man sich baselbst rufte, ihm ben Eintritt zu verwehren; bas fonne fein Berbundeter noch Bafall bes Reiches sein, ber beffen Rechte schmälere und seinem Lehnsberrn, bem Kaiser, mit den Waffen zu widerstehen Anstalt treffe 1).

Die Churfürsten dachten daran, eine Vermittelung zwischen Kaiser und König zu versuchen, sie entwarfen ein Schreiben, um den König von Frankreich zu friedsertigem Verhalten und einer Anerkennung der Rechte des Reiches aufzusordern. Aber der Kaiser liebte ihre Einmischung nicht: er verbot dem Churfürsten von Mainz, das Schreiben abgehen zu lassen; sein Canzler erklärte dem Churfürsten von Trier, keine Unterhandlung werde bei dem König anschlagen, er werde nur dann Friede halten, wenn man ihn mit Gewalt dazu nöthige <sup>2</sup>).

Bie ware auch bei den Absichten, die in dem Bunde mit dem Bufte festgesetzt waren, noch ein Austrag möglich gewesen?

Im August 1521 kamen zwar die Abgeordneten des Kaisers und des Königs mit römischen und englischen Bevollmächtigten zu diesem Zwecke noch einmal in Calais zusammen, allein es ließ sich von vorn herein nicht viel davon erwarten. Bon den Vermittlern

<sup>1)</sup> Schriftwechsel bei Lang: Actenftilde nr. 54-57.

<sup>2) &</sup>quot;wurde keine Handlung leiben, er sey benn bermaaßen zugericht, baß er bes Friedens begere." Aus bem Munbe bes Chursurften von Trier Planig an Friedrich von Sachsen 1. Nov. 1521.

stand ber eine bereits in Bund mit bem Raifer, ber andere unterbanbelte mit ibm schon lange über eine engere Allianz. bie alten Berträge vor und ging ihre Artikel burch: jeder Theil behauptete, daß ber andre es fei, dem der Bruch berfelben gur Laft falle. Den größten Einbruck machte ein ben Raiferlichen in Die Bande gefallener Brief bes Königs Franz an ben Grafen von Cawi. worin von der Unterstützung, die er Robert von der Mark gewähre. und von Abfichten auf Neavel und Sicilien febr unumwunden bie Rebe war. Indem man nun aber weiter auf eine Erneuerung biefer Berträge zu reben fam, trug ber Grokcanzler bes Kaisers fein Bebenten, eine foldbe geradezu zu verweigern. Denn das Kundament fei untücktig, auf welchem sie errichtet worden; der Raifer babe allt Ansprüche an Frankreich, beren barin nicht gebacht werbe. Richt allein verwarf er, wie fich versteht, die Lehnsberrschaft der Franzosen über Flandern und Artois, die er nur für ein momentanes Zuge ständnik erklärte: er forberte das Erbtheil Carls des Rübnen unge fcmälert zurud: er brachte in Erinnerung, was die Krone Arggon und was das Reich in dem füdlichen Frankreich zu fordern habe1). Anmuthungen, die in der That nichts weiter als den entschlossenen Willen, bas Kriegsglud zu versuchen, aussprachen: ohne Niederlagen erlitten zu haben. konnte fie Frang I nimmermehr bewilligen.

Bon ber Zusammenkunft zu Calais hatte Carl V ben Bortheil, daß er den König von England für sich gewann. Heinrich VIII hatte sich früher verpflichtet, sich gegen denjenigen von seinen beiden Nachbarn zu erklären, der den Frieden zuerst brechen würde. Jenes aufgefangene Schreiben überzeugte ihn, daß die Schuld an Franz I liege. Um so weniger Bedenken trug er nun, auf die Seite des

<sup>1)</sup> Garnier Histoire de France 23 pag. 359 aus ben MSS. von Bethune, die er jedoch nicht näher bezeichnet, giebt hiedon eine nur unzureichende Notiz. In der ersten Ausgabe bemerkte ich, daß es wohl an der Beit und so schwer nicht sei, daß in Frankreich etwas Wesentsiches für die authentische Erläuterung dieser Geschichte geschähe. Seitdem ist hiezu ein Anfang durch die Publication der Papiere des El. Grandella gemacht worden. In dem ersten Bande derselben p. 125—241 finden wir einen Précis des conférences de Calais, eine Relation, die von dem kaiserlichen Großcanzler lateinisch versäßt, von Claude de Chassen in "langue valonne ou françoise" (benn so drückt er sich aus) übertragen worden ist. Dann sind weitere authentische Mittheilungen in den Négociations von Le Glap und den Actenstüden von Lanz gesolgt.

Letters sent unto Rome by the Frenshe King to the Counte de Carpye signed with his hande and subscribed by Robt Tett (Robertet).

Kaisers zu treten, von dem er sich überdies wegen jedes pecuniären Schadens, der ihm aus seiner Trennung von Frankreich entspringen könne, sorgfältig sicherstellen ließ. Sein Bevollmächtigter, Cardinal Wolsey, ging von Calais nach Brügge, wo dann jene engere Berbindung geschlossen ward, von der früher die Rede gewesen.

Am Rathe des Kaisers ift zuweilen die Meinung aufgetaucht, es wurde beffer fein, junächst einen Stillftand ju schließen und ben Krieg nicht vor nächstem Frühighr zu beginnen. Das vornehmste Araument dagegen war ber mit bem Bapft geschlossene Bertrag. Denn wenn fich ber Bapft verlaffen ober migachtet fabe, fo murbe er fich mit Krankreich und ben Benezignern vereinigen, um ben Raifer aus beiden Sicilien zu verjagen und ihn auf immer von Atalien auszuidließen; alle feine geiftlichen Rugestandniffe murbe er gurudnebmen. sowie ber Unspruch auf Navarra, selbst ber Besit bes Raiserthums zweifelhaft werden könne 1). Man blieb dabei, den Krieg ohne Berjug ju unternehmen: ber Raifer munichte bies nur mit auter Recht: fertigung zu thun. Da sich wegen ber zweideutig gestellten Friedensartifel zweifeln liek, wer in ber Sache von Navarra Recht babe, fo war es ihm beinahe lieb, als man ihm von ernstlichen Demonstrationen ber Franzosen zu Gunsten Roberts von der Mark Nachricht brachte. .. Gelobt fei Gott." rief er aus, "ich bin es nicht, ber Rrieg anfangt: Gott giebt mir Gelegenheit, mich zu vertheibigen." Begen bes Ausganas heate er feine Besoranik. "Ich mukte", sagte er, "ein erbarmlicher Raifer fein, ober er foll ein fläglicher König von Franfreich werden 2)."

So begann ber Krieg zwischen Carl V und Franz I.

Darin lag eine unmittelbare Fortsetzung der alten burgundische französischen Feindseligkeiten. Zugleich hatte er aber für das deutsche Reich eine unermeßliche Bedeutung. Zum ersten Mal eröffnete sich wieder die gegründete Aussicht, die Rechte und die Autorität desselben

which I have seen, conteyning the hoole discourse of his intended enterprise, as well by Rob<sup>t</sup> de la Marche in those parties, as the commotion of Italie and disturbance of Naples, wherby the invasion of his partie evidently apperithe. Wolsey to King Henry. Statepapers I, 27. Aus ber Antwort von Bace p. 35 ergiebt sich, daß diese Angade dem König entschebend vorsam. Der Brief sieht jest in den Papiers d'état de Granvelle p. 116.

<sup>1)</sup> Gutachten bes Canglers Gastinaba, bei Lang, Staatspapiere gur Geschichte Carls V nr. 1.

<sup>2)</sup> Aluigi Aleandro de' Galeazzi Brusselles 3 Luglio 1521. Lettere di principi I, 93. Das ist wohl ohne Zweifel ber Sinn jener Rebe.

wiederherzustellen. Die Kriegführung und ihre Erfolge, die Wechsel ber Politik, mußten dann auf das Innere eine unaufhörliche Rückwirkung ausüben, wie wir schon vorläufig bemerkten und balb deut licher wahrnehmen werden.

#### Feldang von 1521, 1522.

Anfangs schien es, als wurde die Entscheidung auf den alten Schauplägen der burgundischen Kriege, an den französischeniederläns bischen Grenzen erfolgen.

Von dem ohne viele Mühe bezwungenen Gediete Roberts von der Mark bewegte sich ein stattliches kaiserliches Heer, unter dem Grafen von Nassau, Sickingen und Frundsburg, gegen die französsischen Grenzen, eroberte Mouzon, belagerte Mezieres und setzte die ganze Champagne in Gesahr; allein indeß sammelte auch Franz seine besten Streitkräfte: er fühlte sich gar bald so überlegen, daß er meinte, Gott selber zeige sich französsisch so überlegen, daß er meinte, Gott selber zeige sich französsisch se kaiserlichen mußten jene Belagerung ausbeben, und als sie hierauf den Franzosen in der Nähe von Valenciennes begegneten, es für ein Glück halten, daß sie ungeschlagen davonkamen: Georg Frundsberg hielt diesen Abzug für eine seiner rühmlichsten Thaten. Sen davurch aber, daß die Franzosen dies geschehen ließen, stellte sich ein gewisses Gleichzewicht her: die Franzosen nahmen einige seste Plätze von Artois, die Kaiserlichen Tournah weg: zu ernstlichen Anstrengungen, nambaften Erfolgen kam es an dieser Stelle nicht 1).

Dagegen entwickelten sich die Ereignisse in Italien unerwartet zur Entscheidung.

Hier kam es vor allem auf jene zwar noch immer zu dem Reiche sich haltende, dazugezählte, aber doch in ihrer Politik so gut wie unabhängige Genoffenschaft der Schweizer an, von welcher die großen Entscheidungen in Oberitalien die letzten Jahrzehnde daher immer hauptsächlich abgehangen. Noch zuletzt hatten sie im Jahre 1512 Mailand für die Sforza's zurückerobert; nur durch ihre Entzweiung war es, wiewohl auch dann noch nicht ohne eine der blutigsten

<sup>1)</sup> Die Memoiren von Bellap und Fleuranges von ber einen, Pontus Heuterus und Sandoval von der andern Seite schilbern biefen Krieg. 3ch bente im Anhang noch ein unpoetisches, aber boch belehrendes historisches Lieb beizubringen.

Schlachten, verloren gegangen; im Jahre 1516 hatte Maximilian mit ihrer Hülfe einen abermaligen Zug in die Lombardei unternommen, und allein den Mängeln seiner Führung schrieb man es zu, daß derselbe mißglückt war. Auch jetzt rechneten Papft und Raiser bei ihren Plänen vor allem auf die Hülfe dieser nahen, kriegsfertigen und tapfern Mannschaften. Ihre Absicht war, 16000 Schweizer über die Gebirge kommen und zu derselben Zeit in Mailand vorrücken zu lassen, wenn eine kaiserliche Flotte vor Genua, und ein neapolitanischpäpsliches Heer am Po erscheinen würden 1).

Und wie hätten sie an dem glücklichen Erfolg ihrer Bemühungen zweiseln sollen? Die Eidgenossenschaft hatte bei der Kaiserwahl Partei für Destreich genommen; der römische Stuhl war in engem Bunde mit ihr, und schon im Anfang des Jahres waren einige tausend Schweizer in den Dienst Leos gezogen, der dann ihre Hauptleute in Rom mit aoldnen Ketten beschenkt batte.

Much noch eine andre Partei aber gab es in ber Schweig, Die fich zu Frankreich bielt: Die schon 1515 die Entzweiung in dem ausgezogenen Kriegsbeer veranlakt, bierauf den ewigen Frieden mit Frankreich burchgesett hatte, awar nicht eben barauf brang, ben Rönig gum Kaiser zu erheben, wodurch er legitime Ansprüche auf sie erlangt haben wurde, aber von diefer Beforgniß frei nun um so lebhafter in bas enafte Berhältnig mit biefer Dacht zu treten wünschte. Frangofen thaten alles, um fie festzuhalten und zu unterstüten. Ihr Mittel war einfach und unfehlbar. Sie versprachen öffentlich Benfionen und wandten insgeheim Bestechung an: Anshelm versichert, es seien nicht allein die Mitalieder der Rathe und Bürgerschaften. sondern auch die lautesten Wortführer in den Landgemeinden bestochen worden: mancher habe sich mit 10 G. abfinden laffen, in manches Saus bagegen seien 3000 G. geflossen2). Es fehlte wohl nicht an Biberspruch. Man bemerkte, wie ein ungleiches Berhältniß bie Berpflichtung begrunde, daß jeder Theil die Besitzungen des andern vertheidigen solle: die Eidgenossenschaft die weitläufigen Länder des Königs bieffeit und jenseit bes Gebirges, ber König bas enge schweizerische Gebiet: man fagte, Franz I werbe durch Werbungen und Benfionen so aut wie Berr in ber Eidgenoffenschaft 3); allein ba bie Majoritäten weniger durch Argumente als durch Interessen bestimmt

2) Anshelm Berner Chronit VI, p. 25.

<sup>1)</sup> Der Plan ift in ben Allianztractat aufgenommen. Art. 9.

<sup>3)</sup> Gegengrunde besonders in bem Fürtrag ber Stadt Burich an ihre Lanbichaft bei Bullinger I p. 42.

su werden pflegen, richtete man damit nichts aus: es ward erwiedert, einen Rudhalt für unvorbergesehene Källe bedürfe boch auch bie Gibgenoffenschaft, und wo konne es je ein befferes Berbaltnik geben? man laffe bem König die muthwillige Jugend zulaufen, die man obnebin nicht zuruchzuhalten vermöge, und ziebe bafür von ibm fo große Nutung. Nur in Zurich bilbete fich, und gwar im Rusammen hang mit einer tieferen religiösen Ueberzeugung, ein festerer Biber stand: alle andern Orte aber, zulett auch Schwyz und Glarus, bie fich am länasten gehalten, gaben nach: am 5. Mai 1521, eben indem man zu Rom mit ber Feftfetung jener Blane beschäftigt war, fam ju Lugern bas Bundnig ju Stande, in welchem ber König ber Gib genoffenschaft die ichon früher bezahlten Benfionen um die Sälfte ju erhöhen 1), diese bagegen bem König, so oft er in seinen Besitzungen angegriffen werbe, zu Gulfe zu kommen, ihm jedes Dal Werbung von 6000 bis 16000 M. ju gestatten versprach. Es ist bas bie Grundlage aller fpateren Bundniffe amifchen Frankreich und ba Schweiz. Welch eine große Autorität in Europa batte ber Gibge noffenschaft die Erneuerung eines Berhältniffes zu Mailand geben muffen, wie es von 1512 bis 1515 bestanden! Allein fie verzichtete darauf: sie machte ihren Arm und ihre Kraft, ihre ganze kriegerische Macht, burch die fie einen Namen erworben, um jener Geldzahlungen willen ben Zweden ber frangofischen Krone bienftbar. Sie that einen neuen Schritt zu ihrer Trennung bon bem Reiche, an bas fie burch bie Bande ber Nationalität und Geschichte geknüpft mar, an welches angelehnt fie eine großgrtige Saltung unter ben Mächten ber Belt hatte einnehmen können. Im Juli 1521 erhob fich eine feierliche Abordnung nach Dijon zu König Franz I, um ihm bas versiegelte Bundesinstrument zu überbringen: und die Mutter bes Königs hatte ihr Beranugen baran, welche Ehrerbietung babei ihrem Sohne bewiesen ward; unmittelbar hierauf zogen schweizerische Schaaren in ben Krieg bes Königs, sowohl in die Vicardie als nach Italien.

Es leuchtet ein, wie sehr nun hiedurch alle jene Plane bes Bapftes und des Kaisers durchkreuzt wurden.

Auch in Italien beschleunigte ein Angriff der Franzosen, und zwar ein sehr schlecht überlegter auf die Stadt Reggio, wo sie mailändische Ausgewanderte aufzuheben gedachten, den Ausbruch der Feindseligkeiten. Schon im Juli 1521 brach Prospero Colonna, dem

<sup>1) &</sup>quot;ut cognoscant intimum amorem liberalitatem benevolentiam et affectionem dicti christianissimi regis in eos." Dumont IV, 1, p. 334.

ber Oberbefehl über die päpstlich faiserlichen Truppen anvertraut war, von Bologna auf, um Parma anzugreifen; eine Flotte setzte sich gegen Genua in Bewegung; in Trient sammelten sich um den Sohn Ludwigs des Mohren, Franz Sforza, deutsche Fußvölker; auf dem Comersse erschienen die ausgewanderten Gibellinen, die dort immer schon einen räuberartigen Krieg geführt, mit ein vaar Schiffen 1).

Allein wohin konnte alles das führen, da die Hauptmacht, von der man einen großen Einbruch im Mailändischen erwartet, jest mit dem Feinde sogar gemeinschaftliche Sache gemacht, dessen Selbstvertrauen dadurch an allen Puncten erhöht hatte. Die Unternehmungen auf Genua und Como mißlangen vollständig. Ein Glück, daß wenigstens die Deutschen von Trient Mittel fanden, sich mit dem Heere vor Parma zu vereinigen: dahin sammelten sich denn nicht minder die zum Angriff auf Genua bestimmt gewesenen Mannschaften; allein dessenzigen dechtet fühlte man sich auch dort nicht stark genug zu einem ernstlichen letzten Angriff: am 12. September ward die Belagerung ausgeboben 2).

Dagegen besaßen die Franzosen in diesen Tagen das volle Uebergewicht. Die Venezianer hatten 500 Hommes d'Armes und 6000 M. z. F. ins Feld gestellt; der Herzog von Ferrara, dem es nicht entging, in welcher Gesahr er schwebe, siel in das päpstliche Gebiet ein; nach und nach kamen die Schweizer das Gebirg herab: die Verner voran, eben von den seurigsten Parteigängern der Franzosen angeführt. Der päpstliche Commissarius bei der Armee, der Geschichtschreiber Guicciardini, versichert, wenn die Franzosen in diesem Moment, wo überdies in dem verbündeten Heere Zwietracht und Unordnungen ausgebrochen, angegriffen hätten, würden sie ohne alle Mühe gesiegt haben 3).

Allein in diesem Augenblicke zeigte fich eben von dort, wo die Gefahr entsprungen, auch die Hoffnung eines besseren Erfolges.

Raiserliche und papstliche Gesandte waren reich mit Gelb und Bechseln versehen in die Schweiz gekommen, und hatten boch auch

<sup>1)</sup> Benedictus Jovius Historia Novocomensis in Graevii Thes. Ital. IV p. 71 nennt als Anflihrer Johannes a Brinzia, cognomento stultus, boch wohl der Watto da Brinzi, wie er sonst heißt.

<sup>2)</sup> Das ziemlich controverse Detail über biese Aushebung sindet man bei Euicciardini, Capella, Jovius (Vita Pesc. II, 300; Leonis Xmi III, 100). Bgl. auch Nardi Storie fiorentine VI, 170.

<sup>3)</sup> Guicciarbini XIV, p. 408: Se fosse sopravenuto Lautrech, gli metteva facilissimamente in fuga.

wieber für ihre Antrage einen sehr gunftigen Boben gefunden. Inbem fie auf die altern Berpflichtungen brangen, wie gegen ben Raifer und Deftreich, fo namentlich gegen ben Babit. brachten fie erft zu volltommener Anschauung, in welche Gefahr man fich gefturzt hatte. Durch alte Bündniffe war man verpflichtet, einige öftreichische Gebiete, 2. B. bie freie Graffcaft, alle Befithumer ber romifden Rirde gu beschirmen: jett batte man bagegen einen Bund eingegangen, in welchem einen ausbrückliche Claufel befagte, man werbe auch acgen bie Borbebaltenen - baubtfächlich eben gegen Deftreich und ben Babft - ju Felde gieben, wenn fie ben Konig in feinem Gebiete angreifen Noch bienten eine Angabl Eidaenoffen in bem pabstlichen Beere, fie waren bei ber Unternehmung auf Barma, mabrend andre unter Lautrec ju bem Entsat bieses Blates mitwirkten: mas sollte baraus werben, wenn beibe irgendwo auf einander stiefen. Der frangofische Bund war bas Werk einer Partei: nichts war naturlider, als bak fich ihr aller Orten eine andre entgegensente. Unordnung bes Aufbruches, jur ungelegensten Beit, machte man ihr jum Borwurf: bie und ba waren die Beiber genöthigt gewesen, die Ernte einzubringen. Burich, bas ben frangofischen Bund, fraft eines aleichlautenden Beschlusses bes Rathes in ber Stadt und ber Ge meinde auf dem Lande, zurückaewiesen, war ohnehin entschlossen, ben väpstlichen aufrecht zu halten. Aller biefer Regungen bediente fich nun der alte Meister schweizerischer Umtriebe, der Cardinal von Sitten. In Burich ward ihm eine große Werbung gestattet, bon 2700 Mann, obwohl mit ber ausbrudlichen Bedinaung, daß fie nur jur Bertheibigung ber papftlichen Befitungen, feineswegs jum Angriff auf Mailand gebraucht werden dürfe; dies war aber nur ber Kern, um ben sich fast aus allen Orten papstlich : kaiferliche Bartei gänger sammelten: ber Carbinal bewilligte einen noch reichlichem Sold als die französischen Bevollmächtigten: wir finden wohl, daß ein Fähnlein, das für Frankreich geworben worden, wie es war, nur ohne den Hauptmann, in papstliche Dienste trat: bei der Musterung in Chur in ber zweiten Salfte bes September fanden fich über 6000 Mann, zu benen sich bann noch Graubundner und Wallifer Mannichaften gesellten 1).

Indem der Papst über den schlechten Erfolg seiner Unternehmung höchlich betreten war, empfing er diese Nachrichten. Sein

<sup>1)</sup> Die kaiferlichen und papftlichen Anbringen finden fich bei Anshelm; bie allrcherischen Angelegenheiten hat Bullinger beutlicher c. 24—26. Bergl. Hottinger, Geschichte ber Eidgenoffen (Fortsetzung Müllers) I, p. 55. 63.

Runtius Ennio versicherte ihm, die Clausel der Zürcherischen Bewilligung werde die Truppen nicht abhalten, Parma, Biacenza, selbst Ferrara anzugreisen, da das kirchliche Besitzungen seien, ja er getraue sich, wenn er nur bei einigen Hauptleuten Geld anwende, sie auch zu jedem andern Unternehmen zu vermögen 1).

Damit erneuerte fich in ben Berbunbeten bie fast ichon aufgegebene Hoffnung. Es lag am Tage, daß das Erscheinen einer fo ftarken ichmeizerischen Mannichaft in dem papstlich taiferlichen Seere. wenn nichts weiter, boch die gange Kraft bes Feindes, die eben in seinen Schweizern beruhte, lähmen muffe. Es tam nur barauf an. fich mit ihr ju vereinigen. Siezu feste fich bas Beer fofort in Be-Cardinal Aulius Medici mar von Florens ber bei bemfelben angelangt, hatte alle Streitigkeiten ber Beerführer befeitiat. ben auten Willen ber Truppen mit bem florentinischen Gelbe, bas er mitbrachte, wiederhergestellt: 13 Saumthiere waren in feinem Gefolg, man fagte, fie-feien alle mit Gelb belaben. Brospero Colonna ging am 1. October bei Cafal-maggiore über ben Bo und nahm seinen Marsch ben Oglio aufwärts. Indeffen tamen von Chiavenna ber über ben Morbeano die Schweizer von den Alben berab: weber Gebirg noch Gemäffer, weber bie Unmahnungen ber Landsleute, noch die Feindseligkeiten ber Frangosen konnten fie abhalten. Ende Dc= tober erschienen auch fie am obern Dalio.

Augenscheinlich lag nun das Heil der Franzosen darin, die Vereinigung dieser beiden Heeresmassen zu hindern. Prospero Colonna hatte ein so wenig vortheilhaftes Lager bei Rebecca bezogen, daß sich selbst bei den bedächtigen Venezianern die Meistung regte, man müsse ihn angreisen: die Schweizer drangen darauf: sie wollten sich schlagen, ehe ihre Sidgenossen drüben angekommen: in einem Kriegstath, der deshalb gehalten ward, waren beinahe alle Stimmen für den Angriss: nur der Oberbesehlshaber Lautrec war nicht dazu zu bewegen. Man führt mancherlei Gründe an, die er dafür gehabt

<sup>1)</sup> Galeacius Capella giebt p. 180 einen Auszug des Briefes: Demum pecunia facile esse duces corrumpere, qui milites quo res postularet technis suasionidusque impellerent.

<sup>2)</sup> Die Berston, welche Leferron (V, 130) aus bem Munbe einiger Augenzeugen anführt, Lautrec habe wirklich ben anbern Tag angreifen wollen, sei aber burch die Benezianer gehindert worden, ist doch wohl nur eine Aussstuck. Auch Bellah sagt: La tardiveté de nos chefs fut cause de les nous faire perdre (Coll. univ. Tom. XVII, p. 180). Das Nähere erzählen bann die glaubwürdigsten Italiener, wie Galeazzo. Aus den Chronicles of Rabbi

haben könne; die Hauptsache war: er hatte die Entschlossenheit nicht, er war kein General für einen ernstlichen Krieg. Er zog es vor, die nächsten Festungen besser zu besetzen und eine seste Stellung hinter der Abda zu nehmen. Ohne Hinderniß vereinigte sich bald darauf Prospero Colonna mit den Schweizern zu Gambara. Wie es der Nuntius vorhergesagt, nahm es sich ein Theil derselben nicht übel, mit gegen Mailand vorzurücken; die Gewissenhaftern, die durch keine Versprechungen dazu zu bringen waren, zogen dagegen nach Reggio, um von hier aus die der Kirche zugehörigen Plätze Parma und

Biacenza anzuareifen.

Hieburch nun bekamen die kaiserlich papstlichen Schaaren das unzweiselhafte Uebergewicht. Die französischen Schweizer, misvergnügt, daß sie den Schlachtsold nicht verdient, überdies unzufrieden mit Lautrec, der-seiner deutschen Garde den Borzug vor ihnen gab, und von heimischen Gesandten ermahnt, um Gottes willen sich nicht mit ihren Sidgenossen zu schlagen, gingen schaarenweise nach Hause. Hatte die Entzweiung der Schweizer im Jahre 1515 die Eroberung von Mailand den Franzosen so wesentlich erleichtert, so war die Beiterentwickelung derselben jetzt auch an ihrem Berluste Schuld. Die Berbündeten bewirkten, in diesem Augenblick durch neu ankommende Graubündner unterstützt, mit ebensoviel Glück wie Geschicklichkeit ihren Uebergang über die Abda: Lautrec sah sich ganz auf die sesten Städte beschränkt.

Da aber war alles icon lange in feinbleliger Gabrung. Die Gibellinen bagten bie frangofische Regierung; auch bie Guelfen waren von ihr nicht mit alle ber Rücksicht behandelt worden, die fie for berten: ihr bornehmftes Oberhaupt, ber alte Tribulgi, ber eine Reitlang mehr vermochte als ber frangofische Gouverneur, war eben barum in die Unanade des Könias gefallen und barin gestorben; bazu kamen die Erpreffungen und Gewaltsamkeiten, welche bie Bertschaft der Frangosen in fremden Ländern gewöhnlich verhaft machen: als Lautrec in Mailand anlangte, fand er eine fo ftarte Bewegung, bak er eine strenge Erecution für nothwendig hielt: ben alten Christoph Ballavicini, einen naben Berwandten bes Saufes Medici, eins ber Oberhäupter ber gibellinischen Faction, ließ er in bem Castell enthaupten 1). Diese Grausamteit, ber Anblid eines geschlagenen Beeres, bas Gerucht von ber Annäherung eines übermächtigen Feindes, man Josef ergiebt fich, welchen Einbrud bie Sache machte. Er fagt babei von ben Frangosen: They are a nation voyd of counsel.

<sup>1)</sup> Cronaca Grumello, bei Berri III. 221.

fann benten, wie bas alles wirkte. Schon immer hatten Prospero und Carbinal Julius ihre Hoffnung auf biefe Stimmung gesett 1). Franz Sforza hatte sie burch einige Erlasse genährt, die nichts als Schonung und Milbe athmeten, bas paterliche Regiment eines angestammten Kürsten versprachen und mit Begierbe gelesen wurden. 2118 bie Berbundeten in die Rabe von Mailand tamen, wurden fie aufgefordert, nur ohne Sogern beranguruden, einen Angriff zu versuchen: bie gange Stadt werde fich für fie erheben. Es war im November. Better und Weg fo ichlecht wie möglich: unter biefen Umftanben aber rudte man pormarts. Abende am 19. langte man an, und machte fich baran, ein Lager aufzuschlagen. Indem melbeten ein paar leichte Reiter, wie schlecht Die Berschanzungen seien, welche Lautrec in ber Gile um die Stadt her aufgeworfen; ber Marchese Bescara. Befehlshaber ber svanischen Rugvölker, fagte: wir muffen bas Nachtlager in ben Borftädten nehmen; und unverzüglich machte er fich an ber Spite von 60 svanischen Schuten nach ber Borta Romana auf den Bea: ein Saufen Landstnechte lief hinter ihm ber. Die ein Spiel, wie ein Scherz begann bas Ereignif, bas fur bie folgenden Jahrhunderte von Stalien entscheidend werden sollte. Wetteifernb fette fich Brospero Colonna mit einer anbern Schaar von Deutschen und Spaniern nach ber Borta Ticinese in Marich. Berschanzungen waren leicht genommen; aber da fast die ganze feind= liche Armee in der Stadt lag und fich rasch zum Widerstande sammelte, so war die Sache boch noch zweifelhaft, und wenigstens ein Theil ber Unareifenden bielt bereits wieder für rathfam fich jurudmuieben. In diesem Momente griff die Bevölkerung ein. Das Gefdrei erhob fich in ben Stragen: "ber Bergog, bas Reich, nieber mit den Kranzosen": eine allgemeine Empörung schien sich vorzubereiten; da in biesem Augenblick erft bie Masse ber kaiserlich papftlichen Armee anrückte, die Landsknechte, bis an den Gürtel im Wasser. an verschiednen Stellen burch die Gräben gingen und die Berschanjungen erstiegen, verzweifelte Lautrec sich zu behaupten, und verließt die Stadt durch die entgegengesetzte Borta Comasina. Die Benegianer waren leicht entwaffnet. Die schweizerischen Sauptleute wollten

<sup>1)</sup> Sepulveda Praefatio in Aristotelem de parvis naturalibus (cf. Sepulvedae Vita et Scripta p. CVII) sagt von Jusius: "non ignarus, in uno Mediolano cetera oppida expugnari." Sanz gut briidt Bettori bie Umwandlung bes Justandes aus: In Milano in facto la parte Ghibellina è superiore assai, i popoli sono sempre desiderosi di mutazioni: chi lascia la campagna e si ritira dentro alle mura, perde di riputatione.

sich von den Franzosen nicht trennen lassen und eilten ihnen nach Binnen zwei Stunden war die Stadt erobert<sup>1</sup>). Alle Straßen waren sestlich erleuchtet, als die Kaiserlichen in die eigentliche Stadt eine rückten. Noch an demselben Abend ward ausgerusen, daß Kaiser und Bapst sich entschlossen hätten, den Mailändern ihren angestammten Herzog Franz Sforza zurückzugeben. Dessen vertrauter Rath, hieronhmus Morone, der die Verbindung mit den gibellinischen Familien unterhalten, überhaupt zum Gelingen der Unternehmung das Reiste beigetragen hatte, übernahm die Verwaltung.

Dem Beispiel von Mailand folgten Pavia und Lobi diesseit, Parma und Piacenza jenseit des Po. Gegen diese beiden Städte leisteten jene Schweizer, Zuger und Züricher, die nicht mit nach Mailand gegangen waren, hauptsächlich eine nunmehr auch hier sehr

willtommene Sülfe.

Damit war aber bie Sache noch keinesweas beendiat. Das frangofische Seer ward nicht auseinandergesprengt, wie man erwartet hatte, es nahm eine feste Stellung in Cremona, von wo es auf ber einen Seite Mailand, auf ber andern Parma und Biacenza gefährbete: es hatte noch eine Anzahl Castelle, in Mailand, Novara, Trezzo, Bizziahetone, bie festen Plate in ben Alpenpaffen, Domo b'Offola und Arona sammt allen andern am Lago maggiore inne. Der plotliche Tod Leos X, ben sein Geschick abrief, als er die ersten gunftigen Nachrichten empfing, nöthigte die kaiserlichenschlichen Haupt leute sparfam zu sein und von ihren Truppen so viel als iraend ent behrlich zu entlaffen. Für ben Augenblick wenigstens hatten fie auf feine weitere Unterftützung aus dem toscanischen ober firchlichen Gebiete rechnen durfen, die in eigene gewaltsame Bewegung gerietben, mahrend die Frangosen über die Unterstützung von Genug und Benebig zu gebieten hatten. Was aber die Sauptsache mar: Die Schwei: ger nahmen nach diesem Berlufte, welchen fie im Grunde allein ber schulbet, eine einträchtigere Haltung an. Der Kaiser forberte fie auf, in seinen Bund zu treten: bas Reichsregiment erinnerte fie an ibre Pflichten als Glieber bes Reiches: eine Gesandtschaft von Mai land bot ihnen Tribut an; aber es war alles vergebens: bie fram göfische Partei, burch bie aus Stalien gurudgekehrten machtigen

<sup>1)</sup> Die zugleich auschaulichste und glaubwürdigste Nachricht fiber biet Ereigniß enthält ein Schreiben bes Marchese von Mantua an seine Mutter vom 21. Nov. 1521, im 32. Bande ber Chronit bes Sanuto. Lesenswürdig auch ein andres, das bes Legaten Julius Medici vom 19. Abends und 20. früh.

Kriegsanführer wieder ergänzt, machte ihre Ueberlegenheit geltend 1); die Gegner selbst waren von der Gesahr betroffen, in welche die Sidgenoffenschaft durch ihren Widerspruch gegen die Mehrheit gerathen war: jetzt rief Zürich seine Angehörigen aus Italien zurück: dagegen bewilligten die zwölf Orte dem König eine Werdung von 16000 Mann: sie räumten den Bevollmächtigten desselben Ausmusterungen ein, die sie sonst nie gestattet; noch am Ende des Januar 1522, während der Schneefall die kaum gebahnten Wege immer wieder verwehte, brachen sie auf über die Alpen.

hieburch nahm nun aber bas ganze politische Berhältniß erst eine vollkommener entwickelte Geftalt an.

Die Schweizer setzten sich den Ansprüchen des Raisers und des Reiches entgegen: nur durch eigentlich deutsche Kräfte konnte man, wenn es überhaupt möglich war, dieselben behaupten: keine Erbeinung, keine Unterhandlung half dem Kaiser ferner: er war allein auf den Arm und die Treue der Landsknechte angewiesen.

Schon befand sich eine nicht geringe Anzahl von Landsknechten im Mailändischen. Sie waren im vorigen Jahr in Tirol und Schwaben hauptfächlich mit papstlichem Geld geworben worden: es findet sich, daß damals unter andern die würtembergischen Amtleute den Auftrag bekamen, einen Jeben laufen zu laffen, von dem es beffer sei, er sei außer bem Lande2): fünf Fähnlein hatte Franz von Castelalt herübergeführt3). Jest aber sette sich ber namhafteste deutsche Keldhaubtmann. Georg von Frundsberg, selbst in Bewegung. Er war mit Frang Sforza perfönlich bekannt, ber hatte ihn wohl einst auf seinem Schloß zu Mindelheim besucht: ein anderer italienischer Brätendent, Sieronimo Aborno, ber in Genua hergestellt zu werden wünschte und fich aleich um ben Abschluß bes Bundes sehr verbient gemacht hatte, erschien mit hinreichenden Geldmitteln in Deutschland; hierauf ward in Augsburg die Trommel gerührt: gar bald sammelten fich zwölf Fähnlein Landsknechte zu Georg Frundsberg, mit benen er am 12. Februar von Glurns aufbrach. Mit ber Ungunft der Jahreszeit hatte er um so mehr zu kämpfen, da ihm die

<sup>1)</sup> Schon am 29. Nov. sinden wir den französischen Agenten Galeatio Bisconti in Luzern: Queste lige, sagt er, sono in grosso dixordine, — ma a tuto spero troverase bono recapito, etiam che cum saticha et spexa. Rolini Doc. I, p. 132.

<sup>2)</sup> Avvisi da Trento bom 9. Juli 1521 bei Molini I, p. 99. Am 15. erging ber Befehl im Burtembergischen. Sattler p. 77.

<sup>3)</sup> Jovius Vita Alfonsi p. 185 nennt ibn.

Graubundner den Weg über das Valtellin nicht gestatteten: einen weit beschwerlichern, über das Wormser Joch nach Lovere und dem Jseosee hin, mußte er nehmen: er brauchte 200 Bauern, denselben zu bahnen: aber noch zur rechten Zeit langte er an, eben als die Schweizer und Franzosen von Monza her Mailand bedrohten 1).

Und noch ein drittes deutsches Heer, 6000 M. stark, hatte sich indessen aufs neue zu Trient um Franz Sforza versammelt; Abomo, bessen persönliche Hossnungen von dem Ausgang dieses Feldzugs ab-

bingen, eilte gurud, um auch biefes berbeiguführen.

Die Franzosen machten einen Bersuch auf Mailand; allein Prospero hatte sich sowohl gegen das Castell nach innen, als gegen den Feind nach außen auf das Beste in Vertheidigungsstand gesetzt. Er gehörte zu der classischen Schule des damaligen Italiens, und man behauptet, eine ähnliche Vertheidigung Casars vor Alesia habe ihm zum Vorbild seiner Anstalten gedient.

Einige Plätze, wie Novara, Bigevene, nahmen die Franzosen und Schweizer; woran aber bei weitem mehr lag, die Vereinigung Franz Sforzas mit Prospero konnten sie nicht verhindern: am 4. April, nach 22 jähriger Abwesenheit, zog der neue Herzog in Mailand ein: unter dem Geläute der Gloden, unaufhörlichem Freudeschießen, dem Jubel der Bevölkerung: sie hatten nun gelernt, was ein einheimischen angestammter Fürst zu bedeuten habe: ein solcher, meinten sie, werde sich mehr um sie kümmern, sie besser zu schätzen wissen, als ein fremder König. Franz Sforza war in der unglücklichen Nothwendigkeit, mit Forderungen beginnen zu müssen: Alles wetteiserte jedoch, sie ihm zu erfüllen. Vornehme und Geringe brachten Geld und Geldeswerth: ein Jeder wünschte ihm Liebe zu beweisen, seine Gnade zu verdienen. V. Ein Augustiner, Fra Andrea da Ferrara, erhielt das Volk durch seurige Predigten in dieser Stimmung: er stellte die Franzosen als Feinde Gottes dar.

So wurden die Kaiserlichen fähig, wieder im Felde zu erscheinen. Nachdem sie Bavia entsetz, nahmen sie eine feste Stellung vor Mailand, bei Bicocca, in der Hoffnung, daß der ungestüme Feind

fie bier auffuchen murbe!

In ber That ließ diefer nicht lange auf fich warten. Bie es

3) Grumello bei Berri p. 223.

<sup>1)</sup> Reigner hiftoria hern Georgen und hern Casparen von Frundsberg.
2) Jovius Bescara p. 316. Dachte er an ein Mufter, so würde das ber Thebaner, als fie die Radmea belagerten und fich zugleich gegen Alexander zu vertheibigen suchten (Arrian I, 7), noch mehr zur Sache paffen.

zu geschehen pslegt, man suchte vor allem den zulett begangenen Fehler zu vermeiden. Jedermann war der Meinung, daß est im vorigen Herbst bei Rebecca nur eines entschlossenen Angrisses bedurft hätte, um den Sieg zu ersechten: namentlich die Schweizer waren davon überzeugt: sie wollten sich die Gelegenheit nicht wieder entzgehn lassen, und forderten ihren Feldherrn mit Ungestüm auf, sie gegen den Feind zu führen. Auch Lautrec war wohl an sich selbst irre geworden. Obwohl er das Borhaben der Schweizer nicht ganz billigte, so wagte er doch auch nicht, ihnen abermals so ernstlich zu widerstehn: er ließ sich von ihnen fortreißen. Am Morgen des 27. April septen sich Schweizer und Franzosen gegen Bicocca in Bewegung.

Die Raiferlichen hatten ihr Lager in einem burch Sumpf, Sohlwege, Gräben und Seden eingeschlossenen Landaut genommen und fich bier nach ben Regeln ber Runft wie in einer Festung verschanzt, ihr Geschütz auf hoben Bruftwehren aufgestellt. Das Beer bestand aus jenen beutschen Fähnlein, die unter Georg Frundsberg und Rubolf hal die Front einnahmen, aus spanischen Fußvölkern, nament= lich Sakenschüten, die seit den frühern Kriegen in Stalien geblieben und icon unter Gonfalvo bi Corbova an ber Seite ber Deutschen gefämpft hatten, und italienischen Gibellinen, welche die Macht bes Reiches bergestellt zu seben wünschten, um unter beffen Schute ihrer Gegner herr zu werben. Es war ein heer, bas bie fpanisch-beutsche, auf der Idee des Reiches berubende Macht des Kaisers vollkommen repräsentirte. Frang Sforza, beffen Beil es bier zunächst galt, belette noch am Morgen mit mailandischen Schaaren zu Ruk und zu Pferd eine Brude, die fonft einen Zugang ju bem Lager eröffnet haben wurde. Ein Predigermonch von S. Marco war mit ihm: er verkündigte, daß der himmel dem neuen herzog den Sieg bestimmt habe: diese patriotischen Regungen kamen ber Ibee bes Raiserthums wieber einmal zu Bulfe.

Dagegen standen die eidgenössischen Schaaren dies Mal ungetheilt auf der Seite der Franzosen. So oft dies früher der Fall gewesen, hatten sie immer den Sieg entschieden: auch waren sie wieder von Siegeszubersicht entslammt.

Ihre Kriegskunst hatte bisher immer in dem wilden, stracken, graden Anlauf auf das Lager, das Geschütz des Feindes bestanden. So setzen sie sich auch jetzt in Marsch: in zwei großen Haufen, dem einen aus den Ländern, unter Arnold Winkelried von Unterwalden, dem andern aus den Städten, unter Albrecht von Stein. Sie litten keine Bermischung mit den Wälschen: den Erinnerungen des Obersteine

befehlshabers, ber ihren Sturm zu mäßigen suchte, begegneten sie mit Geschrei und Berwünschungen; die Länder hatten das erste, die Städte das zweite Tressen bilden sollen, aber in fast parallelen Gliebem kamen sie an, so daß diese den rechten, jene den linken Flügel ausmachten; auf das Geschrei der Menge mußten die Junker, Pensioner und Trippelsöldner in das vorderste Glied treten. Es war in ihnen ein wilder Kriegsmuth ohne alle höhere Begeisterung, der nur aufsich selber trotzte und keiner Führung zu bedürfen meinte. Sie wußten, daß sie Miethlinge waren, aber ein Jeder sollte und wollte seine Pslicht thun; ihr Gedanke war nur, die Sache Leib an Leib auszusechten, den Sturmsold zu verdienen, ihre alten Gegner, die Schwaben, die Landsknechte, zu bezwingen.

Das Lager aber, das sie jest angriffen, war in besserm Bertheidigungszustand als jemals ein anderes. Indem sie anrücken, wurden sie in ihrer linken Flanke von dem wohl aufgestellten seindlichen Geschütz furchtbar empfangen: gleich da schwankte ihre Schlacktordnung: die Länder drängten nach den Städtern; da diese aber nicht wichen, so ordneten sich auch jene wieder: dem unaufhörlichen Rugelregen der Hakenschützen zum Trotz stürmten beide Hausen zusgleich gegen die Linie der kaiserlichen Berschanzungen beran.

Als Georg Frundsberg den Feind sich nähern sah, stieg er bom Pferd, nahm eine Sallbarte und ftellte fich in die Reihen ber Lands fnechte. Sie fanken auf ihre Aniee und beteten. Indem tamen bie Schweizer. "Boblauf", rief Frundsberg, "in einer guten Stunde, im Namen Gottes." Die Landsknechte sprangen auf. Die Schweizer brangen burch Graben und Hohlweg in tiefen Colonnen gegen bie Reihen der Landsknechte vor und begannen das Sandgemenge. "Sa, treff ich bich hier, alter Gesell", rief Arnold Winkelried aus, als er bes Frundsberg ansichtig wurde, mit dem er wohl einst unter Magimilian jusammen gedient, "so mußt bu von meiner Sand fterben." "Wills Gott", fagte Frundsberg, "bu von der meinen." Frunds: berg erhielt einen Stich im Schenket, Winkelried fiel von einer Rugel. Weit über die Fronte hin gerieth man aneinander. In Geschichten und Liebern wird bie Tapferkeit bes Rubolf Bal, Caftelalts, bes Fähnbrich Branbeffer, ber Rotte bes Stralin gerühmt. Aber auch bie Schweizer hielten an, was um fo bewundernswürdiger war, ba fie noch nicht aus bem Bereich bes Geschützes gekommen: fie hofften noch immer, ben Feind feinem Bortheil jum Trop ju fibermannen.

Da hatte indes auch die frangofische Reiterei einen Angriff auf jene Brude gemacht und war abgeschlagen worden: ihre rudgangige

Bewegung wirkte auf die im hintertreffen aufgestellten Mannschaften und zog sie mit sich fort. Das Geschrei erhob sich: "hinten sliehen sie." Zu der Wirkung des Geschützes, der Uneinnehmbarkeit der Berschanzungen und dem hartnäckigen Widerstand des Feindes kam die Gesahr, verlassen zu werden. So ungestüm die Schweizer herangestürmt, so gewaltsam erhob sich in ihnen der Entschluß zurüczugehen. Ein paar tausend Todte hatten sie auf dem Schlachtfeld verloren: übrigens zogen sie in ziemlich geschlossener Ordnung von dannen.

Die italienische Reiterei, die spanischen Fußvölker brachen nun hinter ihnen her aus den Verschanzungen hervor, jedoch ohne ihnen vielen Schaben zu thun.

Auch Frundsberg ward aufgefordert, ihnen nachzuseten. Er war aber schon zufrieden, daß man den gewaltigen Feind abgeschlagen; er sagte: für heute habe er genug Ehre eingelegt; er fühlte, was dieser Sieg zu bedeuten hatte, und wollte ihn nicht durch die Unordnung des Verfolgens gefährden 1).

Da die Kriegskasse ber Franzosen erschöpft war, ließen sich die Schweizer hierauf nicht länger im Felde halten: sie begaben sich nach hause. Auch die Franzosen gaben jett den Feldzug verloren. Auf dem einen oder dem andern Weg gingen sie über die Alpen zurück. Das ganze mailändische Gebiet kam bis auf ein paar Castelle wieder in die Hände Sforzas und dieser erkannte den Kaiser als seinen Lehnsherrn an.

Da konnte die französisch gesinnte Partei sich auch in Genua nicht länger behaupten. Unglücklicherweise war sie zwar so mächtig.

1) In ber Ergablung biefer Schlacht halte ich mich an bie alteften einfachften Quellen: unter ben Schweigern Anshelm (VI, 159), unter ben Stalienern Galeaggo Capra, unter ben Deutschen ein gleichzeitiges biftorifches Lieb, und Reigners Siftoria ber Frundsberge. Es ift mir nicht unbefannt, was namentlich Bullinger gegen einige Blige ber lettern eingewendet bat. Die Schweizer wollten nemlich nicht zugeftebn, von ben Landefnechten befiegt morben ju fein: ben Liebern, worin biefe ihre Thaten ruhmten, fetten fie anbre entgegen, worin fie fich vertheibigten: febr befannt murbe ein Lieb bes Ricl. Mamuel, bas überaus gröblich ausgefallen ift (abgebruckt bei Grüneifen p. 400). Aber auch ba wird boch eigentlich nicht geläugnet, wie Bullinger baraus entnimmt, bag es ju einem Sanbgemenge gefommen fei. Sinb boch nach ben Erfundigungen, bie ben andern Tag ein benezianischer Runbschafter einbrachte, auch auf ber taiferlichen Seite bei 1000 M. geblieben. Sehr untlar fanb ich ben Bericht von Ugo Foscolo in ber Chronit bes Sanuto Bb. XXXIII: Non si sa, schließt berselbe, chel causasse, nostri si misseno a ritirare in gran desordine. Rach feiner Darftellung bleibt bas auch allerbings gang buntel. um den Abschluß eines Bertrages zu verhindern, so lange es noch Zeit war, aber zu allem eigentlichen Widerstand unfähig. Die Stadt ward mit Gewalt genommen und geplündert. Die Aborni erreichten nun wirklich das Riel, das sie von Anfang an ins Auge gefaßt,

und gelangten jur Regierung.

Bei ben italienischen Geschichtschreibern tritt ber Antheil, ben Die Deutschen baran nahmen, minder bervor. Defto ausführlicher schilbert bas hiftorische Lieb 1), "wie man ben Abler aufs neue fliegen läßt, unter ben fich jest mancher schmiegen muß, ber fonft bie Stim boch getragen, und Georg Frundsberg auf des Raifers Befehl bas Beer nach ber Seekuste gegen Genua führt. Gern folgen ibm bie Landelnechte: Die Genuesen fühlen, daß fie der kaiserlichen Krone nicht widerstehen können, aber die Ankunft frangösischer Gulfe unter Beter Navarra bringt fie boch babin, es ju versuchen: hierauf führt man bas Gelduk berbei, bas bie Knechte freudig bedienen: es fommt ju einem Scharmutel bor ben Mauern: Sturmen und Rechten ift ben Deutschen eben ein Spiel: sie sind es, welche bie Stadt erobern": feiner fremden Theilnabme, feines ausländischen Anführers wird babei gebacht. Gewiß ist es, daß sie großen Antheil so an dem Sieg wie an der Blunderung hatten. Sie magen bas Tuch mit ihren Spiegen: fie kleibeten fich in Sammet und Seibe: eine Anzahl reicher Familien taufte die Plunderung mit Geld ab. Frundsberg war migbergnügt, bak fo viele Reichthumer, mit benen bas Seer lange Monate bin burch hätte im Keld erhalten werden, bemfelben so unordentlich in bie Sande geriethen: für fich felbst nahm er aus ber Beute vor allem einen schönen Compag, gleichsam jum Andenken. Go groß ber Berluft ber Genuesen auch war, so machten sie boch nicht viel Aufhebens bavon: sie hätten gefürchtet, ihren Credit zu erschüttern2).

So wurden diese alten Reichskammerländer, Genua und Mailand, nach langer Entfremdung wieder herbeigebracht: ein siegreiches kaiserliches Heer, wie seit Heinrich VI keins so mächtig gewesen, setze

ergebene Berricher auf legitimem Bege bafelbit ein.

Der Erfolg war im Grunde noch größer, als der Kaiser er wartet, ja selbst als er zu beabsichtigen gewagt hatte. Man hatte die Schweizer nur zu gewinnen, ja noch im Anfang des Jahres durch eine jährliche Pension zu befriedigen gedacht, jeht hatte man sie über-

<sup>1)</sup> Ein hupfc neu lieb von ber Stat Genua und wie fp bie lantfnecht erobert haben. Bgl. Barefe Storia di Genova IV, 315.

<sup>2)</sup> Polyborus Birgilius Hist. Angl. 27. 64.

wunden und ausgeschlossen. Kräfte des innern Deutschlands, über welche der Kaiser bei weitem mehr gebieten konnte, hatten den Sieg ersochten, die Eroberung vollbracht.

Und in diesem Momente eröffnete sich Aussicht und Anlaß zu einer noch bei weitem umfassenbern Unternehmung.

## Feldzug von 1523, 24. Angriff auf Frantreich.

Die Rechte des Reiches erftrecken sich nicht allein auf Italien: sie umfaßten zugleich einen großen Theil des süblichen Frankreich und waren auch hier noch keineswegs vergessen. Noch immer führte der Churfürst von Trier den Titel eines Erzcanzlers in Arelat; noch im Jahre 1401 hatte Ruprecht seinen Sohn zum Vicarius dieses Reiches bestimmt; 1444 hatte Friedrich den Dauphin zu Gülse gerusen als "des heil. Reichs Verwandten und Vicarius". Seitdem war es öfter in Erinnerung gekommen, daß man von französischer Seite die Lehen zu erneuern versäumt hatte.

Und überdies: Carl V war nicht allein Kaiser: andre Rechte, die er niemals aufzugeben gedacht, hatte er als Prinz von Burgund; unaufhörlich forderte er die seinem Hause entrissenen französischen Bestungen zurück: es war noch etwas von dem Blute und den Bestrebungen eines altfranzösischen Basallen in ihm.

Für diese Unternehmungen diesseit der Alpen fand nun Carl an König Heinrich VIII von England einen so mächtigen Berbünzbeten, wie für die jenseitigen am Papst. Auch Heinrich VIII hatte die alten Ansprüche seiner Borfahren an Frankreich noch nicht verzessen: er führte noch den Titel davon: noch war Calais in englischen Händen. Gleich bei dem Abschluß des Bertrags in Brügge, in welchem Kaiser und König einander zusagten, ihre Ansprüche mit gemeinschaftlichen Anstrengungen zu Land und See durchzusechten, stellte Bolseh seinem Herrn ein langes Berzeichniß der Provinzen, Städte und Schlösser zu, die man den Franzosen alle zu entreißen gebenke. In der Correspondenz des Königs mit dem Cardinal ist sehr ernstlich davon die Rede, daß er in Person in Frankreich einfallen werde. des dabt vor allem sucht man an der schottischen Grenze

<sup>1)</sup> Pace to Wolsey 10. Sept. 1521. State papers I, 52.

<sup>2)</sup> Wolsey to Henry Sept. 1522. Ibid. p. 107.

Rube zu erhalten. Ruweilen scheint es ben Engländern wohl bas Beste, fich auf bie junächstaelegenen frangofischen Gebiete, von Calais bis an die Somme, zu beschränken, welche bann leichter zu behaubten fein würden als das entfernte Guvenne: auweilen aber erbebt fic auch in Beinrich VIII ber Gebanke, die Krone von Frankreich selba au tragen: bei einer Nachricht von ber schlechten Lage ber Dinge in biesem Reiche ruft er aus: "man bahne ihm bort ben Weg, wie einst Richard III in England seinem Bater: er felber bente noch ein mal Frankreich zu regieren"1). Abeen, die von Leo X nach Rraften gebflegt wurden: er ließ eine Bulle entwerfen, in der er bie Unter thanen Frang' I in aller Form von dem Eid der Treue entband?). Dagegen versprach ihm auch ber König wie ber Raiser seine Unter stützung gegen die Arraläubigen 3). In den Rusammenbang der Um ftanbe gebort es, bag Beinrich VIII, gleichwie fein Carbinal, ein eifriger Anbanger bes Thomas von Aguino, für biefen Rirchenleben eine Lanze mit Luther brach: er war glücklich über bie gute Aufnahme, die sein Buch in Rom fand 4): er erwarb sich bamit ben Titel eines Bertheibigers des Glaubens.

Im März 1522 ließ Heinrich VIII bem König von Frankrich durch seinen Herold ben Krieg erklären. Schon hatten sich die englischen Kausleute aus den Häfen, die englischen Studenten von den Universitäten in Frankreich zurückgezogen: nur einige Güter sielen Franz I in die Hände. Im Juni griff Lord Surreh, zugleich Abmiral des Kaisers und des Königs, die Küste von Cherbourg an; im September vereinigte sich ein niederländisches und ein englisches her und siel in die Picardie ein; doch geschah weder hier noch dort etwas Namhastes: einige Städte wurden geplündert, einige Strecken Landes verwüsstet; dann kam die ungünstige Jahreszeit und man zog sich zurück.

Allein um so glanzender waren die Aussichten, die fich für ben Feldzug des nächsten Jahres 1523 eröffneten. Wie in den frühem

3) Herbert Life of Henry VIII, p. 118.

<sup>1)</sup> More to Wolsey p. 111: The Kinges Grace saied that he trusted in God to be theyre governour hym selfe and that they shold by thys meanys make a way for hym, as King Richard did for his father. 21. Sept. 1522. Man wird nicht glauben wollen, daß der Gedanse da erst in ihm entstanden sei.

<sup>2)</sup> Excommunicatio lata per Leonem Papam X contra Franciscum I... qua etiam subditos ejus plenissime absolvit ab omni fidelitatis nexu et juramento. 4. Sept. 1521. Du Mont Supplément III, p. 70.

<sup>4)</sup> Pace to Wolsey 27. Oct. 1521. It is to Hys Graces grete contentacion and comforte.

Jahrhunberten gesellte sich ben Feinden der französischen Krone ein mächtiger Basall zu. Der zweite Mann im Königreich, der Connetable Bourbon, bot dem König und dem Kaiser seine Hülfe an. Sin Ereigniß von so allgemeiner Bedeutung, daß wir auch in einer deutsichen Geschichte wohl einen Augenblick dabei verweilen dürfen.

Schon Ludwig XI, der so viele Gebiete der großen Basallen zu unterwerfen wußte, hatte auch daran gedacht, den Heimfall der ausgebreiteten Besitzungen des Hauses Bourbon vorzubereiten. Als er seine Tochter mit Peter von Bourbon: Beaujeu vermählte, mußte dieser versprechen, wenn er keine männliche Nachkommenschaft erhalte, daß dann, so viel es ihn angehe, alle Besitzthümer seines Hauses an die Krone sallen sollten. Noch blühte eine jüngere Linie des Hauses in den Grasen von Montpensier: des Königs Absicht war, dieselbe auszuschließen.

Rach einiger Zeit trat nun wirklich der vorgesehene Fall ein: Herzog Peter hinterließ bei seinem Tode nur eine Tochter, Sustanna.

Allein der nunmehrige König Ludwig XII war nicht geneigt, die doch immer sehr einseitig erworbenen Rechte der Krone strenge geltend zu machen. Er erkannte die Lehnsansprüche des Hauses Montpensier an; auch ein gewisses Erbrecht der nachgelassenen Prinzessin stellte er nicht in Abrede; um keine Jrrung zu veranlassen, vermittelte er die Bermählung des jungen Grafen Carl von Montpensier mit Susanna: eine gegenseitige wohlerwogene Schenkung vermischte alle ihre Rechte.

Sben hiedurch ward nun dieser Carl, nunmehr Herzog von Bourbon, so mächtig. Er vereinigte zwei Fürstenthümer, zwei Herzogsthümer, vier Grafschaften, zwei Vicomteen, sieben nicht unbedeutende herrschaften: man berechnete seine Einkünfte davon auf 120000 Ecus: bei weitem mehr, als damals die reichsten beutschen Fürsten bezogen. Er hatte seste Pläze mit Garnisonen, berief seine Stände, zog Abzgaben ein; König Franz erneuerte überdies in ihm die Würde eines Connetable. Er war tapfer, freigebig, leutselig, und seit es ihm gelungen, den Anfall Kaiser Maximilians auf Mailand im Jahre 1516 zurückzuweisen, genoß er ein allgemeines Ansehen in dem Heer und

<sup>1)</sup> En tant qu'il le touchoit ou pourroit toucher, que tous les duchez comtez et vicomtez de la maison de Bourbon, advenant qu'il n'eust enfans masles de son mariage, appartissent au roi. Ausque aus ber Urtube bei Pasquier Recherches de la France liv. VI, c. XI.

in der Nation. Seine Gedanken nahmen schon damals den höchsten Flug. Da der König noch keine gesicherte Nachkommenschaft hatte, so hoffte er, noch einmal den Thron zu besteigen. Zwar besaßen die Alençon nähere Rechte, aber er glaubte, durch eine frühere Empirung dieser Linie seien ihre Ansprüche verwirkt worden. Er ging so weit, die Republik Benedig für diesen Fall um ihre Unterstützung bitten zu lassen?).

Einen ganz andern Gang aber nahmen die Ereignisse. Die Succession des Königs besestigte sich; nur seine und seiner Mutten Bertraute hatten Antheil an der Regierung; Bourbon ward von Mailand zurückberusen und in Frankreich von den Staatsgeschäften ausgeschlossen; bei dem ersten Feldzug, welchen man wieder unternahm, jenem niederländischen, wurden ihm die Rechte eines Connetable nicht mehr zugestanden. Er konnte schon als das Oberhaupt der zahlreichen Misvergnügten gelten, welche sich die Verwaltung Franz' I durch ihre Unordnungen zuzog, als im Jahre 1522 seine ganze großartige Stellung gefährbet ward.

Seine Gemahlin Susanna starb, ohne ihm Kinder zu hinter: lassen. Zwar hatte sie ihm die alte Schenkung nochmals bestätigt, allein auf der Stelle erhoben sich die mächtigsten Prätensionen auf

ihre Berlaffenschaft.

Die Mutter bes Königs, Louise von Savoyen, Nichte bes her zogs Peter, bemnach Mitglied der ältern Linie, forberte überhaupt in die Gerechtsame Susannas einzutreten; kaum war aber ihr Proces anhängig geworden, so trat die Krone selbst mit noch viel umfassenbern Ansprüchen hervor: sie machte nicht allein jene Zusage des herzogs Peter, sondern noch eine Menge andere ganz plausible Titel geltend; gar bald drang sie mit den einleuchtendsten durch, und auch wegen der übrigen wußte man von Seiten des Parlamentes dem Herzog keinen andern Rath zu geben, als, er möge sich mit seinen Geanern zu veraleichen suchen 2). Der Connetable sab sich in der

<sup>1)</sup> Notizen besonbers aus Baboer Relatione di Milano 1516 in ber Chronit von Sanuto. Bourbon sette bem Gesanbten biese Ausprüche auseinander und sügte hinzu: perho in quel caso la serma Signoria volesse ajutarlo. Uebrigens schibert ihn Baboer sosgendermaßen: prosperoso, traze un pallo di ferro molto gaiardamente, teme dio, è devoto, piatoso, humano e liberalissimo.

<sup>2)</sup> Gaillard (Histoire de François I) hat, was man icon sonft bon einer Leibenschaft Louisens für ben Connetable erzählte, psychologisch weiter ausgemalt; etwas beffer ift eine Bemerkung über ben Brocef selbft in bem

ernstlichen Gefahr, wieder zu einem fleinen Grafen von Montvensier berabzufinken. Aber er mar entschloffen, bas nicht zu erleben. Er wendete fich an basienige Haus, bas fich eben anschickte, die unterbrudten Rechte groker Bafallen an ber frangofischen Krone zu rächen. Richt ber Kaifer hat ihn aufgesucht: Die ersten Anträge bat Bourbon selbst gemacht, und zwar in bemselben Momente, in welchem sein Brocef anfing, im August 1522. Damals sendete er Abrian bon Beaurain an ben niederländischen Sof, und Margareta wunderte sich nur, bak er sich einem so jungen Menschen anvertraue 1). Je ge: fährlicher der Rechtsbandel für ihn ward, um so ernstlicher warf er fich auf biese Unterbandlung. Dem Raiser, bem König konnte nichts willfommener fein. Mehr als einmal machte Beaurain ben Bea bin und jurud: fpater bat im Namen Beinrichs VIII Gir Robn Ruffel ben Connetable verkleidet besucht 2): man fam überein, bak zu aleicher Reit ein beutsches Seer in Bourgogne, ein svanisches in Languedoc. ein englisches in die Vicardie einfallen, und Bourbon sich ungbhängig erklären solle. Der Blan war, daß Seinrich mit einer starken und wohlgerüfteten Armee in bem nördlichen Frankreich einfallen folle.

Anhang. Bgs. hierüher Garnier Bb. 24 p. 17 Mignet: Revue d. d. M. 1860 I, 878. Die Absicht war ber Familientrabition zusolge eine erneuerte Ausgleichung ber Ansprüche beiber Linien burch Bermählung.

1) Notigen Aus ben öftreichischen Archiven bei hormapr 1810 nr. 6.

2) Berbert aus feinen Recorbs p. 119. Nach ben Auszugen bei Bormabr (p. 27) ward bie Sache bem englischen Sofe bor bem 1. Juni 1523 nicht officiell mitgetheilt; und wenn ich nicht irre, so bezieht fich barauf ber undatirte Brief Bolfeps in ben Statepapers nr. 78 p. 148. Denn mas fonft follte ber mervailous fordell fein, bem tein gleicher zu erwarten, for the atteyning of Fraunce? Die Lique mit England ward Anfang August unter-Beidnet. (Schreiben bon be Braet bom 9. Aug. ibid.) Es mare zu munichen, bag bas Bunbesinftrument authentisch jum Borfcbein tame. Am ausführlichften über bie Abfichten bes Momentes berbreiten fich bie Schreiben Bolfeps an die englischen Gesandten in Spanien, Sampson und Jerningham, in Fibbes Collections binter beffen Life of Wolsey nr. 70 und 69; bie eigentlichen Befimmungen bes Bertrages habe ich jeboch auch ba vergebens gesucht. - -So idrieb ich frilber. Seitbem ift aber in ben Negociations von Le Glav II, 589 bie Abfunft mitgetheilt worben, wie fie, wenngleich nicht in ben gewohnten juribifden Formen, getroffen worben ift. Danach foll ber Raifer eine feiner Schwestern - Leonora, ober, wenn biefe nicht will, Catharina - mit Bourbon bermablen und bem Bergog 10000 beutiche Lanbeinechte guzieben laffen. In bas Schutz- und Trutblindniß Bourbons mit England und bem Raifer foll auch Erzherzog Ferbinand aufgenommen werben. Bon ber Erbebung zur toniglichen Bilrbe ift barin nicht bie Rebe.

während der Kaiser die Belagerung von Narbonne unternehme. Man setzte voraus, daß König Franz sich mit großer Heeresmacht gegen die Engländer wenden würde. In diesem Falle wollte sich Bourbon mit seinen eigenen Leuten zu Pferd und zu Fuß und mit den 10000 Landsknechten, die ihm der Kaiser zuzuschicken versprochen hatte, unverzüglich ausmachen, um seinerseits den König Franz anzugreisen. Er erklärte sich gewillt, den König von England zur Wiedererwerbung aller ihm vorenthaltenen Rechte und Besitzthümer zuunterstützen; ob er ihn auch als seinen König anerkennen solle, wurde der Entscheidung des Kaisers anheimgestellt. Dieser versprach, Bourbon mit einer seiner Schwestern zu vermählen und keinen Frieden zu schließen, ohne ihn darin auszunehmen.

Indem diese Pläne zu einer völligen Umkehr der französischen Zustände verabredet wurden, trug sich Franz I mit dem Gedanken, nachdem seine Geerführer zulett in Italien so unglücklich gewesen waren, noch einmal in Person einen Versuch auf das Herzogthum Mailand zu machen. Ein stattliches Heer war zusammengebracht worden, und der Admiral Bonnivet, der die Avantgarde befehligte, war schon voraus, um die Alpenpässe in Besitz zu nehmen: der König setzte sich in Bewegung, demselben zu solgen. Die Verbündeten dachten zur Ausführung ihrer Invasion zu schreiten, sobald er Frankreich verlassen haben würde.

Allein die Sache war doch schon zu Vielen bekannt, um nicht endlich öffentlich ruchdar zu werden. Am niederländischen Hofe süchtete man, sie möchte von England, am englischen, sie möchte von den Riederlanden her verlauten; auch in Frankreich hatte man sie doch einigen nicht ganz zuverlässigen Personen, die man eben gewinnen wollte, mitheilen müssen. Genug, der König schöpfte Verdacht: Bourbon hatte von Glück zu sagen, daß er noch entsliehen konnte. Hierauf fand sich der König bewogen, die italienische Armee der alleinigen Führung des Admirals zu überlassen, selbst aber zurückzubleiben, um jeder innern oder äußern Gefahr seines Reiches zu begegnen.

Bourbon, der über Besançon nach der Grafschaft Pfirt gestohen war, faßte sogleich die Absicht, einen Einfall in Frankreich zu unternehmen. Ein paar tausend Landsknechte unter dem Grafen von Fürstenberg brachen in der Champagne ein und besetzten einige Plätze in der Nähe von Chaumont und Langres 1); Bourbons Idee

<sup>1)</sup> Bellay Memoires I, p. 294. Petri Martyris Epp. nr. 790; welcher meint, man habe bie beutschen Sauptleute mit Gelb bearbeitet.

war schon immer gewesen, daß zu gleicher Zeit die Engländer von einer andern Seite her so tief wie möglich in das Innere vordringen, sich aber dabei der Plünderung enthalten, nur als Befreier von der Thrannei Franz des I erscheinen sollten: dann meinte er, würden ihnen alle Städte die Thore öffnen 1). Jedoch die Landsknechte wurden gar bald durch Mangel an Geld und Lebensmitteln zum Abzug genöthigt; das englischeniederländische Heer drang wohl von der Piscardie her vor und setzte selbst Paris einen Augenblick in Schrecken, aber er führte seinen Krieg auf die einmal herkömmliche Weise und konnte nirgends festen Fuß fassen. Der Kriegseiser der Spanier entlud sich vor Fuenterradia, das die Franzosen eingenommen. Bours bon ward inne, daß er fürs Erste diesseit der Alpen nichts ausrichten werde, und begab sich nach Italien.

Dahin zog sich überhaupt auch dies Mal die nächste Entscheidung des Krieges.

Als Bonnivet mit dem stattlichen Heere, das der König gerüstet, um damit seinen Ruhm und seine Eroberung zu erneuern, — man rechnete es auf 30000 M. z. F. und 4000 z. Pf., — in der Lombardei erschien, waren die Kaiserlichen nicht im Stande, ihm den Uebergang über den Tessino oder überhaupt das freie Feld streitig zu machen. Prospero Colonna sah sich genöthigt, sich auf die Vertheibigung der vier wichtigsten Plätze, Como, Cremona, Mailand und Pavia, zu beschränken.

Glücklicherweise brauchte er jest vom ben sonstigen italienischen Berbündeten nichts zu fürchten. Unmittelbar vor ihrer Ankunft hatte ber Kaiser einen anti-französischen Bund mit den italienischen Mächten zu Stande gebracht. Es kam ihm hiebei außerordentlich zu Statten, daß sein alter Lehrer, Abrian, auf dem päpstlichen Stuhle saß: sowie dieser von den Eroberungsplänen seiner Borfahren, z. B. den Anschlägen auf Ferrara, nichts mehr hören wollte, so gab auch der Kaiser alle Absichten auf Benedig auf: die Benezianer traten in den Bund des Kaisers, des Papstes und des Königs von England<sup>2</sup>), und versprachen, Sforza in seinem Herzogthum zu schüßen.

1) More to Wolsey 20. Spt. St. P. p. 139: The Duke adviseth that the Kinges army shall in the marching proclayme libertie sparing the centre fro burnyng spoile. Der König meint, sie würden gar bald rusen: Home home, if they shold also forbere the profite of the spoile.

2) Aus Paruta p. 217 sieht man, daß die Riicsicht auf England wegen ber Handelsverhältnisse hiebei gar nicht unwirksam war. Wolseh sagt seinem Berrn geradezu: ber Tractat sei zu Stande gekommen "by your mediacion and moor for your sake." Statepapers nr. 66.

Bor allem kam es bann noch auf bie Mailander an, und man bielt es boch für aut, als bie Frangolen in ber Nähe erschienen, ibre Gesinnung zu erforschen. Sie zeigten noch einmal ihre Ergebenheit für ben Bergog und bas Reich. Auf ben ersten Ruf ber Gloden, am 22. September, tamen fie fo jablreich wie je auf die bestimmten Sammelbläte, ein Reber in seinen Waffen: auch Biele von benen erschienen, die fich nicht hatten bewaffnen können 1). Der Bergog nitt zu ben versammelten Saufen. Er saate ihnen, er werde fie mit ber Milbe und Großmuth seiner Vorfahren regieren: fie zeigten sich willig, ibn zu vertheibigen. Der alte Brospero Colonna war wie geschaffen biele Stimmung zu erhalten. Er erfreute fich bes Rufes, bag er eben fo gut bas Glud feines Baterlanbes wie bie Macht bes Reides vor Augen habe. In den wilden Krieasbeweaungen war er immer als ber Beiduter ber Burger und Bauern ericienen. war auf das Beste gesorat. Man hatte noch Reit gehabt, die Borrathe für ben Winter reichlich einzubringen; man hatte Sandmühlen und Windmühlen innerhalb ber Mauern, Wein in Ueberfluß. Go waren die Verschanzungen trot bes großen Umfreises der Stadt vortrefflich in Stand gefett. Täglich machte man Ausfälle, und fast immer brachte man Gefangene ein. Das Bolf ward fo muthig, daß es öfter um Erlaubnik bat, in Maffe binauszugebn, Die Frangofen anzuareifen 2).

Aber ohnehin sah sich Bonnibet burch Frost und Schnee genöthigt bie Belagerung afzuheben: und schon versammelten sich

gang andre militärische Kräfte.

Nach und nach trasen die italienischen Fußvölker ein, die man geworben; der Vicekönig von Neapel, Lannoh, führte schwere und leichte Reiterei herbei; die Benezianer erschienen im Felde; die wicktigste Verstärkung aber bilbeten 7000 Landöknechte, nicht ohne Fürsorge des Erzherzogs Ferdinand die Jusammengebracht, unter Ludwig von Lodron und Sitelfriz von Zollern. Georg Frundsberg war dies Mal zu Hause geblieben, doch hatte er seinen Sohn Caspar mitziehen beißen. Einige unternehmende Hauptleute, wie Schärtlin von Burten-

3) Dafür bantt ibm fpater ber Raifer. Schreiben bei Bucholt II, p. 264.

<sup>1)</sup> Lettera di Milano, narra quelli successi de di 16. Stt. a di 22, in ber Chronit bes Sanuto Bb. 35.

<sup>2)</sup> Lettera di Gratiani 21. Ott. bei Sanuto: Tanto stimano Francesie Sguizari come se fussero tante puttane. Benn von Mangel in Mailand die Rede ift, so konnte der nur in den ersten Tagen Statt finden, ebe alles recht eingerichtet war. Bergl. Gal. Capella und Carpesanus p. 136.

bach, kamen auf eigene Kosten. Auch der Marques von Pescara, der die spanischen Fußvölker mit demselben angebornen Talent besehligte, wie Frundsberg die deutschen, kam wieder. Er langte eben in dem rechten Momente an, als Prospero starb; die Leitung der Unternehmungen siel dadurch vornehmlich ihm anheim.

War man nun aber wieder im Stande, dem Feinde im Felde zu begegnen, so war damit auch keinen Augenblick zu saumen: auch er erwartete -jeden Moment Verstärkungen, die ihm die alte Ueber-legenheit wohl zurückgegeben haben würden. Er hatte einen neuen Bertrag mit den Graubündnern geschlossen; die Berner unterstützten den König sogar mit Geld: von beiden Seiten waren nicht underbeutende Schaaren unterweaß.

Indeffen bielten es die Kaiferlichen und ihre Berbundeten auch jett noch nicht für rathsam, eine Schlacht zu wagen: namentlich war ber venezianische Broveditore bagegen. "Ich glaube boch nicht". fagte eines Tages der Feldhauptmann der Benezigner, Herzog von Urbino, zu dem Proveditore, Pier da cha Besaro, "ich glaube nicht, bak die Republik so viel gevanzerte Aferde, eine so groke Anzahl bon Fukbolf, alle biefe um und leuchtenden Waffen aus einem anbern Grunde im Stande hält, als um im Kelbe ju ichlagen, wenn es nöthig ift". "Herr", erwiderte der Proveditore, "welchen Vortheil hätte die Revublik davon, wenn wir schlügen? Eine Riederlage brächte alle ihre Besitzungen in Gefahr: der Sieg kann uns auch ohne Schlacht nicht entgeben: wäre der Kaiser in Verson bier, so würde er keine Schlackt wollen". Diese Meinung, Die den Kelbhauptmann überzeugte, machte fich barauf auch in jedem Kriegsrath geltend. Man faßte den Plan, den Feind nicht durch offenen Anfall, sondern strategisch zu überwinden.

Während eine Abtheilung des Heeres sich im Gebiet von Como und Bergamo aufstellte, um die Bündner entfernt zu halten, ging die Hauptmacht, bei der nun auch Bourbon, mit dem Range eines saiserlichen Statthalters bekleidet, eintraf, in der Nähe von Bavia über den Tessino und nahm in unerwartetem Ueberfall das seste Garlasco, das alle diese Gegenden beherrscht. Hiedurch wurde Bonnivet genöthigt, ebenfalls über den Tessino zurückzugehen, sein festes Lager von Abbiate-grafso zu verlassen, um wenigstens Bigevene und die reichen Sbenen des Lomellino zu behaupten, aus denen er seine Lebensmittel bezog<sup>1</sup>). Gleich darauf aber gingen die Kaiserlichen

1) Galeacius Capella lib. III, p. 191, aus welchem die meisten Andern geschöhft haben. Selbst Du Bellab hat hier nur eine Ueberarbeitung bes v. Rante's Werte II.

auch über bie Gogna und nahmen Sartirana weg. Bahrend Bonnibet, hiedurch in seiner neuen Stellung gefährbet wie früher in ber alten, fich in Bewegung feste, um fie pon ba ju vertreiben, gelang es ihnen vielmehr, schon auch Bercelli burch die Gunft ber bortigen gibellinischen Raction in ihre Sande ju bekommen, wodurch fie jenfeit ber Sefig Rug fagten und ben Abmiral von ber Bafis feiner Dbera Es blieb ihm nichts übrig, als fich nach ber tionen abschnitten. phern Sefia gurudgugieben, nach Gattingra bin, wo eben bie neuen Schweizer von Aprea ber angefommen waren. Er gab noch immer Die Hoffnung nicht auf, mit biefer Berftartung gegen ben Feind um febren, ihm noch einmal eine Schlacht anbieten zu können. Allein icon auf bem Wege fand er fleinere Blate von den Raiferlichen eingenommen. Als er an ber Sesia anlangte, weigerten sich bie Schweizer zu ihm berübergutommen, und er felbft mußte Anstalt treffen, über den Fluß zu gehen. Indem er dies that, ward er von Bescara angegriffen. Es entstand eine allgemeine Unordnung: bie Brude brach ein: Gattinara ging in Feuer auf; so gering auch bie Anzahl ber Kaiserlichen jenseit bes Flusses noch war, etwa tausend leichte Pferde, taufend Mann zu Fuß, fo groß war doch ber Verluft, ben die Franzosen erlitten: es blieb ihnen nichts übrig, als Italim abermals zu verlaffen. Ueberhaupt zeigte fich, daß es mit ber Rriegs: weise vorbei war, durch welche sie daselbst in den letten dreikia Salren geglänzt hatten. Einzelne Waffenthaten, momentane Ueberlegenbeit, ritterliche Brabbeit entschieden nicht mehr. Die ermachte nativ nale Antipathie machte eine hartnächigere, regelmäßigere Bertheibigung möglich; im Relbe hatten die Berechnungen ber Strategie, ber geschidte Gebrauch der Hakenbuchsen die Oberhand. Auf Diesem Ruckzuge fiel unter andern "ber gute Ritter", "ber Ritter ohne Furcht und Tabel", Bayard, ber alle rühmlichen Eigenschaften bes Ritterthums zur Bewunderung der Freunde und Feinde 'noch einmal in fich vereinigte. Er batte immer bie Sakenschützen von Bergen gehaft: ungern batte er einem bas Leben geschenkt, ber in feine Sand gefallen mar: es war ibm bestimmt, jest selbst burch eine Rugel umzukommen 1). Es Capella mit einigen frangofifchen Bufaben. Giniges Schweizerifche fügt Ans belm bingu, einiges Spanifche, wiewohl febr meniges, Sanboval, bie ibn fonft beibe ebenfalls überseten. Schabe, daß nicht auch Giner, ber von ben Thaten ber Landefnechte Runde hatte, fich die Mahe genommen hat, ihn zu erganzen. Daber fommt es, bag wir bon benfelben in biefem Felbzug faft nichts weiter wiffen, ale was in ber Lebensbeschreibung Sebaftian Schartline vortommt.

1) Bei ben Umftänben bes Tobes will ich nicht fieben bleiben, auch beehalb, weil fie mir in ber That zweifelhaft find. Die Franzofen (Bellan 342) liegt etwas Symbolisches, allgemein Bedeutendes in diesem von so vielen Geschichtschreibern hervorgehobenen Tode, der Niederlage dieser ritterzlichen Heeres überhaupt, sowie in dem Untergange Sickingens. Der Harmisch ward von dem Handrohr, wie die Burg von dem Geschüt bestegt.

An ber Verfolgung nahmen auch die Landsknechte sehr thätigen Untheil. Sebastian Schärtlin erzählt, drei Tage und drei Nächte sei man ihnen bis an den Fuß des St. Bernhard nachgeeilt: aus dem Thal von Aosta brachte man das eroberte Feldgeschütz seischlich bekränzt nach dem Lager. Hierauf gingen die Plätze, welche die Franzosen noch in Italien besaßen, sämmtlich über: die Niederlage war so vollständig wie möglich.

Und sogleich erhob sich nun in den Siegern — es liegt eine Art von Rothwendigkeit darin — der Gedanke, den Angriff auf Frankreich, der vor dem Jahre mißlungen, nunmehr besser ins Werk zu seigte sich tapfer und erweckte Vertrauen. Die Lage von Italien ihien es ohnehin nöthig zu machen. Entweder mußte man Frieden haben, wozu noch wenig Aussicht war 1), oder man mußte dem König von Frankreich sonst zu schaffen geben. Lannoh schried dem Kaiser, der Herzog von Mailand werde ihm eine theure Baare sein, wenn es ihm nicht gelinge, den unruhigen Nachdar klein zu machen. Der Kaiser zog in Betracht, daß es besser sein, den Feind in seinem Lande auszuschen, als ihn in Italien zu erwarten, wo man das Heer doch würde mit vielen Kosten beisammenhalten müssen, und gab seine Einwilliauna.

erjählen, in seinen letzten Augenblicken habe ihn Bourbon angesprochen, Bayard jabe demselben noch seinen Absall verwiesen. Es ist schon bebenklich, daß in dem Leben des Bayard, Collect. univ. XV, 412, sich davon nichts sinder in Italien erzählte man sogar das Gegentheil: er habe noch die Ungesechtigseiten des Königs, die Unordnungen der französischen Regierung beklagt; vann sei er gestorben. Carpesanus p. 1375: questus de injusta in Bordonium ira, de fortuna et male animatorum hominum factione cuncta in Italia permiscente. Sein Gesühl mag wohl zwischen diesen Aeußerunzen geschwankt haben, die beide ihre Wahrheit hatten. Die Spanier endlich assen ihn Gott loben, daß er stirbt "en servicio de su rey y a manos de a mejor nacion del mundo". Batalla de Padia. MS. Alb.

1) Die Instruction secrète etc. bei Bucholy II p. 503 kann hierüber ucht täuschen. Die Menge ber bort gemachten Borschläge — es sind ihrer ucht weniger als neun — zeigt schon, wie unaussilhrbar ein jeder war. Sehr jut bemerkte bas Beter Marthr Ep. 798 p. 472, Juli 1524: Temperate unjus tam incompositi psalterii chordas. — — Dira ferri acies et hunano cruore fluentes rivi has diriment querelas".

Auch dies Mal stieg wohl wieder der Gedanke auf, Frankreich von vier Seiten anzugreisen; allein nach den Erfahrungen des vorigen Jahres ließ er sich nicht ernstlich festhalten. Niemand hatte Geld dazu. Schon genug, wenn man nur das italienische Heer wieder auf ein paar Monate befriedigen konnte. Bourdon hoffte auch mit diesem allein die glänzendsten Thaten auszuführen.

"Ihre Angelegenheiten, Sire", schrieb er bem Kaiser, "werden gut gehen. Wenn wir dem König von Frankreich eine Schlacht zu liesern vermögen und sie gewinnen, wie ich hoffe, werden Sie der größte Mann sein, den es jemals gab, und der ganzen Welt Ge-

fete geben 1)".

Und so führte Bourdon im Juli 1524 das kaiserliche heer — 5000 Deutsche unter Zollern und Lodron, 3000 Spanier unter Pescara und eine Anzahl Italiener — aus Italien nach Frankreich. König Franz hatte keine Neigung, sich den kriegerischen, sieggewohnten Banden im offenen Feld entgegenzustellen. Ungehindert drang Bourdon vor, besetzte Antibes, Frejus, Hieres, Toulon und ließ sich huldigen. Er führte den Titel eines Grasen von Provence, doch hatte er dem König von England den Vasalleneid geleistet.). Am 9. August nahm er Nix, die Hauptstadt des Landes, ein, am 19. langte er vor Marseille an: er wußte wohl, daß alles andre verloren sei, wenn er diesen sessen Platz nicht besitze. Was wäre es dem Kaiser werth gewesen, über einen Hafen von solcher Bedeutung

<sup>1)</sup> Auszug bei Bucholt II, 263.

<sup>2)</sup> Guicciarbini fagt zwar XVI, 448: Borbone constantemente ricusò di riconoscere il re d'Inghilterra. Es ift aber nicotsbestominder gemis, baf er ben Eib ber Treue leiftete, wie bies Berbert angiebt (p. 133) und wir aus einem Schreiben be Braet's bei Sormapr (p. 27) 'unzweifelhaft entnehmen. Bgl. Mignet: R. d. d. M. Auch war ber Konig von England noch febr mit ber Unternehmung einverftanben. Richard Bace ergablte bem Benegianer Euriano, baff ibn fein Ronig burch ein Schreiben vom 28. Juni Bourbon in feinem Borhaben ju beftarten ermächtigt, ja baf fich ber Carbinal Boljep ned unterm 14. September erboten babe, eine Landung versuchen ju laffen, ment fie ju etwas helfen tonne. Wenn Bace nicht alle Raten richtig gezahlt bane, fo entschulbigte er fich bamit, bag bas auch ber Raifer nicht immer gethan babe. Inbef miffen wir, bag John Ruffel 20000 Bf. noch in bas Lager ben Marfeille brachte. Dag Pace hier fehr aufrichtig zu Berte ging, läßt fid baraus abnehmen, bag er boch bei allebem icon einen gewiffen Berbacht gegen ben guten Willen bes Carbinals äußert, ber ein fcblechter Menfch fei: "attenta la pessima natura del ditto Cardenal". - Wie bem auch fein mag, fo ift et offenbar, bag man ben Ausgang ber Unternehmung in England mit Spannung erwartete. Erkannte boch Bourbon feinen andern Abnig an, als eben Heinrich VIII.

awischen Barcellona und Genua gebieten au konnen. Marfeille batte die eigentliche Schutwehr für Stalien und eine unvergleichliche Grundlage für iebe fünftige Unternehmung auf Frankreich felbst gebilbet. Begurain batte baran gebacht, Toulon für ben Raifer in Stand qu seben: es fehlte ihm aber an allen Mitteln 1). Um so eifriger machte man fich an die Belagerung von Marfeille.

Sest aber zeigte fich, wie fehr fich auch in Frankreich die Beiten geandert hatten. Staliener, welche bas Land fannten, wie ber Biidof von Babeur. Lodovico Canossa, batten es immer vorausgesagt 2). Trot fo mancher Unaufriedenheit, ju welcher ber König Urfache gab, fanden fie doch, im Allgemeinen sei er angebetet: burch seinen blogen Abfall habe Bourbon allen Credit verloren. Es fommt in Betracht. daß Bourbons Ansehen, so mächtig er war, doch noch nicht Reit aehabt hatte, sich zu befestigen. In den meisten Besitzungen, Die ihm geborten, war er ein sehr neuer Berr. Auch aab es Niemand, ber bon ber Krone fo unabhängig gewesen ware, um bas Berg zu haben. fich ihm anzuschließen. Gben biefer Augenblick beweift, wie weit bie fich im Stillen vollziehende Consolidation von Frankreich bereits gebieben war. Es erhob fich nicht allein Niemand für Bourbon, son= bern ber Angriff verschaffte bem König noch unbedingteren Geborfam. Er konnte brei überaus ftarke Tailles, jusammen von mehr als 5 Millionen, bald nach einander ausschreiben: ber Clerus bequemte fich zu Contributionen, Die guten Städte gewährten freiwillige Unterstützungen, selbst der Abel mußte sich gezwungenen Anleihen unterwerfen. Bas wollten gegen so reiche Gelbfräfte bie langsamen und zweifelhaften Zahlungen fagen, welche von Spanien ober von England mühfam aufgebracht wurden 3). König Franz stellte ein Heer ind Keld, so stattlich wie jemals, bei 2000 H. b'A., 7000 M. franjösischen Fukvolks, hauptsächlich aus ben kriegerischen Bauern bes Dauphine, 6000 Schweizer; bei bem Verfall ber beutschen Regierung war es ihm nicht schwer geworben, auch eine Anzahl Landsfnechte um auten Sold an sich zu ziehen.

Bahrend biefe Schaaren in ber Gegend von Avignon fich fam= melten, setzen die Kaiserlichen libre Belagerung mit großer Beharr=

<sup>1)</sup> Schreiben bei hormapr a. a. D.: er meinte, er wurde bas mit 10000 Duc. bewertstelligen.

<sup>2) 3.</sup> B. Lettere di principi I, 132: E siate certo che Francesi adorano il loro re, e non vi fondate nelle ribellioni altre volte seguite in Francia, perche non vi sono più di quei tali principi che le causavano.

<sup>3)</sup> Garnier XXIV, 102. Sismondi XVI.

lichkeit fort: aus ben genommenen frangosischen Bläten ichafften fie einiges taugliche Geschüt berbei: unter ungemeinen Schwierigkeiten brachten fie Laufgraben, endlich eine Batterie jau Stande, mit ber fie wirklich Breiche ichoffen; in ben Scharmüteln leuchtete bor allen Bescara bervor, ber in seiner sonderbaren Tracht — er trug rothe Unterkleider, darüber einen furgen schwarzen Rod ohne Aermel, einen Sut wie die Landsfnechte, aber mit großen webenden Federn - wie ein Kriegszeichen anzusehen war; mit ihm wetteiferte sein Reffe Noch bis in die zweite Salfte bes September batte man ben beften Muth: noch am 24. bachte man zu fturmen. Bescara trank seinen Spaniern zu und machte fie munter: Bourbon versprach königliche Erkenntlichkeit; Die Leute bereiteten fich durch die Beidte zu ber äußersten Gefahr vor. Allein auch die Besatzung ber Stadt, von einem Italiener der orfinischen Faction, Renzo da Ceri, befeb ligt, hielt fich wacker und hatte fich auf bas Beste in Bertheidigungsftand gefett. Bei ben ersten vorläufigen Bersuchen sah man, mit wem man es zu thun hatte. Man vernahm von ben Gefangenen, wie hinter ber Bresche blinde Graben mit Bulver angefüllt, Kanonen an ben Strageneden aufgeführt, Die Truppen an ben gefährdeten Orten schlagfertig aufgestellt seien 1). Plöglich ward Bescara andem Sinnes. "Wer fein Abendbrod in ber Bolle effen will", rief et aus, "ber mag fturmen". Es ward ein Kriegsrath berufen, in welchem man nicht allein die Wahrscheinlichkeit, bier eine Niederlage zu erleiden, sondern auch die Gefahr erwog, in die durch längere Berweilen Italien gerathe. Man fing an zu vermuthen, ber Rong möchte, ohne fich um Marfeille ju kummern, seinen Weg unmittelbar nach Italien nehmen. "Ihr Herren", rief Bescara, "wer bem Kailer Italien erhalten will, der folge mir nach". Nur ungern ließ Bour bon von der Hoffnung ab, in seinem Baterlande wieder guß # fassen; aber auch die beutschen Oberften, Zollern und Lodron, warm für Bescara: am 28. September ward die Belagerung aufgehoben.

Es mag dahingestellt bleiben, ob der König wirklich ben vermutheten Plan hatte: wenigstens so viel ift gewiß, daß er, sowie er von dem Abzug Bourbons hörte, diesen Gedanken auf das lebhaftein ergriff und sich durch keine Vorstellung abhalten ließ, die tressliche

<sup>1)</sup> Sandoval lib. XI, P. I, p. 598, hier nichts als eine wörtliche Bieter holung einer alten Erzählung unter bem Titel Batalla de Pabian. — Museinem Briefe Pescara's, bei Leva stoira di Carlo V, II, 215, baß ihm bas Unternehmen von Anfang an höchst bebenklich schien: Aber, sagt er, "Se hald quanto al mundo se pudiere".

Armee, die er nun wieder um sich sah, auf der Stelle über die Alpen zu führen. Er war entschlossen, noch einmal alles an die Biedereroberung von Mailand zu setzen. Auf den Aermeln seiner Leibwache las man die Worte: "Noch einmal und nicht wieder").

In wetteifernder Gile gingen nun die beiben Armeen über die Alpen. Die Kaiserlichen machten sich so leicht wie möglich. einen kleinen Theil ihres Geschütes, bas fie gerschlagen, führten fie auf Maulthieren mit sich fort; das übrige ward veraraben ober nach Toulon geschafft. In zwei Colonnen bewegten sie sich vorwärts, jeboch auf berselben Straße, so daß immer die erste das Quartier berließ, wenn die andre ankam. Eines Tages batten fich ein paar Deutsche betrunken und waren nicht fortzubringen: ohne Erbarmen ließ Bescara das haus anzünden, worin fie lagen, so daß fie da= selbst verbrannten: er wollte auch nicht Einen Mann in die Sand ber Bauern gerathen laffen: er bätte gefürchtet, ihre Buth zu erweden. So paffirten sie Nizza, Bentimiglia, die Seealpen: in ihrem Aeukern ziemlich beruntergekommen, aber nicht entmuthigt. Satten fie boch keinen Verluft erlitten! in langem Zuge führten fie ihr ganges Gepad, alle ben Kriegserwerb ber früheren Rahre mit fich.

Indessen zog Franz I mit seiner frischen, glänzenden Armee über die Oberalpen, — Briançon, Pignerol, — und unaufhaltsam sofort nach den lombardischen Ebenen. Er hoffte der kaiserlichen Armee noch zuvorzukommen.

Eine mailändische Chronik versichert, sie seine beide an demselben Tage über den Tessino gegangen, die französische bei Abbiategrasso, die kaiserliche in der Nähe von Pavia<sup>2</sup>).

Auf jeden Fall waren jedoch die Kaiserlichen in großem Nachteil. Sie konnten sich jetzt nicht einmal auf Mailand verlassen, wo die Best ausgebrochen war. Franz Sforza sagte: er sei kein Bogel, um sich in diesen Bauer sperren zu lassen. Nur das Castell hielten sie besetzt die übrigen Truppen vertheilten sich nach Kavia, Lodi und Cremona. Diese gewaltige Kriegsmacht, die noch vor ein paar Monaten den Kaiser zum Herrn der Welt machen zu wollen schien, war plötzlich aus dem Felde verschwunden. Meister Pasquin zu Kom ließ sich nicht unwißig vernehmen: es sei ein kaiserliches heer in den Alpen verloren gegangen, der ehrliche Finder werde gebeten, es gegen eine gute Belohnung abzuliefern. Dagegen hatten die Franzosen undestritten das Land inne. Sie machten sich daran, nun auch die

<sup>1)</sup> Carpefanus lib. X bei Martene V, p. 1379.

<sup>2)</sup> Martino Berri bei B. Berri III, 241.

Festungen zu erobern, zunächst Pavia. Der Anfall auf Frankreich, ber Franz I jenseit ber Alpen sesselle sollte, hatte nur gebient, alle Kräfte seines Reiches noch einmal zu entbinden und ihm das Uebergewicht in Oberitalien zu verschaffen.

## Shlacht bei Pavia.

Allein noch war auch die Sache des Kaisers nicht so ganz verloren, wie es aussah. Wenn jemals, so kam es ihm jetzt zu Statten, daß er Deutsche in seinen Diensten hatte und ohne Mühe andre herbeiziehen konnte.

Als Franz I es unternahm, von den Festungen in der Lombarbei junachst Babia ju belagern, foll ihn baju bie Soffnung bermocht haben, die Deutschen, welche baselbit die Besatzung bilbeten, jum Abfall zu bewegen. Allein er sollte fie anders kennen lernen. Die beiben Oberften. Rollern und Lobron, waren bem Saus Deftreich mannichfaltig verpflichtet; auch die Hauptleute - ihre Namen verdienen wohl genannt zu werden: es waren Martin Bfaff, Graf Christoph von Lubsen. Michael Alting, Siteleck von Reischach, Beinrich von Caftelalt, Conrabin Glurns, Michael Mertel, Casvar Schwegler — hatten sich nun schon eine Zeitlang unter ben faiserlichen Fahnen eingelebt. Ich will nicht fagen, was ein Jeber gethan habm wurde, wenn er erst Dienste zu nehmen gehabt hatte: allein die ge nommenen, in benen er fich Ansprüche erworben, jest wieder zu ber Auch ware das gibellinische laffen, war gewiß keiner geneigt 1). Pavia nicht geeignet gewesen, Gebanken bieser Art zu erwecken. hier fah man vornehme Damen felber an ber Arbeit bes Schangens Theil nehmen: ber reichste Burger Matter Beccaria batte auf feine Kosten aus seinem Anhang in der Stadt ein Kähnlein gebildet: er gab wohl

1) Bei Sanboval findet sich zwar, Zollern habe auf Berrath gesomen und sei beshalb bei einem Gastmahl vergiftet worden. Auch bei G. Capelli sindet sich hievon eine Andeutung, jedoch mit dem Zusat "multi existimavere" was dann auch von Andern mehr oder minder bedingt wiederholt worden ik. Nach dem Bericht des Tägins, Physicus und Ritter, der während der Belagerung in Pavia war (de obsidione urdis Ticinensis ed. Pez p. 9), stat Zollern "post longas vigilias et assiduos labores ex tadida fedre XVI Cal. Fedr." Man sagte in Pavia, er sei ein Berwandter des laiserlichen Hauses: "aliquali affinitate cum Caesare conjunctus". In den Liedern wird er geseiert als berjenige Mann, der an der Bertheidigung den thätigsten Antheil nahm.

ben Hauptleuten auch bann noch, als man übrigens ichon Mangel spürte, ein prächtiges Gastmabl, und ben Gemeinen fehlte es wenigstens nie an "weißem Brod und fühlem Wein". Der faiserliche Befehlshaber Antonio Leiva rübmt ben jungen Caspar Frundsberg. ber fich bier jum haubtmann aufschwang, bak er ihn felbst bei autem Muth erhalten habe. Antonio Leiva war übrigens ganz für Källe biefer Art gemacht: ebenso klug wie entschlossen: felber voll Aufobferung für die Sache des Raifers: er 20a seine goldene Rette vom Sals und ließ Ducaten baraus pragen. Go hielt man fich auf bas Beste und schlug alle Sturme ab. Den Deutschen kamen zuweilen ibre bergmannischen Fertigkeiten zu Gute 13: bem König bagegen sette auch der Fluß unüberwindlichen Widerstand entgegen; der freilich berwegene Bersuch, ben Teffin abzuleiten, miglang ihm vollständig: im Januar 1525 fab er fich barauf beschränft, Die Stadt umichloffen ju halten und womöglich auszuhungern 2). Einige Taufend Mann sonderte er unter dem Herzog von Albanien ab, um eine Diversion in bem mittlern ober untern Stalien zu versuchen.

Indem aber kamen auch schon andre deutsche Schaaren die Berge herab. Bourbon hatte die Juwelen verkauft, die er bei seiner Flucht gerettet, war dann selbst nach Insbruck, nach Augsburg gegangen; von Erzherzog Ferdinand unterstützt, brachte er jetzt achtzehn Fähnelein Landsknechte unter Mary Sittich von Ems herüber: Gras Nikolaus von Salm begleitete sie mit 200 Pferden vom Hofgesinde. Indessen ließ der Vicekönig in Neapel Alles veräußern, was einen Käuser fand: das Geld schickte er dann durch einen Abgeordneten unmittelbar an Georg Frundsberg. Dem lag die italienische Macht des Kaisers, die er mit hatte gründen helsen, wie eine eigne Sache am Herzen: ein neuer Beweggrund war es für ihn, daß er seinen Sohn zu entsehen hatte. Am 3. Weihnachtsseiertag musterte auch er 11 Fähnlein zu Meran: 25 namhafte Hauptleute, viele Kriegsgefährten aus guten Häusern umgaben ihn: es waren die Junker, die kein Bleiben zu Hause hatten und denen die überzähligen Bauernsöhne

<sup>1)</sup> Carpesanus schreibt das Sprengen einer Brücke "Germanis, ingeniosis viris" zu; — Tägius rühmt beshalb besonders den Glürns, der dieselbe "instrumentis ferreis miradili arte in medio rescindit".

<sup>2)</sup> Lettera di Pavia 10 Genn. Chr. Ven. MS. Man vernimmt, "che il re  $X^{mo}$  avea deliberato di non voler piu dar battaglia a Pavia per non far morir gente, ma volea tener quella assediata et in simil modo averla".

folgten. Am 24. Januar 1) vereinigten sich die beiben Haufen mit bem italienischen Geere in Lobi.

Sie sahen sich in der Nothwendigkeit, unmittelbar ins Feld zu gehen. Trot aller jener Anstrengungen war doch nicht Geld genug vorhanden, um die Truppen lange zufrieden zu stellen. Die Reisten hatten nichts weiter als das Laufgeld empfangen, sie versprachen nur auf eine bestimmte Zeit ohne Sold zu dienen. Auch muste Pavia gerettet werden. Schon am 4. Februar langte das Heer in der Nähe dieser Stadt an, warf einige Leute mit Munition hinein und that alles, um den König zu reizen, aus seinem festen Lager hervorzukommen.

Dies waren jedoch vergebliche Anstrengungen. Der König wollte bie starke Stellung, die er im Park vor Pavia zenommen, nicht verlassen: da hatte man sich auf das Beste besesstigt 2) kann lebte bereits ziemlich bequem, man hatte Lebensmittel die Fülle: in hielt es sur vortheilhafter, angegriffen zu werden, wie schon einst bei Marignano, als anzugreisen, was den Seinen vor kurzem bei Vièdoca so übel ausgeschlagen war.

Dazu mußten sich nun auch endlich die Kaiserlichen Intschließen, aus Mangel so an Geld wie an Lebensmitteln³): sie urtheilten, es sei ebenso schlimm, wenn man sich im Angesicht des Feindes auslöse, wie wenn man eine Niederlage erleide. "Gott gebe mir", sagte Pescara, "hundert Jahre Krieg und nicht Einen Schlachttag, aber heute ist kein Ausweg". Er begab sich in die Mitte seiner Spanier und stellte ihnen vor, daß kein Fußbreit Landes ihnen angehöre, kein Stück Brod da sei, um davon morgen zu leben, "aber vor euch", rief er, "ist das Lager, wo man Brod vollauf hat, und Fleisch und Wein, und Karpsen vom Gardasee. Wir müssen es haben, wir müssen den Feind herausjagen. Wir wollen den Tag des h. Mat-

1) Reifiner hiftoria herrn Georgen und herrn Casparn von Frundsberg p. 38. Bergl. G. Bartholbs Frundsberg.

2) Extrait de lettres écrites en Allemand à Monseigneur l'archiduc Ferdinand par Messire George de Fronsberg. Unfundenduch ju Buchoft, Ferdinand I, p. 1.

3) In einer anonymen Zeitungsnachricht Lettere di principi I, 153, und baraus bei Sismondi Hist. de France XVI, 232, heißt es zwar, zwei Tage vor der Schlacht seien 150000 Sc. aus Spanien im Lager angesommen; das muß aber eine sassiche Nachricht sein: in dem Schlachtbericht des Pescara heißt es ausdrücklich: De ninguno canto nostra necessidad tenia rimedio; er habe eingesehen: "que deshazer el exercito a l'oio del enemigo era tan mal como perdillo con batalla".

١

thias berühmt machen". Schon hatte auch Georg Frundsberg auf ähnliche Weise seine Deutschen angeredet. Mit erhobenen händen hatten sie ihm versprochen, es mit dem prächtigen Feinde aufzunehmen, ihre Brüder in Pavia zu erledigen.

Es war nicht eine jener glänzenden Feldschlachten zu erwarten, in denen wohl sonst zwei Ritterschaften sich um den Preis der Ehre schlugen: eine geldbedürftige, Mangel leidende Söldnerschaar, die ihren Dienst nur noch auf eine bestimmte Anzahl Tage zugesagt, mußte underzüglich an den Feind herangesührt werden, weil sie sich sonst aufgelöst hätte. Sie wollte das reiche Lager des Feindes erbeuten, ihre Wassender entsetzen, das so oft eroberte Land endlich einmal sichern. Daran ging sie auch unter den ungünstigsten Umständen. "Entweder", schreidt Bescara dem Kaiser, "mußte E. M. den erwünschten Sieg erlangen, oder wir erfüllten mit unserm Tode die Pflicht, Ihnen zu dienen".

Der Plan Bescaras ging eigentlich auf einen nächtlichen Ueberfall. Mitten in bem Bark lag bie Meierei Mirabella, wo ber Markt bes Lagers gehalten zu werben pflegte und ein Theil ber Reiterei aufgestellt war. Dort wollte er sich womöglich mit ber Befatung bon Pavia vereinigen. Um Mitternacht fing man an, die Mauer bes Parkes einzureißen. Zweitausend Deutsche, aus bem Frunds: bergischen wie dem Emfischen Regiment, tausend Spanier, weiße hemben über ihre Panger, follten ben Ueberfall ausführen. Allein die Mauer war fester als man bachte: es wurde Tag, ehe eine bin-Als jett — an bem Morgen bes reichende Lücke geriffen war. 24. Februar - jene Truppen eindrangen, waren die Frangofen schon in voller Bewegung 1). So viel war allerdings erreicht worden, daß fie ihre feste Stellung verließen und auf ber Baibe bes Parks in bas freie Feld kamen; baburch geriethen aber nun junachst bie faiserlichen Truppen in Gefahr: bas bei weitem überlegene frangofische Geschütz erreichte die heranrudenden Landstnechte und brachte ihnen nicht geringe Verlufte bei; auch die leichte Reiterei gerieth in Nachtheil: König Franz, der sich hier selber in das erste Handgemenge stürzte und einen tapfern Ritter mit eigner Hand erlegte, war sehr glücklich, als er ein paar Fähnlein zersprengt vor fich her flieben fah: "Seute", sagte

<sup>1)</sup> Epitre du Roy traitant de son partement de France et de sa prise devant Pavie, bei Lenglet unb Göbel p. XXX:

Au matin ils feirent leur entrée — — Et nous aussi estions ja en bataille.

er zu einem seiner Begleiter, ", nenne ich mich herr von Mailanb": er hielt inne, um die Pferde ein wenig verschnaufen zu lassen"). Seine Armee rückte in der besten Ordnung vor: unaufhörlich spielte ihr Geschütz.

Allein in diesem Augenblick sollte die Schlacht erst eigentlich ber ginnen. Bescara hatte jene Dreitausend, die nun nichts mehr ausrichten konnten, zumal da auch die Freunde aus Pavia nicht erschienen, wieder an sich gezogen; unerschüttert rückten die beiden großen Schaaren der Landsknechte heran; Frundsberg mit seinen Gefährten, den Grafen von Ortenburg, Hag, Virneburg, den Herrn von Losenstein und Fleckenstein und ihm zur Seite weiter zur Linken Marx Sittich von Ems<sup>2</sup>).

Dann erschienen auch die kaiserlichen Lanzen unter dem Licekönig von Neapel und dem Herzog von Bourbon. Der Vicekönig war ungeduldig, seine Reiterei dem seindlichen Geschütz ausgesetz zu sehen, er wäre lieber in das alte Lager zurückgewichen; aber Pescara bemerkte ihm, noch sehe er keinen Grund dazu, und bewegte sich weiter vorwärts. Der Vicekönig, der noch immer geglaubt hatte, man könne sich dem Feinde gegenüber im Park verschanzen, sah endlich ein, das das nicht mehr möglich war. "Es ist keine Hüsse, als bei Gott", sagte er, "ihr Herren, macht es wie ich", bezeichnete sich mit dem Kreuz und gab seinem Pferde die Sporen zum Angriff.

Bei dem ersten Zusammentressen seiner Hommes d'Armes mit den französischen, welche die Blüthe der französischen Ritterschaft bildeten, blieb kein Zweisel, daß diese die Oberhand besaßen. Er behauptete sich nur dadurch, daß ihm Pescara eine tapfere Schaar spanischer Hakenschuten zu Gülfe schickte. Die Schützen mischten sich diesmal in das Gesecht der Reiterei. Sie nahmen die weißen Kreuze der Herren und Ritter zum Augenmerk oder legten auf ihre Pferde an; kein Harnisch war stark genug, um vor dem Blei der Handrohre zu schützen; die tapfersten, schlachtenberühmtesten Führer er lagen: die Hakenschutes waren angewiesen, kein Leben zu schonen.

1) Lettera di Paulo Luzasco al S' Marchese di Mantua, nach einer Ergählung bes Rönige felbst.

<sup>2)</sup> Ergiebt sich aus bem Frundsbergischen Schlachtbericht, "moy et ma bande tirammes à la main senestre vers le dite Marchsith contre les dits françois"; ba findet sich auch die Zahl ber Hafenschützen. Man nimmt gewöhnlich 500 an: auch Tägius nennt so viel; boch mögen das blos die Spanier gewesen sein. Daß auch die Landsknechte mit Büchsen bewassnet waren, beweist unter anderm der Bers des Liedes: Schießt Drein, schießt Drein ihr frumme Landsknecht. (Bei Soltau p. 250.)

Indem stießen auch die Fußvölker auseinander: von der einen Seite her die Schweizer und die schwarzen Fähnlein, jene Deutschen von Geldern und Lothringen, die unter den Franzosen sochen, auf der andern die beiden großen Landsknechthausen, die dem Kaiser dienten. Die französischen und die kaiserlichen Deutschen haßten einzander am entschiedensten. Aus den Reihen der Erstern trat ein Augsburger, Hans Langenmantel, hervor und forderte die beiden deutschen Obersten zum Zweikampf heraus. Aber er ward dessen, da er den Franzosen diente, gleichsam nicht mehr für würdig gehalten: auf der Stelle war er zu Boden gestreckt und getödtet: ein Knecht erhob die ihm abgehauene Hand mit ihren goldenen Ringen wie ein Siegeszeichen. Hierauf wurde man um so ernstlicher handgemein. Marr Sittlich von Ems warf sich durch eine rasche Wendung den Schwarzen in die Flanke<sup>1</sup>). Sie wehrten sich auf das Tapferste, sie kamen sastelämmtlich um. Ihr Geschüß gerieth den Kaiserlichen in die Hännbe.

Neben ber guten Führung ber beutschen Haufen hatte die Geschicklickeit ber spanischen Hakenlichen Gakenschützen auch an diesem Erfolge den größten Antheil. Sie rückten mit glimmenden Lunten, einige von ihnen mit kleinen Augeln im Munde, heran; auf das Behendeste wußten sie Bögerungen, die mit dem Gebrauch des Luntenschlosses verbunden waren, zu überwinden: sie zielten, indem sie schossen, und feuerten mit einer Gleichmäßigkeit und Raschheit, die man sonst nicht kannte. Dagegen halfen den Bordermännern des Fußvolks ihre Bruststücke so wenig, wie den Reitern ihre Harnische; sie brachen mit ihren Hallbarten zusammen, wie das Röhricht vor einem kräftigen Windstoß.

Und nicht allein die unmittelbare Wirfung war in diesem Moment entscheidend, sondern noch mehr die Entmuthigung des Feindes. Die Schweizer, in denen die französischen Heere noch immer ihre Stärke sahen, rückten nur ungern heran; die Verbindung der spanischen Hakenbüchsen mit dem nachhaltigen Anlauf der deutschen Landsknechtsgeschwader setzte sie in Schrecken. Es kam alles zusammen: der Ungestüm dieses Anfalles, den Vescara selbst ausführte<sup>2</sup>), der

<sup>1) &</sup>quot;Ein schöns neilwes Lieb von ber Schlacht newlich vor Paula gesichen", zwar nicht sehr poetisch, aber besto richtiger, wie sich aus seiner Ueberseinstimmung mit bem Berichte Frundsbergs ergiebt: "Da bas ersachen bie Lannstnecht beb dem Frantposen, merkenbt rechtt, zugendt unns vnnber augen, herr Jörgen Hauff groffenn sie an, vnnb thätten in nitt fragenn. Da bz ersach herr Marxen hauff an bisem orth, groffen sie brauff gar tapfferlich burchstungen".

<sup>2)</sup> Sein eigener Schlachtbericht, übereinstimmend mit ber Erzählung bes Königs bei Lugasco. Wenn er jagt, er habe Guasto mit ben Spaniern gegen

Anblic ber Niederlage der schwarzen Fähnlein, wie die so eben ersfolgende Entscheidung in der Reiterschlacht zum Nachtheil der Franzosen. Bon den Hommes d'Armes warf sich zuerst Alençon in die Flucht: die Schweizer wurden zum Theil mit fortgerissen, zum Theil durchbrochen. In diesem Augenblick erschien auch die Besatung von Babia im Rücken der Weichenden: eine allgemeine Flucht ersolgte.

Noch immer tummelte ber tapfere König, obwohl auch um ihn ber bie Sakenichuten gewaltig wirften, fein Streitrof auf bem rechten Alügel, als er um sich fab und feine Leute in voller Alucht erblidte. "Mein Gott, was ist bas", rief er aus; er bachte wenigstens bie Schweizer zum Stehen zu bringen und eilte ihnen nach. Allein bies war bei ber nunmehr entschiedenen Ueberlegenheit bes Feindes unmöglich: auch er felber ward vielmehr in die rückgangige Bewegung fortgezogen. Er trug eine Stickerei an seinem Aermel, Die ibm in auten Tagen in Franfreich die Dame, Die er liebte, gegeben, ber er bagegen gelobt hatte, unter feinen Umftanben vor bem Reinde gurudzuweichen 1). Ritterlich gesinnt, wie er war, wich er wenigstens so langfam wie möglich, nicht obne fich unaufhörlich noch jur Behr ju setzen: da erreichten ihn die nacheilenden Deutschen. Nicolaus von Salm erstach ihm bas Pferd unter bem Leibe: ber König fturzte, und mußte fich ergeben. In diesem Moment tam ber Bicekonig berbei, der ihn erkannte, ihm ehrfurchtsvoll die Sand reichte und ihn als Gefangenen annahm.

Binnen anberthalb Stunden war das prächtigste Heer, das man sehen konnte, vernichtet; man rechnet 10000, die geblieben oder auf der Flucht im Tessin ertrunken waren: viele Schweizer darunter, deren alter Ruhm, der sich noch von den burgundischen Kriegen herschrieb, hier zu Grunde ging: die Anführer der Franzosen, mit wenigen Ausnahmen, waren getödtet oder gefangen; vor allem den mächtigen Konig selber hatte man in seiner Gewalt: nie war ein Sieg vollständiger?).

bie Landsknechte bes Königs geschickt, so läßt sich bas nicht anders versteben, als baß auch in dem Centrum französische Deutsche waren. Doch stimmt es mit dem ausführlichen spanischen Berichte nicht zusammen, daß auch Guasto an jenem Anfall Sittichs Theil nahm. Denn daß dieser selbst und Frundsberg bas Beste babei thaten, steht aus ben beutschen Nachrichten sest.

- L'heureux présent, par lequel te promys point ne fuir devant mes ennemys. Epitre du roi.
- 2) 3ch habe bei biefer Schlachtbeschreibung mich nicht an bie früheren Siftorifer, wie Capella, Guicciarbini, Jovius, Bellan, halten gu blirfen ge-glaubt, auch bei Reigner alles vermieben, was er aus Jovius genommen, ba

Die Sieger befriedigten ihre nächsten Bedürfnisse in dem Lager an der Beute. Jest waren sie endlich in dem Staate von Mailand die Herren und Meister, und brauchten keinen neuen Anfall zu fürchten. Die italienischen Mächte, die, so lange die Dinge schwankend standen, eine sehr zweiselhafte Stellung angenommen hatten, erinenerten sich wieder an ihre alten Versprechungen und bequemten sich, die rückständigen Subsidien zu zahlen, so daß dem Heere sein wohlzverdienter Sold allmählig abgetragen werden konnte.

Aller Augen aber, alle Befürchtungen der Einen, alle Hoffnungen der Andern wandten sich nun auf den jungen Kaiser, für den diese Siege ersochten worden, während er sich in tiesem Frieden in Castilien von dem Quartansieber, das ihn geplagt hatte, allmählig wieder erholte.

Carl V stand in einem Zimmer des Schlosses von Madrid und sprach mit seiner Umgebung von dem Gange der Dinge in Italien, von der Lage seines Heeres, die er noch für sehr gefährlich hielt, als ein Courier von diesem Heere ankam. Dhne etwas von seinem Auftrag zu sagen, trat er ein: dem Kaiser zuerst wollte er die Nachricht verkündigen. "Sire", hub er an, "bei Pavia ist es zur Schlacht gekommen": "Ew. Majestät Truppen", suhr er fort, "haben den Sieg davongetragen; die französische Armee ist vernichtet: der König selbst ist gesangen und besindet sich in der Gewalt Ew. Majestät". Ein entscheidendes, nicht gehosstes Glück muß wohl im ersten Moment eine ähnliche Wirkung hervordringen wie ein plözlicher Unfall. Indem Carl diese Worte vernahm, schien das Blut in seinen Adern zu erstarren, und ein paar Augenblicke sagte er kein Wort. Dann wiederholte er nur: "der König von Frankreich ist gesangen und in

wir jeht authentischere Kunde aus den Berichten der Befehlshaber selbst schöpfen können: 1) Frundsbergs, dei Buchole, wohl identisch mit einem alten deutschen Druck: Wahrlicher Bericht 2c., den ich jedoch nicht sah; 2) Pescaras, im Anhang; 3) Franz des Ersten in dem Briefe Luzascos, im Anhang und in der Epitre; 4) des Bicekönigs, der die Berdienste der Führer, namentlich Pescara's, verzeichnet. Correspondance de Charles VI, 151. Außerdem erstitt noch eine aussührliche spanische Relation, die schon von Sandoval benutt wurde, jetzt aber in den Documentos ineditos Bd. XXXVIII. gedruckt verliegt; sie stammt von einem Augenzeugen und hat bezeichnende Züge. Auch das angessührte Lied ist nur ein Bulletin in Bersen, und deshalb edensalls saubwürdig. — Der Abschnitt aus einer Reimchronit von Rieaise l'Adam roy d'armes de Charles V, dei Champollion captivité du roi François 67 trägt weniger zur Sache bei. Auch aus der Relation von Moreau, einem Romantifer der Zeit, der in dem König einen wahren Koland sieht, id. 69, entnimmt man nicht viel Bemerkenswertbes.

meiner Gewalt: die Schlacht ift für mich gewonnen!" Hierauf entifernte er sich in das Nebenzimmer, wo sein Bett stand; vor einem Marienvilde kniete er nieder, um seine Gedanken zu Gott und zu der Größe seines Berufes zu erheben. Er ließ Processionen verantalten und Gott bitten, ihm dereinst noch andere, höhere Gnadm zu verleihen im Kampfe gegen die Ungläubigen. Er sprach von einer Unternehmung gegen Constantinopel und Jerusalem.).

Gebanken bieser Art lagen jedoch in weiter Ferne. Der junge Fürst sagte selbst: er dürfe nicht veranlassen, daß man von ihm sage wie von Hannibal, er habe zwar zu siegen verstanden, aber nicht den Sieg zu benutzen. Zunächst kam es auf eine Benutzung des

gegenwärtigen Momentes an.

Und da war nun die erste Jbee, die sich darbot, den großen Sieg zu benutzen, um die Unternehmung auf Frankreich, die man so oft versucht, unter günstigern Umständen als jemals ins Wert zu setzen.

Dazu bereitete sich ber Herzog von Bourbon unverzüglich: ber

Rönia von England brang barauf.

Höchft merkwürdig und von der weitesten Aussicht ist die Instruction, mit der Heinrich VIII eine Gesandtschaft versah, die er in Folge der Schlacht von Pavia an den Kaiser abordnete. Er missbilligt darin, daß man den König von Frankreich unter irgend einer Bedingung wiederherstelle — es werde doch keine geben, die er halte —: er sordert, daß derselbe der französischen Krone gradezu beraubt werde. Und frage man dann, wem dieselbe zu übertragen sei, so könne man nicht etwa von Vourbon reden, der kein Recht dazu habe und dem Kaiser keine Sicherheit gewähre: dagegen ihm, dem König von England, stehe das beste, unläugdarste Recht zu, das der Kaiser auch schon anerkannt habe. Im nächsten Sommer möge nun Carl in Person Frankreich von Spanien her angreisen, wie er es von England aus zu thun gedenke: er werde ihn mit reichen Subsidien unterstützen: großer Widerstand sei im gegenwärtigen Augenblik nicht zu besürchten: er denke mit Sr. Kaiserlichen Majestät in Paris

<sup>1)</sup> Schreiben bes mantuanischen Gesanbten Suarbin an ben Markgrasen von Mantua 15. März 1526 bei Sanuto Bb. 38. An ben posnischen Gesanbten, ber kein Spanisch verstand, richtete ber Kaiser einige beutsche Worte in biesem Sinne: "Wil och haben Diligenz, so viel mir muglich, daß in der Christenheit ein gemeiner Fryd moge werden und daß ich dem Konige von Polen, meinem Bruder und Andern, wider die Ungelobige moge Hilse thun ich penser och nicht anders den das. Acta Tom. VII, 197.

zusammenzutressen. Sei er baselbst gekrönt, so werbe er bann ben Kaiser zu seiner Krönung nach Rom begleiten: alles, was von den Franzosen bem Hause Burgund oder dem Reiche entzogen worden, solle an ihn zurückfallen: ja zuletz Frankreich und England selbst, wenn er sich nach den Tractaten mit der jungen Maria vermähle. — So viele Schwierigkeiten er dabei macht, so zeigt er sich doch endzlich bereit, seine Tochter dem Kaiser schon im Voraus, bis sie erwachsen sein werde, zu übergeben 1).

Bon Zeit zu Zeit tauchen in unserm Europa Pläne bieser Art auf, entweber einer universalen Herrschaft eines Einzigen, ober einer Theilung zwischen zwei vorwaltenden Mächten: welche der Phantasie die Möglichkeit einer allgemeinen Umkehr zeigen, aber doch immer an der Kraft des Bestebenden scheitern.

So jung ber Kaiser auch war, so war er boch viel zu gesetz, um sich von so verwegenen Borschlägen fortreißen zu lassen. Auch hatte ihm England mit nichten einen Beistand geleistet, der es zu einem solchen Antheil an den Früchten des Sieges berechtigt hätte. Man kannte in Spanien sehr gut die Berhandlungen, welche der Cardinal mit Frankreich gepflogen.

Canzler Gattinara rieth dem Kaiser zu antworten, es zieme sich nicht, einen Feind zu bekriegen, der sich nicht vertheidigen könne, auch gestatte das Bedürsniß des Friedens kein solches Unternehmen: er meinte, wolle der König von England sein Glück versuchen, so werde man ihn am besten dadurch hindern, daß man ihm keinerlei Unterstlitzung zukommen lasse. Eine Bereinigung von Frankreich und England fand er höchst gefährlich. Dagegen war seine Idee, die Krone von Frankreich zwar aufrecht zu erhalten, aber zugleich das Uebergewicht von Destreich auf immer zu sixten. Ein Entwurf von

<sup>1)</sup> Die Infiruction an Tunstall und Wingsielb ansstührlich ercerpirt bei Fibbes Life of Wolsey 346—352. Herbert p. 168 hat davon nur sehr ungenügende Notiz. Robertson (Bb. IV), der nur Herbert, nicht Fibbes kannte, hält sie daher nur sir eine Art von Borwand. Aber man braucht nur das Schreiben Bolsens an den König vom 12. Februar 1525, (State papers p. 158), worin er schon auf den Sieg rechnet, zu lesen, um sich zu überzeugen, daß man sich von demselben Ehre und Bortheil versprach: "The matiers succeding to the avauntage of the Imperiallis, the thanke laude and praise shal comme unto Your Grace". Aber ebensowenig kann man auch Fibbes beistimmen, welcher läugnen möchte, daß doch schon ein Berhältniß zu Krankreich angeknüpst gewesen sei. Der nemliche Brief setzt das ins Licht. Auch sür den Sieg von Frankreich, meint Wolsep, habe man sich vorgesehen "dy such communications as de set furth with France aparte".

v. Rante's Werte II.

ihm, ben wir aus ben öftreichischen Archiven kennen 1), geht geradezu auf bas entscheibenbe Riel los, bas er icon im Rahre 1521 ins Muae aefaft batte. Der König follte auf feine italienischen Anspruche, die mailandischen wie die neapolitanischen. Bergicht leiften; er follte ferner Burgund bem Saufe gurudgeben, bem es gehore: endlich, er follte die Rechte des Kaiserthums auf das sübliche Frank reich anerkennen. Auf die Propence machte man directe Ansprücke. als auf ..eine bem Reiche zugehörige Sache": ber Raifer wollte fie bem Bergog von Bourbon verleihen. Auch Dauphine glaubte man gurud fordern zu können, weil die Erneuerung der Lebenspflicht so lange perfäumt worden sei: doch war man geneigt, es bem Thronfolger bon Franfreich ju laffen, vorausgesett, dag er fich mit einer Pringeffin bes Saufes Deftreich vermähle. Wenn Frang I biefe Bebinaungen annahm, fo war er allerdings bergeftalt beruntergebracht, bak er nie mehr schaben konnte. Das Uebergewicht bes Raifers mar bann auf immer festaestellt: er batte feinen ibm gewachsenen Rebenbubler mehr gehabt. Es ging ein Gefühl burch Europa, als fei ber Raifer ber bom Schidsal bestimmte Berrscher. Eine neapoli: tanische Beschreibung ber Schlacht schlieft mit ben Borten: .. seinen Rüßen haft bu die Welt unterworfen". "Jett", fagte Wolfen einem Gefandten Carls, "wird Guer Herr Kaifer fein, nicht mehr bem Titel, fonbern ber That nad". "Die Rathichluffe Gottes", ruft ein babit licher Minister aus, "find ein tiefer Abgrund".

Nicht einem Jeben aber war eine solche Aussicht wilkommen. Noch hat Niemand in Europa eine Stellung dieser Art eingenommen, ohne daß sich alles, was sich selbständig fühlte, dagegen geregt hätte. Es versteht sich, daß der König von England sich durch die abschlägige Antwort gekränkt fühlte und sich von Moment zu Moment mehr von dem Kaiser entsernte. Aber noch in einem andern Verbündeten des Kaisers, dem römischen Papst, wachte der Widerstand auf. Jener Ausdruck eines päpstlichen Ministers zeigt wahrhaftig mehr den Schrecken eines Bedrohten, als die Theilnahme eines Bundesgenossen. Schon seit einiger Zeit waren Mißverständnisse von sehr bedenklichem Charafter zwischen Papst und Kaiser eingetreten. Sie beruhten im Grunde auf einer Territorialfrage, bildeten aber sehr bald eins der wichtigsten Momente der allgemeinen Weltangelegenheiten.

<sup>1)</sup> Bei Bucholt II, 280. Darauf laufen auch die Forberungen hinaus, die in einem Schreiben bes Kaisers an die Mutter des Königs vorkommen. Papiers d'état de Granvelle I, p. 264.

## Migverständnisse zwischen Papft und Raifer.

Als Leo X sein Bündniß mit dem Kaiser schloß, war es, wie wir sahen, seine Absicht, dadurch zu allen den Landschaften zu gelangen, welche der römische Stuhl noch in Anspruch nahm, besonders zu Ferrara: der Kaiser versprach ihm dazu seine Unterstützung.

Als Leo so plöglich starb, ließ ber Herzog von Ferrara eine Münze schlagen mit der Umschrift: "Das Lamm aus dem Rachen des Löwen errettet". Er war aber nicht allein errettet, er bekam wähzend der Sedisdacanz auch Gelegenheit, Reggio und Rubiera einzunehmen. Auf Abrian VI verschaffte er sich so viel Einsluß, daß dieser ihm dessenungegebtet die Leben erneuerte.

Bon ganz andrer Gesinnung war der Nachfolger Abrians, Clemens VII: sowie die Franzosen 1524 aus Italien verjagt waren, sorderte er die Kaiserlichen auf, ihm auch wider den Herzog Beistand zu leisten und denselben zunächst aus Reggio zu vertreiben. Dazu hielten sich jedoch diese nicht mehr verpslichtet. All ihr Sinnen ging damals auf jenen Einfall in Frankreich und sie wollten keine Unzuhen in ihrem Rücken veranlassen. Der Vicekönig antwortete: wenn der Papst den Kaiser liebe, so solle er dem Herzog, um ihn ganz zufrieden zu stellen, eher auch noch Modena zurückgeben 1).

Eine Anmuthung, die den Papst tief beleidigte. Wenn er auch julett nicht eben viel geleistet hatte, so lebte ihm doch in frischer Erinnerung, welchen Antheil er vor drei Jahren an der Eroberung von Mailand persönlich gehabt. Sollte das nun blos zum Vortheil des Kaiserthums ausschlagen? das Papstthum nicht nur nicht zu der gewünschten Gebietserweiterung gelangen, sondern sogar früher besiessen Stabte aufgeben?

So lange die kaiserlichen Waffen in der Provence glücklich waren, hielt Clemens an sich: kaum konnte er aber die Nachricht von dem Rückzuge Bourbons von Marseille erhalten haben, so schiedte er einen Gesandten, den uns wohlbekannten Hieronhmus Aleander, an den König von Frankreich<sup>2</sup>): und sowie dann dieser den italienischen

1) Giberti agli oratori in Spagna 22. Ott. 1524. Als ber Herzog nach furzer Näherung wieber zurücktrat, schrieb man das lediglich den Kaiserlichen zu: "che tal mutatione del duca e determinatione di non rendere è processa del vicere". Sanga 21. Nov. Lettere di principi 21. Nov.

2) Bei Molini I, 177 findet sich sein Beglaubigungsschreiben, vom 14. Oct. 1524: "magnis de redus christianaeque reipublicae hoc tempore non solum salutaribus sed etiam necessariis".

Boben betrat, so eilte ibm ber vertrauteste Minister bes Babstes. Giberti, ber immer für frangolisch gefinnt gegolten, entgegen, um mit ibm, wie fein Beglaubigungeschreiben fagt, "über Dinge und Plane zu unterhandeln, welche sowohl bes Bauftes als des Romas Ehre und Rugen betreffen 1)". Der Gang und bas Resultat ihrer Unterhandlungen ift nicht genau bekannt geworben: fo viel aber wiffen wir. baf es zu einem Tractat tam, in welchem bie Boraussekung pormaltet, daß der Konia Mailand bebalte. Für biefen Rall verspricht ber König, weber Barma noch Biacenza zuruckzusorbem, bas Sala für Mailand aus ben papstlichen Salinen au gieben - ein für die apostolische Rammer sehr einträgliches Vorrecht — und ben Bapft gegen seine rebellischen Basallen, obne Ameifel Ferrara, ju unterftugen 2). Als Giberti jurudgefommen, bemerkte man, bag et nie jum Babit ging obne bie unterscheibenbe Ropfbebechung ber Franzosen; die Pagen im Pallast trugen sich französisch; man gestattete in Rom Werbungen für Frankreich zu Gunften jenes Berrogs bon Albanien, ber einen Zug nach Reapel unternommen; Die Deutschen am Sofe waren überzeugt, ber Babft babe bem König auch Regel und Sicilien verlieben 3).

Das ist nun wohl ein Irrthum: an der Herrschaft der Franzosen in Neapel konnte dem Papst nichts gelegen sein: seine Absicht war ohne Zweifel nur, eine Diversion zu begünstigen, von der sich hie Herstellung des Gleichgewichts in Italien erwarten ließ ); allein schon diese Absicht, sein ganzes Betragen, seine unläugbare Abswinnigkeit im Momente der Gesahr erweckte die Feindseligkeit der kasser lichen Feldhauptleute. Mit Verachtung wiesen sie seine Vermittlungs

- 1) Fir Montmorence vom 30. October. Ibid. p. 178: "Mittentes Gibertum ad regem pro rebus ac consiliis utriusque nostrum honorem et commodum spectantibus".
- 2) Die Artifel bieses Tractats find nie authentisch publicirt; boch gab ber Bapft bem Erzherzog Ferdinand Notiz babon. In dieser Form hat ste Spalatin aufbehalten: Annales bei Menden Scriptt. II, 641.
- 3) Ziegler Historia Clementis VII bei Schelhorn Amoenitates II, p. 372. Ziegler mar bamals am hofe zugegen.
- 4) Fr. Bettori sagt, ber Bertrag, ben Alb. Carpi vermittelt, sei nur auf Durchjug gegangen: solo a questo che il Papa la (gente) lasciasse passare, pagando quello aveva bisogno: et il Papa stimò certo, che chome questa gente del re si metteva in camino, che gli imperiali si dovessino ritirare verso Napoli, onde seguirebbe che Francesco diventerebbe Signore di Milano . . . et ciascuno di loro arebbe cura che l'altro non diventassi maggiore in Italia.

vorschläge von sich: "wer nicht mit mir ist", schrieb ihm ber Bicefönig, "ber ist wider mich". Einen päpstlichen Agenten jagte Frundsberg mit dem Schwerte von sich, und die Besorgniß vor den Birtungen der päpstlichen Umtriebe beschleunigte die Schlacht; dem Papst
allein gaben sie Schuld, daß sich auch die Venezianer so säumig gezeigt hatten ihre Verpflichtungen zu erfüllen.).

Daher machte die Nachricht von der Niederlage des Königs in Rom einen peinvollen Eindruck. Frundsberg hat wirklich gerathen, dem Papste auf der Stelle zu Leibe zu gehen. Man fing im Kirchenstaate Briefe auch von den übrigen Generalen auf, die mit Drohungen erfüllt waren, und unverzüglich besetzten kaiserliche Mannschaften das Gebiet von Piacenza. Elemens VII verhehlte es nicht, daß er sich nur durch diesen Zwang bewogen gesehen habe, den Kaiserlichen 100000 Duc. zu zahlen und einen neuen Bund mit ihnen abzusschließen.

Unglücklicherweise ist auch dieser Vertrag nicht authentisch befannt geworden, aber aus den Staatsschriften, die man später wechselte, ergiedt sich, daß der Papst in einigen besondern Artikeln dieselben Bedingungen aufstellte, welche ihm der König gewährt hatte: er sorderte den Salzverlauf im Mailändischen, die Anerkennung seiner Rechte auf Reggio, sowie Beihülfe zu deren Ausstührung. Er zweisselte nicht, daß ihm der Kaiser das gewähren werde.

Schon war jedoch das Eine nicht mehr möglich. Erzherzog Ferdinand, der sich bei dem letzen Unternehmen so viele Berdienste erworben, hatte den günstigen Augenblick benutzt, mit Franz Sforza einen Bertrag zu schließen, kraft bessen das Salz für Mailand aus Destreich genommen werden sollte. D. Es war der erste feste Bortheil, den Destreich aus der Lombardei zog.

Auch zu bem Andern aber wollte sich der Raiser nicht verstehen. Er hatte keine Neigung, den Herzog von Ferrara mit Gewalt anzugreisen. Ueberdies kamen hiebei die Lehnrechte des Reichs mit benen des römischen Stuhles in Widerstreit; der Raiser wollte jene schlechterdings nicht aufgeben. Er nahm den Bund übrigens an, aber diese abgesonderten Artikel weigerte er sich zu ratissieren.

Contarini Relatione di Spagna 1525: Al Papa davano principalmente la colpa, che V. Celsitudine fosse andata così ritenuta con S. M<sup>a</sup>.

<sup>2)</sup> Instruttione al CI Farnese. Hürsten und Bösser 2. Ausg. IV, Anh. 27. Zuerst in Granvella Papiers d'état I, 280 f.

<sup>3)</sup> Rescriptum ad criminationes.

"Da nun unser Herr sah", heißt es in einer spätern päpstlichen Instruction, "daß er betrogen war, daß sein Berhältniß zu dem Kaiser wider Erwarten immer schlimmer wurde, so gab er der alten Behauptung Gehör, die Absicht des Kaisers sei, Italien ganz und gar zu unterjochen: er beschloß, sich mit denen zu verbinden, welche eine gemeinschaftliche Sache mit ihm hatten, um sich vor der Gewalt sicher zu stellen, die ihm drobte").

Wir sehen: die eigentliche Streitfrage liegt in den oberitalienischen Berhältnissen. Der Papst machte Ansprüche auf Finanzerträge in Maisand und eine Erweiterung seiner Macht gegen Ferrara, welche der Kaiser nicht zugeben wollte.

Bemerken wir zugleich bas Verfahren Carls V. Durch seine Verträge von 1521 wäre er wohl zu einer Unternehmung wie gegen Frankreich so gegen Ferrara verpflichtet gewesen. Seine Verbündeten glaubten auch ihrerseits Anspruch an die Vortheile des Sieges machen zu können. Allein ihre Theilnahme war geringfügig, ihre Haltung in den letzten Momenten selbst zweideutig gewesen: der Kaiser glaubte hiedurch aller jener Verpflichtungen überhoben zu sein. Seinen Wassen allein war der Sieg zu Theil geworden: er wollte auch allein den Vortheil haben: was hätte ihn bewegen können, sich neuen Gesahren auszusetzen, um Verdündete so zweiselhafter Art groß zu machen?

Das Verhältniß bes Papstes war im Grunde nicht anders wie das von England: es bezeichnet den Geist dieser Zeiten, daß der Papst es war, der zuerst den Muth hatte, sich der emporkommenden Weltmacht entgegenzustellen. Er besorgte, das Kaiserthum möchte dem römischen Stuhle wieder zu mächtig werden: die. Ideen der Wiederherstellung der italienischen Unabhängigkeit regten sich in ihm, wie in Julius II. Hatten die Päpste doch disher immer den Impuls zu den großen politischen Veränderungen gegeben, und ihre Absichten in der Regel durchgeführt. Clemens VII wagte es, sich als den Mittelpunct des Widerstandes gegen Carl V aufzustellen.

Da mußte ihm nun vor allem andern baran liegen, eine Ausschhnung zwischen England und Frankreich zu Stande zu bringen. Schon am 8. März brachte Lodovico Canossa, einverstanden mit Giberti<sup>2</sup>), die Sache in Frankreich in Anregung. Am 16. März forderte dieser selbst die päpstlichen Nuntien in England auf, allen ihren Einssluß bei Heinrich VIII und Wolseh aufzubieten, um ein gütliches Ab-

<sup>. 1)</sup> Die angeführte Inftruction p. 27.

<sup>2)</sup> Bgl. ein fpateres Schreiben Gibertie Lett. di pr. I, 171.

fommen mit Frankreich zu vermitteln 1). Im April kannte man die Unterhandlungen schon in den Niederlanden. Sie konnten wenig Schwierigkeiten haben, zumal da der Kaiser von der Verpflichtung, sich mit der Tochter des Königs zu vermählen, immer augenscheinzlicher sich zurückzog, Franz I dagegen auf kein Abkommen ohne den guten Rath des Königs von England eingehen zu wollen erklärte 2). Bereits am 14. Juni zeigte sich Wolseh, wie Giberti sagt, nicht sowohl geneigt zu einer Versöhnung mit Frankreich, als von Verlangen danach entzündet 3). Die Nuntien versicherten am 30. Juni, daß alle Zweifel gehoben seien.

Ein zweites Moment war, daß man in Italien wieder eine respectable Stellung annahm. Zu dem Ende suchte der Papst das alte Bündniß mit der Schweiz zu erneuern, um sobald es nöthig sei, auf den ersten Wink 8 bis 10000 M. kommen lassen zu können. Schon hatte er Einverständniß mit dem Herzog von Mailand und den Benezianern. Die festen Pläze, welche jener besaß, das stattliche Heer, welches diese im Stand hielten, — von 1000 Lanzen, 500 l. Reitern, 16000 M. z. F. — gaben eine trefsliche Grundlage für die Entwürse, mit denen man umging 4). Man bedurste und wünschte eine Verbindung mit Frankreich: aber die erste Bedingung des Vertrages sollte sein, daß diese Macht auf alle italienischen Ansprücke Berzicht leiste, auf die mailändischen zu Gunsten Sforzaß, auf die neapolitanischen zu Gunsten des Papstes. Dann werde auch Italien, denn dieser Name erscheint jest wieder, ein stattliches Kriegsheer zur Befreiung Franz I ins Feld stellen.

Birklich erhob man sich in der Umgebung des Papstes zu der Hossinung, die Franzosen auf immer entfernt halten, die. Spanier wieder verjagen, Italien in einen Zustand wiederherstellen zu können, wie er vor dem Jahr 1494 gewesen war. Das Gefühl der Nationalität, das sich schon öfter geregt und vorzüglich in der literarische künstlichen Cultur, deren man sich bewußt war, seine Nahrung fand, bemächtigte sich der Gemüther. Der Papst war sehr geneigt sich an die Spise des Unternehmens zu stellen.

1) Lettere di principi 157.

2) Aufträge an Tunftall und Wingfielb bei Berbert 168.

<sup>3)</sup> In Wolseys eignem Schreiben an seinen König (St. P. nr. 88) werden die Forberungen des Kaisers in Bezug sowohl auf Frankreich als auf Mailand für sehr ungemäßigt erklärt: seine Anträge an England für "lytel or nothing to your commodite prousit or benesit".

<sup>4)</sup> Baruta Storia Venetiana V, 243.

Und in bem zeigte sich schon eine Aussicht, auf bas Rascheste

aum Riele au fommen.

Gleich nach ber Schlacht von Pavia waren Migverständnisse zwischen den kaiserlichen Heerführern ausgebrochen: Lannon, der am Tage selbst das Wenigste geleistet, empfing die meisten Beweise persönlicher Gnade, und nahm sich endlich heraus, den gefangenen König, einem Beschluß der übrigen geradezu entgegen i), auf eigne Hand Spanien zu führen. Hierüber war Jedermann misvergnügt. Pescara, der sein Verdienst überhaupt nicht wie er wünschte anerkannt sah, dat um seinen Abschied, um, wie er sagte, in irgend einem Winkel der Erde "fern von Verdacht und von Krieg" sein Leben zu beschließen 2).

Auch den Italienern ward dies bekannt, und es lag in der That nicht ferne, darauf einen Entwurf zu gründen. Hatte nicht vor kurzem der erste Ritter und Feldherr von Frankreich das Beispiel des Abfalls gegeben? War es so unmöglich, Bescara zu einem ähnlichen Schritte zu vermögen? Er war doch auch in Italien geboren und im nächsten Sinne ein Italiener.

Welch einen unberechenbaren Erfolg aber mußte es haben, biesen Mann zu gewinnen! Er war der krieggeübteste, fähigste Feldhauptmann des Kaisers: in allen Feldzügen hatte er bisher das Beste gethan: mit dem spanischen Fußvolk machte er was er wollte. Mit dem General hätte man den besten Theil der Armee herübergezogen: der Rest wäre dann leicht zu vernichten gewesen.

Und einen herrlichen Preis hatte man ihm anzubieten. Man wollte die Spanier aus Neapel und Sicilien vertreiben: unmöglich konnte es der Papst selbst verwalten, vertheidigen. Man faste die Idee, den Abfall Pescaras mit dieser Krone zu belohnen. Seine That selbst hätte ihn auf das Engste an die italienischen Mächte geknüpft. Mit einem Schlag wäre die Einheit und Freiheit Italiens ersochten gewesen.

hieronymus Morone, ber vertraute Minifter bes Sforga, bar

<sup>1)</sup> Schreiben Bourbons 10. Juni, in Raumers Briefen I, p. 244. Uebrigens wird in ber Refutatio apologiae officiell versichert, die Uebersahrt sei vorgenommen worden auf bes Königs eignen Borschlag "inscio atque inconsulto Caesare".

<sup>2)</sup> Sepulveba Hist. VI, 1. Rach Jovins hatte er Carpi ober Sora ju erhalten gewünscht, ware aber mit leeren Worten hingehalten worben. Rach Sandoval I, 671 machte man ibm bas Recht streitig, sich von bem König von Navarra, ben er in seine Gewalt gebracht hatte, Lösegelb zahlen zu lassen.

bie Wieberherstellung seines Herrn mit so viel Verstand vorbereitet und mit so großer Thätigkeit befördert hatte, der auch jetzt die Fäden der Umtriebe in seiner Hand vereinigte, faßte sich eines Tages das Herz, dem Marchese die Eröffnung zu machen. Er ließ sich im Boraus sein Chrenwort geben, ewig geheim halten zu wollen, was er ihm sagen werde. Nachdem er dann die politische Lage von Curopa erörtert, kam er auf die Möglichkeit, die sich den Italienern, zu denen auch Pescara gehöre, darbiete, sich von dem fremden Joch zu befreien: er sprach ihm von dem Zutrauen, das man zu ihm gessatt, der That, die man von ihm erwarte: er nannte ihm endlich den Preis, den man ihm dafür zudenke.

Gar mancherlei wibersprechenbe Bewegungen mag biefer Antrag in Bescara angeregt haben. Die Aussicht, die fich ihm barbot, war glanzend, unermeglich, - er empfand boch wirklich Migbergnugen über ben Hof; - bagegen entruftete ihn die Treulofigkeit ber Italiener, sein altsvanisches Blut wallte ihm auf; - zugleich leuchtete ihm die Nothwendigkeit ein, er fühlte den Trieb, der Sache auf ben Grund zu kommen. Der verschlagene Kriegsmann, ber so manchen Feind im rechten Moment überrascht und fich nie in seinem Leben bloggegeben, nahm sich auch dies Mal zusammen. "Es ist etwas Großes", entgegnete er Morone'n, "was Ihr mir ba fagt: nicht minder groß ist, daß Ihr mir es fagt". Er gab zu, daß er Urfache jum Digvergnügen habe: "aber feine Unzufriedenheit ber Belt". fuhr er fort, "fonnte mich bermogen wiber bie Gefete ber Chre ju Sollte ich mich vom Raifer lossagen, so mußte es auf eine folde Weise geschehen, bag ber beste Ritter fich nicht beffer zu betragen vermöchte. Ich thate es nur, um bem Raifer au beweifen. daß an mir mehr gelegen ift, als an gewissen Leuten, die er mir borgieht"2). Ausbrücke, in benen Morone eine nur wenig verhüllte, gar nicht zu bezweifelnbe Sinneigung zu erkennen glaubte. Bufammentreffend mit ben aunftigen Nachrichten von Frankreich und England, beflügelte biefe Meinung alle Entwürfe. "Ich febe bie Welt fich

<sup>1)</sup> Wie weit man ging, ergiebt fich aus der oft erwähnten Antwort des Kaisers: Cum audivisset marchio puncium ad id per vestram Sanctitatem transmissum, eidem sui parte, ut ait, offerentem sud cujusdam apostolici drevis credentia regni nostri Neapolitani investituram et possessionem.... ut inde Sanctitas Vestra nos etiam ad omni imperiali dignitate deponeret. (Goldaft Pol. Imp. 997.)

<sup>2)</sup> Eigne Erzählung Pescaras in einem Schreiben vom 30. Juli 1525 in hormanes Archiv Jahrg. 1810 p. 29. 30.

umwandeln", ruft Giberti aus, "Italien wird aus dem tiefsten Elend zum höchsten Glück aufsteigen" 1). Man ließ Schriften ausarbeiten, um die Scrupel Pescaras vollends zu heben; Couriere brachen auf, um den verbündeten Höfen Mittheilungen zu machen. Man wollte unverzüglich an das Werk gehn.

War aber bie Sache wohl auch wirklich bazu angethan, um zum Ziele zu führen?

Das größte Gut einer Nation, ihre Unabhängigkeit, kann, wenn sie jemals verloren worden, nur durch eine allgemeine Anstrengung aller Kräfte des innern und des äußern Lebens wieder errungen werden. Hier war ein Bedürsniß dafür nur erst in den literarischen Kreisen erwacht: die Masse der Nation war davon noch nicht ergrissen: ein militärisches Selbstgefühl, welches beleidigt gewesen wäre, hatte sie nicht: vom verletzen Rechte war ebensowenig die Rede: das Recht des Kaisers war uralt und unbestreitbar. Daher zählten auch die Führer nicht auf die eigentliche Nation. Sie dachten sich vor allem der günstigen Lage der Umstände, fremder Kräfte, des unerwarteten Absalls zu bedienen: eine glückliche Combination der Politik sollte alles ausrichten.

Gar balb aber zeigte fich bies zweifelhaft.

Bon den Franzosen bemerkte Giberti schon im September 15252), ihre Absicht sei wohl nur, sich der Verbindung mit Italien zu bedienen, um eine günstige Abkunft mit dem Kaiser zu treffen.

Indem man ferner auf den Abfall des kaiserlichen Heerführers zählte, vernahm man, daß im Mailändischen an den Festungen gearbeitet werde; ein nach Frankreich abgesertigter Courier verschwand in diesem Gebiete; ja vom spanischen Hose trasen Erklärungen ein, welche eine Andeutung der Sache durchblicken ließen. Man wußte nicht, was man denken sollte. War Morone ein Verräther? Aber welchen Vortheil konnte er sich versprechen, der den Hafg aufgewogen hätte, den er von Italien erwarten mußte? Oder spielte Pescara eine doppelte Rolle? "Ich kann es nicht glauben", sagt Giberti. "Was er für den Kaiser gethan, könnte man ihm mit keinem Königreich vergelten: sollte er sich die Enade desselben bei dieser Gelegen heit wieder erbetteln wollen? es wäre eine Sünde, zu denken, daß

<sup>1)</sup> Lettera a Ghinucci. Lettere di principi I, 170. Wie konnte bod Giovio (Vita Piscar. p. 408) behaupten, Giberti habe ben Papft gegen biefe Dinge gewarnt.

<sup>2)</sup> Al vescovo di Bajusa 4. Sett. Lett. di pr. I, 172.

in einer so eblen Seele ein so niedriger Gedanke Blat finden könnte" 1).

Dennoch war eben bies ber Kall.

Bescara war in Stalien geboren, aber er hatte die Seele eines Spaniers. Alle feine Poraltern batten bafür gelebt, Die gragonefischsvanische Berrichaft in Stalien ju begründen. Sein Urgroßbater, Ruy Lovez de Avalos, hatte sich an Alfons V angeschlossen: bessen Cobn, Inigo, war ber Vertraute biefes Königs gewesen; beffen Sohn. Alonfo, war bei bem Angriff ber Frangofen burch bie Sand eines Mauren umgekommen 2): auf ber Fortfetung Diefer Bestrebungen beruhte bas Dasein auch unfres Bescara. Er lebte und webte in der Anführung der spanischen Fuftvölker, die ihm anvertraut mar: er kannte seine Leute alle bei Namen: er nahm ihnen nichts übel. selbst nicht die verbotene Plünderung, und schonte sie, so lange es irgend möglich; genug, wenn fie nur in ber entscheibenden Stunde tapfer aushielten, wie fie bas thaten: er fühlte fich glücklich und ruhmvoll, wenn er vor ihnen herschritt, mit breiten Schuhen, wie bie Deutschen, weithinwebenden Rebern auf dem Sut, bas bloke Schwert mit beiden handen bor fich hin haltend. Die Staliener bagegen hafte er: er hielt fie für feig und unzuverlässig: es fam wohl bor, daß er bei ber Eroberung einer Stadt alle italienischen Solbaten niebermachen ließ. Warum, fragte man ihn, ba es boch feine Lands: leute seien? Eben darum, antwortete er, weil sie es sind und dem Wie er in der Kriegführung eine angeborne Rühnheit durch bedächtige Borficht im Zaum hielt, so war er ehrgeizig, tropig, hochfahrend, aber innerhalb ber Schranken ber Lopalität. Mehr als man glaubt, nährt sich die Seele von Idealen. wie fie in Italien aus bem Studium bes claffischen Alterthums hervorgingen, waren ihm völlig fremd; die Vorstellungen persönlicher hingebung und Treue bagegen, welche bem Keudalstaat zu Grunde liegen und von benen man sich in Italien zuerst losgeriffen hatte, beherrschten seine Gedanken, sein Gemüth. Im Umgang mit dem helden der spanischen Romantik war er aufgewachsen: er mochte sich vorkommen wie ber Cid, der von seinem König beleidigt und verwiesen, ihm doch unaufhörlich treu bleibt, ohne seine ftolze Haltung barum einen Augenblick einzubugen. Dem italienischen Wefen; bem sein Nationalgefühl aus der classischen Bilbung entsprang, das aber

<sup>1)</sup> An Domenico Sauli. Ib. p. 174.

<sup>2)</sup> Zurita Anales de Aragon V, 58 b.

zugleich die politische Moral ber Reiten bes Mittelalters aufgegeben hatte, trat bier das Bewuktsein des Ritterthums und der feudalen Ehre entgegen: - gewiß, sie erhob sich noch einmal, aber babei verrieth fie zugleich, daß fie von der Welt des Macchiavell berührt Eine so hohe sittliche Bilbung hatte Bescara nicht, um bem Antrag, der ihm geschab, mit dem Biderwillen zu begegnen, ben berfelbe verdiente. Er bachte wohl, indem er ihn vernahm, Morone sei werth zum Fenster hinausgeworfen zu werben: aber er befann sich sogleich, daß man den Plan vollständig kennen lernen muffe, um ihn zu vereiteln. Indem er nun bas Berftandnig unterhielt, theilte er boch die Sache gleich am ersten Tage bem faiserlichen Commissar und seinen beiden Mithefehlshabern. Bourbon und Leiba mit: unverweilt schrieb er nach Insbruck um Hülfe und sendete einen Courier mit ber Nachricht nach Spanien. Babrend fich Giberti in seinem Traume von ben Garten ber neuen Freiheit wiegte, war er schon verrathen.

Im September gab der Kaiser dem Marchese Bollmacht, in dem vorliegenden Fall zu verfahren, wie er für nothwendig balte 1).

Da war nun nichts unumgänglich nothwendiger, als in Mailand selbst festen Fuß zu fassen und von allen Rechten des Sforza zu abstrahiren. Die kaiserlichen Generale meinten, ohne das Berständniß des Marchese würden sie sämmtlich verloren gewesen sein<sup>2</sup>).

Zuerst ward Morone festgenommen: es geschah am 14. October 1525, als er Pescara einen vertraulichen Besuch machte — bei welcher Gelegenheit Leiva hinter einer Tapete versteckt ihr Gespräch vernommen hatte — und sich von da nach Hause begeben wollte. Doch bat Pescara den Kaiser, ihm die Freiheit dieses Mannes plichenten, der noch sehr nühlich werden könne, wenn man sich seiner einmal bedienen wolle.

Hierauf forderte Bescara den Herzog auf, die festen Plate des Herzogthums den kaiserlichen Truppen zu überantworten: denn das mache der Dienst des Kaisers nothwendig. Der Herzog, seines Ministers beraubt, seiner Schuld sich bewußt, wagte es nicht abzuschlagen, zumal da man ihm die festesten, Mailand und Cremona, noch ließ.

Allein nur so lange schwieg man von diesen, bis die ersteren eingenommen waren: wie es so weit war, forderte Pescara auch die Castelle von Cremona und Mailand. Der Herzog machte Einwen:

<sup>1)</sup> Bescara an Erzherzog Ferbinand 4. Oct. bei Buchols III, 11.

<sup>2)</sup> Schreiben Leivas bei hormapr a. a. D. 29. 30.

dungen. Pescara erwiderte, er wisse aus den Briefen des herzoglichen Bevollmächtigten in Rom, Domenico Sauli, daß S. Excellenz
bort ihre Person und ihren Staat zum Zweck der Befreiung Italiens
vom kaiserlichem Kriegsvolk angetragen: und bestand darauf, daß
wenigstens von den Besehlshabern der Castelle dem Kaiser der Eid
der Treue geleistet werde 1). Da Sforza nicht nachgab, trug Pescara
kein Bedenken Gewalt zu brauchen. Er nahm Cremona in Besitz
und gegen das Castell von Mailand schritt er zur Belagerung. Dreitausend Deutsche waren dabei beschäftigt 2). Zugleich eröffnete er
einen Process wegen Felonie gegen den Herzog. Den Kaiser ließ er
wissen, Gott und die Welt und die gesunde Vernunft verlange, daß
er Mailand jetzt sür sich behalte. Der Kaiser war entschlossen, dem
Processe seinen Fortgang zu Lassen und nach dem richterlichen Spruch,
der freilich nicht zweiselhaft sein konnte, zu versahren 3).

Dahin führte dieser erste Versuch der Italiener, sich von dem fremden Kriegsvolk zu befreien. Sowie sie dabei vor allem auf den Abfall Bescaras gerechnet, so scheiterte ihr Unternehmen an der Treue, mit der dieser an dem Kaiser hielt. Jetzt konnte der Kaiser wirklich daran denken, Mailand zu eignen Händen zu behalten.

Doch war die Sache noch nicht entschieden. Der allgemeine Biderwille, der sich jett dem kaiserlichen Kriegsheer, das auf Kosten der Einwohner lebte, auch in der Lombardei entgegensetze, die Hartnädigkeit, mit der sich das Castell von Mailand vertheidigte, gaben noch Hoffnung, was mit List nicht gelungen, mit offener Gewalt zu erreichen. Es kam hinzu, daß der General, den man am meisten sürchtete und nunmehr mit gutem Grunde am heftigsten haßte, Pescara, eben damals starb. Bor allem aber: die große Streitsrage zwischen dem Kaiser und dem König von Frankreich ward in Spanien auf 'eine Weise behandelt, daß sich eine neue allgemeine Bewegung mit Bestimmtheit voraussehen ließ.

1) Bescara an Ferdinand 4. Nov. Bucholt III, 14.

3) Sanboval I, 668 versichert, er habe bie Instrumente ber Belehnung gesehen, bie schon filr Bourbon ausgefertigt waren: ja bieser habe bie Leben in aller Form empfangen.

<sup>2)</sup> Eustode Fortsetzung Berri's aus ben einheimischen Chronisten p. 29. In Burigozzo Cronaca di Milano 1500—1544 (Archivio storico III, 443) ist der Zustand, in den die arme, von jedem Gerlichte ausgeregte Bevöllerung der Stadt gerieth, zu erkennen: wie man einmal an die Anssöhnung zwischen Kaiser und Herzog glaubend das Geschrei Duca erhob und dann basilr gezähchtigt wurde. Il povero Milan cridava pensando de poter cridar, ma su una mala cosa per Milano.

Offenbar ichlug ber Raifer, wiewohl er auf Die englischen Blane nicht einging, boch auch ben Bortheil, ber ihm felber aus ber Ge fangenschaft bes Königs erwachsen kounte, zu boch an. Rid will nicht babon reben, bag er fich großmutbiger hatte betragen follen, obwohl ich bafür halte, bak es gang mahr ift: biefe Gigenschaft, feinen Keinden burch eine freie und bergliche Bewegung der Seele verzeihen zu können, lag überhaupt nicht in seiner Natur; allein überbem läßt sich wohl fagen, daß er die Sache auch nicht richtia aniab. Mailand und Genua hatte er erobert, und die Gefangenschaft bes Könias tonnte er Belleicht benuten, um ibn gur Bergichtleiftung auf feine italienischen Anspruche zu vermögen. Dem Königreich Frant-reich selbst jedoch hatte er keinerlei Bortheil abgewonnen: fein Ansall war vollkommen zurückgeschlagen worden. Dennoch forderte er hart nädig und gebieterisch bie Berausgabe von Burgund. Krankheit, in welche ber König aus Mikmuth verfiel, noch die Unterhandlung seiner Schwester, die beshalb nach Spanien gereift war, noch die Deductionen seiner Rathe machten auf Carl ben minbesten Eindruck 1). Auf feine Entschädigung wollte er fich einlaffen, er forberte bas Stammaut zurud, wobon er Namen und Mabben trage. Dazu aber war boch fein Sieg lange nicht vollständig genug. Das Brincip ber Einheit und Nationalität, bas fich in Frankreich mächtig und mächtiger erhob, hatte fich selbst bei bem Abfall bes Connetable un verlett erhalten: von dem Verlust in Stalien ward es wenig berührt. So fehr die Mutter des Königs die Rückfunft ihres Sohnes wünschte, fo fagte fie boch, es fei beffer, er bleibe emig in Gefangenschaft, als baß bas Reich zerftückelt werbe.

Ein reinerer Begriff von Sittlichkeit und Würde hätte nun wohl auch den König veranlassen follen, lieber seine Gefangenschaft zu erbulden, als auf Bedingungen einzugehen, welche er im Boraus entschlossen war nicht zu halten. Allein das hieß zu viel von ihm fordern: er fand seinen Zustand unerträglich, und wollte um jeden Breis frei sein.

Endlich am 14. Januar unterzeichnete er die ihm von dem Kaiser vorgelegten Bedingungen: er versprach, auf alle seine italienischen Ansprüche, auf die Oberherrlichkeit über Flandern und Artois,

<sup>1)</sup> Wie wir aus ber Refutatio apologiae p. 877 seben, verbroß es ten Kaifer, baß bie Herzogin von Alençon, mit Rückicht auf bie Machinationen in Italien, nicht einmal alles bas zugeftand; wozu ber König sich früher selbft erboten, hauptsächlich, baß sie ihm zur Flucht bebulflich sein wollte.

auf seine Verbindungen mit den Gegnern des Kaisers in Deutschland, Bürtemberg, Geldern, Robert von der Mark, Verzicht zu leisten, er willigte ein Burgund herauszugeben: er wies die Idee, als weche damit aller Haber am Ende sein, nicht von sich, und verlobte sich mit der Schwester des Kaisers, verwittweten Königin von Portugal; — aber an demselben Tage, in derselben Stunde, einen Moment vorher, hatte er insgeheim eine Protestation unterzeichnet, in der er erklärte, daß er den Vertrag nur durch Gewalt gezwungen annehme, daß alles, was darin bedungen werde, null und nichtig sei und bleibe, daß er nichts desto minder alle Rechte seiner Krone zu behaupten gedenke 1).

Seine Religionsbegriffe ließen zu, daß er hierauf boch bei einem feierlichen Hochamt, die Hand auf das Evangelium, den Eidschwur leistete, den Vertrag nicht brechen zu wollen, keinen Tag seines Lebens.

Auf ber einen Seite ließ er nun bem päpftlichen Legaten wissen, daß er ben Vertrag nicht halten werde<sup>2</sup>): schon bort in Spanien trug er selbst, ber König, auf eine Verbindung mit den italienischen Mächten an; zugleich aber ging er nach Allescas, um seine Verlobung mit der Schwester des Kaisers zu feiern, die auf der Voraussetzung der Ausführung des Tractates beruhte.

Der Kaiser und ber König sahen sich hieraus öfter, ritten mit einander über Feld, ließen sich in Einer Sänste tragen und nannten sich Brüder. Als sie sich von einander trennten, bei einem aufgerichteten Crucisix in der Nähe von Illescas, wo die Wege nach Toledo und Madrid sich scheiden, sagte der Kaiser: "Bruder, benkt daran, was wir einander zugesagt". Der König antwortete: "ich wollte die Artikel hersagen, ohne in einem Wort zu sehlen". "Sagt mir die Wahrheit", suhr Carl fort, "seid ihr Willens sie zu halten?" Franz versetzte: "nichts in meinem Reiche soll mich daran hindern". Der Kaiser sagte hieraus: "Eins bitte ich Euch: wollt ihr mich in etwas hintergehn, so betreffe es nicht meine Schwester, eure Braut, denn diese", setze er hinzu, "würde sich nicht rächen können"3).

Ran sieht, welche Ungewitter hinter dieser Bertraulichkeit schlummerten.

Auf einer Barke auf ber Bidaffoa wurde hierauf König Franz

<sup>1)</sup> Bertrag und Broteftation bei Du Mont IV, 1, 399. 412.

<sup>2)</sup> Giberti an ben Bischof von Bajusa Lettere di principi II f. 31 b.

<sup>3)</sup> Erzählung bei Sanboval I, 729.

gegen seine beiben Söhne, ben Dauphin und ben nachmaligen König Heinrich II, die als Geiseln seiner Zusage dienen sollten, ausge wahselt. "Sire", sagte Lannon, "jett ist Eure Hoheit frei: erfülle sie nun auch was sie versprochen". "Es wird alles erfüllt werden", sagte der König und sprang in die französische Barke. Jett war er wieder bei den Seinen und sah sich von der Verehrung empfangen, die er so lange entbehrt; jett kam er wieder zu dem vollständigen Gefühle seines Selbst; er stieg, als er an das Land trat, auf ein bereitstehendes türkisches Pferd; er rief aus: ich bin der König, der König, und jagte davon 1).

Diefen Moment hatten nun bie Italiener erwartet.

Als man dem Papst die Bedingungen des Madrider Friedens nannte, hatte er erklärt, er billige sie, vorausgesetzt, daß der König sie nicht beodachte: der einzige Unterschied werde dann sein, daß der Kaiser statt des Königs dessen Söhne in Gewahrsam habe: was ihm wenig helsen könne<sup>2</sup>). Jetzt sprach er den König von seinem Side frei<sup>3</sup>): er ließ ihm in Gemeinschaft mit den Venezianern vorstellen, welch ein trefsliches Heer schon im Felde stehe, wie es gar nicht so schwer fallen werde, besser schon im Felde stehe, wie es gar nicht schwer fallen werde, bessere Bedingungen zu erzwingen; — wenn er nur entschlossen sei, zur Erledigung seiner Söhne und zur Befreiung Italiens die Wassen zu ergreisen, so würden auch sie Männer sein und sich nicht der Willsür des Kaisers überlassen.

Einen Augenblick zögerte ber König noch, biesen Bund einzugehn. Er ließ die Notabeln von Burgund zusammenrusen, und auf ihre Erklärung, dem König von Frankreich stehe kraft der alten Berträge der Provinz mit der Krone gar nicht das Recht zu sie abzutreten<sup>4</sup>), sich stüßend, machte er dem Kaiser aufs neue den Vorschlag, sich mit einer Summe Geldes zu begnügen. Er mochte glauben, die Gährung in Italien werde ihn vermögen darauf einzugehn<sup>4</sup>).

- 1) Relation bei Sanboval I, 738.
- 2) Der Bischof von Worcester an Bolsen 12. Jan. 7. Febr. bei Raumer I. 247.
- 3) Sanbonal I, 746: Embió el papa al rey de Francia relaxacion del juramento que avia hecho; wir haben bei Rainalbus eine ähnliche Enthindung von einem Eide vom 3. Juli 1526. XX, 460.
- 4) Der Raifer gab nicht viel auf die Erflärung. Apologiae dissusoriae refutatio p. 884: Satis plane constat, eos duntaxat vocatos quos rex ipse antea stipendiarios et juratos habebat.
- 5) Officielle Angabe in ber Oratio ad proceres Germaniae in conventu Ratisbon. 1527 bei Golbaft Polit, imp. p. 902: Conditionem ultro

Bergegenwärtigen wir uns aber bie Lage bes Raifers. seinem Hofe, bei seinen geschäftstundigsten Staatsmännern, erprobtesten Dienern hatte ber Tractat vielen Wiberspruch gefunden, nicht sowohl weil die Forderung zu weit gehe, als weil die Sicherbeit zu gering sei; man sagte, bei aller seiner scheinbaren Offenheit wiffe König Frang feine mabren Gebanken in einer unergründlichen Tiefe ju verschließen; er werde biese Uebereinkunft nimmermehr beobachten. es seien Bebingungen, für Anaben beim Spiele gut, aber nichts weiter Carl V batte bennoch abgeschloffen, eine geheime Besorgniß, bie fich auch in ihm regte, unterbruckt; - er hatte bereits einen Gouverneur bon Burgund ernannt, ber auf bem Wege babin mar; seine Schwester wartete in Bittoria auf die Bollziehung des Bertrages, um sogleich als Königin in Frankreich einzuziehen: — ba erhielt er nun biesen Untrag, benfelben, ben er schon früher von sich gewiesen: er fab. daß man ihn burch die Furcht vor den italienischen Reindseliakeiten nun boch zu zwingen gebachte: bas Bewußtfein bie Sache nicht gang gut geführt zu haben, der Berdruß betrogen zu fein, das beleibigte Gefühl ritterlicher Ehre, ber Stola ber Macht erhoben fich jugleich in ihm. Er antwortete bem König, wenn er gehindert werbe, bie Bedingungen feiner Befreiung ju erfüllen, fo moge er in die Gefangenschaft zurückehren, wo man bann eine andre Uebereinfunft treffen wolle 2).

Früher war es wohl ein und das andre Mal geschehen: jetzt waren solche Zeiten vorüber.

Der König trug kein Bebenken, seinen Bund mit den Italienern am 22. Mai 15,26 zu Cognac abzuschließen. Der Kaiser sollte die französischen Brinzen gegen ein Lösegeld herausgeben, Mailand an Franz Sforza überlassen, die italienischen Staaten überhaupt in den Zustand herstellen, in welchem sie vor Ausbruch der Feindseligkeiten gewesen: ja er sollte den Zug zu seiner Kaiserkrönung nur mit so viel Truppen unternehmen dürken, als der Papst und Venedig gestatten würden: man wollte ihn wieder behandeln wie einst Maximilian. Man beschloß, ihm diese Bedingungen vorzulegen, mit einem

sibi delatam tantisper accipere sustinuit, dum legatis rursus missis ultimum experiretur.

<sup>1)</sup> Der polnische Gesandte Johann Datimus weiß viel bavon zu erställen, wie entschieden ber Canzler Gattinara den Bertrag verworfen habe. Oviedo in einem in den Documentos ineditos ans Licht gezogenen Aufsatz nennt neben dem Canzler den alten Hernando de Bega. Bb. 38, 455.

<sup>2)</sup> So ergählt Carl felbft in ber angeführten Refutation.

gewaltigen Heere gerüftet: und weigere er fich fie anzunehmen, — woran kein Zweifel sein konnte, — ihn auch aus Neapel zu vertreiben, worüber alsbann ber Bapst zu verfügen sich vorbehielt 1).

Es war ein Bund des ganzen westlichen Europa gegen die Folgen der Schlacht von Pavia, gegen die Uebermacht, die Absichten und das Glück des Hauses Burgund. Auch in England war man damit einverstanden. König und Cardinal forderten Franz I auf, Berpflichtungen nicht zu erfüllen, die ihn zu einem Knecht von Spanien machen würden<sup>2</sup>): sie thaten alles dafür, die Ligue zu befördern<sup>3</sup>), obwohl Heinrich VIII es nicht für rathsam hielt, selber einzutreten.

In ber Umgebung bes Babites erwachten bie Ibeen, bie man por bem Jahre gebegt, mit verdoppelter Starte. Es galt jest nicht mehr einen Kampf ber beiben Gurften um die Oberberrichaft in Italien: König Franz wollte fich mit Afti und ber Lebnsberrlichfeit über Genug begnügen: man hoffte wirklich Italien in ben Zustand herzustellen, in welchem es vor 1494 gewesen war. Die Benezigner zeigten sich bafür so begeistert, wie man es in Rom war: ihr Ge fandter Frang Foscari ruhmt fich, er fei es, ber ben Babft bei seinem Entschluß festgehalten habe: fie versprachen Bunder zu thun. Neber die Florentiner disponirte der Bauft ohnehin; auch von Viemont borte man, ber Bergog wünsche fich ber faiferlichen Nebermacht ju Auf die Bulfe ber Frangofen glaubte man mit Bestimmt beit achlen zu konnen, ba ber Konig felbst ein so großes Intereffe an dem Kriege hatte; man rechnete mehr als je auf die Schweizer, weil ber frangofische und ber papstliche Ginfluß auf ben Tagfanungen aufammenwirken werbe; man hoffte, ber Konig von England werbe bie Protection bes Bundes übernehmen, die man ihm antrug, ober fich boch wenigstens zu Geldzahlungen verstehn. Sollte bas faiferliche Beer so vielen Rraften zu wiberfteben vermögen? Roch immer bielt fich Frang Sforza in dem Caftell von Mailand: in dem Bolte bereitete fich alles jum Aufruhr: man meinte ben Kern ber faiferlichen

<sup>1)</sup> Traité de conféderation, appellé la sainte ligue bei Dumont IV, 1, 451.

<sup>2)</sup> Auszug ber Inftruction für Chenen bei Ribbes 380.

<sup>3) &</sup>quot;that the leegge shold be, by all meanys possibyll, sett forwardys". Clerk an Wossen 31. Mai Statepapers p. 164. In einem Schreiben vom 9. Oct. p. 180 schreibt Wossen beim König die Ligue ganz eigentsich zu: "Your Highness, by whois counsaile this liege had been begon".

Truppen hier zur Stelle vernichten zu können 1). Alle Briefe des Datario Giberti, der sich nun endlich in einer Stellung sah, wie er sie immer gewünscht hatte, athmen die Entschlossenheit, die ein großeartiges Unternehmen einslößt. Im Juni 1526 ließ der Kaiser dem Bapst noch einmal die glimpslichsten Bedingungen vorschlagen 2): Clemens VII wies sie, weil er bereits gebunden sei, völlig von der Hand.

Noch einmal brach der offene Krieg zwischen den beiden höchsten Gewalten aus.

Diesmal aber, auf ber Stufe, auf welcher die Weltentwickelung nunmehr angekommen war, sollte sich zeigen, daß bem Kaiser noch andre Waffen zu Gebote standen als bisher. Er entschloß sich, sie zu brauchen.

- 1) Giberti an Don Michele be Silva 1. Juli. Lett. di princ. I, 230. Bgl. Provisioni per la guerra che disegnò Pp. Clemente VII contra l'imperatore. Inform. politt. Tom. XII, nr. 46. Es ergiebt sich baraus, baß man zugleich gegen Mailand, Genua, Neapel und auch Siena, wo die kaisersliche Partei im Bortheil war, zu agiren gedachte: in Siena mit Hilse ber Ausgewanderten: in Neapel mit Hilse der Orsini: keine Zusammenkünste der Spanier in der Stadt, keine Correspondenz mit Spanien wollte man dulben. Den Antrag des Herzogs von Savopen solle man annehmen, damit die Sache um so mehr als eine allgemein italienische erscheine.
  - 2) Sanga an Gambara 19. Juni. Lett. di pr. I, 210.

## Zweites Capitel.

## Reichstag zu Speier im Jahre 1526.

Schon an und für sich mußten bie italienischen Ereignisse eine nicht geringe Rückwirkung auf Deutschland ausüben.

Der Angriff auf ben Kaiser war zugleich ein Angriff auf die Rechte des Reiches, und sehr wohl hob Carl hervor, wie in dem Tractat von Cognac des Reiches gar nicht mehr gedacht, wie es gleichsam als aller seiner Rechte schon verlustig gegangen betrachtet werde. Alle die Jahre daher waren es die deutschen Streitkräfte gewesen, welche seine Siege in Italien entschieden hatten. In dem gefährlicher als jemals ausbrechenden Kriege war er nochmals auf sie angewiesen. Es konnte der Nation nicht gleichgültig sein, ob das Reich in Italien wieder etwas zu bedeuten haben würde oder nicht.

So wichtig bas aber auch ift, so war es boch im Grunde nur bie minder bebeutende Seite.

Das Leben der Nation bewegte sich ohne Vergleich mehr in den geistlichen Angelegenheiten, in den großen Fragen, welche die geistige Zukunft der Welt in sich enthielten. Wir wissen, welche mächtigen Einsluß die politischen Verhältnisse vom ersten Ansang an bei dem Kaiser auf deren Behandlung ausgeübt hatten: das Edict von Worms, die Zurücknahme der Versammlung zu Speier waren eine Frucht seiner Verbindung mit dem Papst gewesen: dem zu Liebe hatte er eine so strenge altsirchliche Haltung angenommen: es mußte sich zeigen, ob er dieselbe nun auch jetzt behaupten würde.

Im Frühjahr 1526 ließ sich noch alles so an, als würde er um kein Haarbreit davon abweichen. Heinrich von Braunschweig, ber damals in Spanien angelangt war, brachte Erklärungen des Kaisers aus, die so entschieden lauteten wie jemals. In der That war er in einem Momente eingetroffen, der für die Anträge, welche er in seinem und seiner Freunde Namen machte, nicht aunstiger bätte sein können.

Der Friede von Madrid war geschlossen, und man war am Hose überzeugt, daß die große französische Streitigkeit damit auf immer abgethan sei. Schon saßte man auf diesem Grund Absüchten nach der deutschen Seite hin. Sehen wir den Frieden näher an, so enthält er nicht allein eine Ausgleichung der politischen und persönlichen Streitigkeiten, sondern zugleich eine Verabredung zu einer gemeinschaftlichen Unternehmung, wie gegen die Türken, so auch "gegen die Ketzer, die sich vom Schooße der heiligen Kirche losgerissen": die beiden Fürsten, die ihn schlossen, fordern den Papst bereits auf, durch sirchliche Zugeständnisse dazu mitzuwirken. Der Wilkfür des Kaizers ward es anheimgestellt, mit welcher Unternehmung er den Anfang machen, wann er dazu schreiten wolle. Es war das eigne freiwillige Anerdieten des Königs Franz, wenn der Kaiser gegen die Ungläubigen oder gegen die Lutheraner Krieg sühren wolle, die Halfte der Kosten zu tragen und persönlich mitzugehn.

In ben Tagen nun, in welchen man am kaiserlichen Hof noch an die Bollziehung des Tractates glaubte, der König in sein Reich zurückstehrte, Leonora sich in Bittoria bereitete ihm nachzureisen, Oranien Burgund in Besitz zu nehmen, in Sevilla, wo der Kaiser so eben unter allem Apparat kirchlicher Pracht sich mit der portugiesischen Prinzessin vermählt hatte — ein päpstlicher Legat sungirte bei der seierlichen Ceremonie, — ward auch über die Anträge des Herzogs Heinrich am Hose berathschlaat. Sie waren böchst

- 1) "Nach bem langen Trilbsal und Krieg", schreibt heinrich von Rassau vom fpanischen hofe an seinen Bruber in Dillenburg, "hat uns Gott ben heiligen Frieben wiebergegeben." Tholeben 22. Jan. bei Arnolbi p. 203.
- 2) pour dresser tous le moyens convenables pour les dites emprises et expeditions tant contre les dits Turcs et infideles que contre le dits heretiques aliénés du greme de la saint eglise. art. 26.
- 3) Apologiae dissuasoriae refutatio bei Goldaft Pol. Imp. 884: Quod inquit (autor apologiae), quocunque proficisceretur Caesar, illuc etiam maxima cum militum manu regi eundum erat (französischer Seits nahm man daher ein Motiv der Berweigerung den Tractat auszusühren), die profecto selsproprioggladio percutit, quum potissime rex ipse id obtulerit, ut si Caesari adversus hostes fidei eundum esset aut in Lutheranos movendum, is dimidium impensae sustineret, et si Caesari gratum esset, cum eo personaliter adesset, quam oblationem Caesar pro Christianae religionis augmento respuendam non censuit.

willkommen: er bekam ben gunftigften Bescheib. Der Raifer erlieft am 23. Märg 1526 1) eine Mahnung an einige Fürsten und Berren im Reich, bei bem alten Glauben jul beharren und auch bei ihren Nachbarn babin zu wirken, bamit es einmal moalich werbe, die feberifche Lehre, welche die Urfache aller Unruhen fei, wieder zu vertilgen. Er belobt barin bas antilutherische Bunbnik, bas zwischen Bergog Beinrich, Bergog Georg, Churfürst Albrecht und einigen andern gurften geschlossen worden. Er fündigt an, in furzem nach Rom gehn und bann alle Anstalten treffen zu wollen, um bie Reterei grundlich aus: Un Die Grafen von Nassau und Königstein, ben Bischof von Strafburg, Bergog Erich von Calenbera gelanaten Mabnungen biefer Art. Die erften follten mit ben Grafen am Rhein, im Beftermalb und in bem Nieberland, ber zweite mit ben oberbeutichen, ber britte mit ben nieberbeutschen Gurften unterhandeln2). Wir sehen: ber Raifer ging vollkommen auf die Ideen der altaläubigen Lartei in Deutschland ein; auch nahm man, sowie Bergog Beinrich anlangte, ungewohnten Muth bei berfelben mahr. Bergog Georg foll gesagt haben, wenn er wolle, konne er Churfürst von Sachsen werden 3). Sein Cangler ließ fich eines Tages in Torgau vernehmen, Die lutherische Sache werde nicht lange Bestand haben: man moge wohl zuseben, was man thue.

Nothwendig aber veranlaßte das nun auch die entgegengeseste Partei, alle ihre Kräfte zusammenzunehmen, wie sie denn dazu schon einige Fürsorge getroffen. Jener Bund, der am Ende des vorigen Jahres besprochen worden, war nunmehr wirklich zu Stande gestommen.

<sup>1)</sup> Am 16. März hatte die Auswechselung des Königs Franz Statt gefunden. Am 23. konnten etwa die ersten Briefe angelangt sein, in benen Franz noch immer versprach, den Tractat zu halten. Selbst in Cognac sagte Franz I dem Vicekönig Lannon noch, der Widerspruch der Burgunder sollte nichts zu bedeuten haben. Refutatio apologiae.

<sup>2) 3</sup>m Beimar. Archiv. Bgl. Rommel, Urfunbenband p. 13.

<sup>3)</sup> Bgl. Rommel ibid. p. 22. Aus Herzog Georgs Antwort geht herver, daß er nichts anderes gesagt haben will, als die Räthe könnten, wenn sie wollten, Churfürsten von Sachsen sein, d. i. das Churfürstenthum verwesen. Das ist aber wohl nur als eine Ausstucht anzusehen. In einer Instruction des Königs Franz vom Jahre 1526 heißt es doch, der Churfürst möge "pancer ce, qui pourroit ja avoir été proposé encontre de lui," — daß der Herzog von Destreich, wenn er römischer König werde, tendroit de le priver du titre et droit d'eslecteur; wovon also in Spanien die Rede gewesen sein muß. (Urkunde bei Lanz Staatspapiere 31.)

Man nennt ihn gewöhnlich ben Torgauer Bund; in Torgau hat man ihn aber nur von sächsischer Seite ratificirt: geschlossen ward ergegen Ende Kebruar 1526 zu Gotha.

Hier kamen nach der in Augsburg genommenen Abrede der beiderseitigen Gesandten der Churfürst von Sachsen und der Landsgraf von Hessen persönlich zusammen, und vereinigten sich, einander mit allen ihren Kräften beizustehn, im Falle sie wegen des göttlichen Bortes oder der Abschaffung der Mißbräuche angegriffen würden. Dem ersten Entwurf zusolge sollte die Einigung nur so lange dauern, "dis auf nächsten Reichstag eine christliche Gleichmäßigkeit angenommen werde"; diese Bestimmung mochte aber denn doch zu beschränfend scheinen, und man ließ sie weg. Dagegen setzte man hinzu, man werde einander die nöthige Hüsse külfe leisten, "auf eigne Kosten und Schaden". Da die regierenden Fürsten persönlich verhandelten, so ist sein Protocoll über ihre Conferenzen aufgenommen worden; aber so viel sehen wir, daß man sich im Gange der Verhandlung immer enger aneinander schloß 1).

Mit einer Verbindung zwei einzelner Fürsten, wiewohl sie zu den mächtigsten gehörten, war jedoch noch wenig geschehen: man beschloß zugleich, wie das schon früher die Absicht gewesen war, so viel als möglich andre Reichsstände dazuzuziehen. Bon den beiden Fürsten ging ein Jeder die zunächst mit ihm Befreundeten und alten Berbündeten deshalb an, Philipp die oberländischen, Churfürst Johann die niederdeutschen.

Sie hatten aber biebei febr verschiednen Erfola.

In den Oberlanden war die Stimmung einem eigentlichen Bündniß noch nicht günftig. Auf dem letten Reichstag hatten die Rürnberger sich geneigt gezeigt; in Gotha jedoch erklärten sie, "noch zur Zeit auf Kais. Maj. und den nächsten Reichstag ihr Aussehen zu haben." Sie fürchteten, der Kaiser möchte eine Ungnade auf sie wersen und sie ihren Feinden überlassen. Der Landgraf wendete sich an Frankfurt, allein der Rath lehnte den Antrag ab; und sich mit der Gemeinde zu verbinden, von der man dem Landgrafen allersdings versicherte, sie werde den Rath zu nöthigen wissen, wäre doch allzu bedenklich gewesen. An den Chursürsten von Trier war nicht mehr zu denken: er verließ in diesem Augenblick die Stellung in der Opposition, die er bisher behauptet, und nahm eine Bension von

<sup>1)</sup> Die Urkunden im Beimarischen Arch. Die Ratification zu Torgau geschah am 4. März. Bgl. Hortleber I, vIII, I.

6000 G. von dem Kaiser und bessen Bruder an 1). Da war auch der Chursürst von der Pfalz nicht zum Abschluß zu bringen: bei einer neuen Zusammenkunft mit dem Landgrafen ließ er sich wohl vernehmen, daß er in der Sache Leib, Gut und Vermögen wagen wolle; das ihm angetragene Bündniß ging er jedoch nicht ein: ent auf dem Reichstag gab er Hossnung, dazu zu schreiten 2): auch gegen den Entwurf selbst machte er einige Einwendungen.

Dagegen hatten nun die Unterhandlungen bes Churfürsten von Sachsen in Nieberbeutschland ben beften Fortgang. Es gab bier eine aanze Anzahl Kürften, Die fich von jeher an bas Saus Sachfen gebalten batten, zum Theil die nächsten Verwandten besselben. Nach einigen porbereitenden Berhandlungen, auf die Aufforderung des Churfürsten 3), kamen bie Bergoge Ernst von Lüneburg, Philipp von Grubenhagen, Beinrich von Meklenburg, Fürft Wolf von Anhalt, Graf Albrecht von Mansfeld, Anfang Juni nach Magbeburg. An dem bestimmten Taa, bem 9. Juni, traf bann auch Churfürst Johann mit feinem Sohn und seinem Better zu Lüneburg ein. Alle maren burch jene Mabnungen erschreckt, Die ber Raifer von Sevilla erlaffen, und bie nun erst bekannt geworden waren. Am 10. Juni eröffnete man bie Berhandlungen: Churfachsen führte bas Wort. Die Bersammeltm wurden auf die Gefahr aufmerksam gemacht, welche aus jener Berbindung zu Mainz und aus biefem Erlaffe berborgebe, auf die Rothwendiafeit, am nächften Reichstag einmuthige Erflärungen abzugeben; bann ward ihnen die Uebereinkunft zwischen Sachsen und heffen borgelegt und ber Borfchlag gemacht, berfelben beizutreten. Gie warm alle bazu willig: am 12. Juni unterzeichneten fie bas Bundnik, wie es zu Gotha entworfen, zu Torgau ratificirt worden war, und bingen ihre Siegel baran 4).

Befonbers merkwürdig ift es, daß die Fürsten es nicht ber schmahten, auch eine Stadt in ihren Bund aufzunehmen, die gem

1) Ercerpt bes Bertrages bei Bucholt IX, 5.

2) Da wolle man, sagte er, bie Notel weiter fiellen. Sorieben tes Lanbgrafen an ben Churfürsten Mittw. nach Balmarum 28. Marz. B. A.

3) Sie lautet: "in Meinung und in Sachen bes göttlichen Bortet, bamit, so ber Reichstag Fortgang gewönne, bie Sache in driftlichem Bebenku guvor berathschlagt ware." Instruction für Caspar v. Minkwit, welcher an Georg von Branbenburg gesenbet war, ber jedoch nicht erschien. W. A.

4) Sandlung uf ben Tag zu Magbeburg. Eigentlich eine Anweiumg zu bem Berfahren auf biefer Berfammlung. "Ferner ift bebacht, bas Bundnis so vns. gn. herr mit bem Landgrafen zu Gotha aufgericht, ben Fürften freundlich vnb vertraulich zu zeigen, vnb wo 3. F. Gn. auch barein willigen und

große Freiheiten genoß, aber boch keineswegs als reichsunmittelbar gelten konnte, eben Magdeburg selbst, wo sie sich versammelten!). Sie war ihnen als ein Mittelpunkt für alle niederdeutschen Gebiete wichtig: überdies mußten sie wünschen, daß sie sich gegen den Erzbischof selbskändig behaupten möchte.

So bilbete sich zuerst eine compacte evangelische Partei: im Angesicht der durch die Verbindung des Kaisers mit ihren Gegnern ihnen drohenden Gefahr vereinigte sie sich, die erkannte Wahrheit zu vertheidigen, vor allem auf dem nächsten Reichstag jeden widrigen Beschluß zu verhindern. Es war eine Erweiterung der alten sächstischen Allianz durch religiöse Motive.

Dergestalt hatte man sich auf beiden Seiten zu einem entscheis benden Kampfe gerüftet, als man im Sommer 1526 in Speier zusammenkam.

Gleich die Proposition, die am 25. Juni geschah, brachte vor allem die geistlichen Angelegenheiten zur Sprache<sup>2</sup>). Sie war in Ausdrücken abgefaßt, die nach beiden Seiten hin genügen konnten. Die Stände wurden darin aufgesordert, über Mittel und Wege zu berathschlagen, "damit christlicher Glaube und wohlhergebrachte gute christliche Uebung und Ordnung bis zu einem freien Concilium gehandhabt werde"; man wollte Maßregeln ergreisen, um dem kaiserzlichen Sticte und den Beschlüssen, die man hier fassen werde, Gehorsam zu verschaffen. Wie sehr war die Erwähnung des Wormser Sbicts durch diesen letzten Beisat gemilbert<sup>3</sup>).

Die Berathungen begannen in dem fürstlichen Collegium, und auch hier waren die ersten Beschlüsse noch zweifelhafter Art. Sie gingen dahin, daß man in Sachen des Glaubens keine Festsetzung treffen und die wohlhergebrachten guten Gebräuche beobachten wolle: Bestimmungen, die dann jede Partei nach ihrem Sinn auslegen konnte. Unders aber war es, als man nun auf die Misbräuche zu reden

schließen wollten, als u. gn. Hr. sich genzlichen versehen, auch frundlich bitten thäte, sollt alsdann solch Bilndniß durch eine Berschreibung immaaßen mit u. gn. Herrn vorgemelbt (bem Landgrafen) auch aufgericht und vollzogen werden."

2) Nach Maggabe bes Ausschreibens Eflingen 1. April, unterzeichnet Ferdinandus archi-aust. C. in Imp. Locut. F. A. Bb. 41.

3) Auszug in Neubeders Actenftuden p. 21.

<sup>1) &</sup>quot;Auf ihr unterthäniges Suchen, Bitten und Erbieten", fagt ber Churfürft, "haben wir Burgermeifter, Rathmannen und Innungmeifter ber alten
Stadt Magbeburg in biefe driftliche Berftänbniß genommen, aus bem, baß
wir wiffen, baß fie bem göttlichen Worte aus Gottes Gnaben wohlgeneigt."

tam, die man heben muffe. Die Geiftlichen forberten, daß bies Geicaft einem Concilium anbeimaestellt werbe: einem Reichstag konne es nicht aufommen, bas Gute und Bofe von einander au icheiden. Dagegen wollten die Weltlichen fich nicht aufs neue ins Weite berweisen lassen: fie erklärten, ber gemeine Mann sei so weit unterrichtet. bak er fich mit einfältigem Glauben nicht mehr wolle leiten laffen. Gie hatten bie Dringlichkeit ber Umstände, das Bernünftige bes Borhabens überhaupt, auch die Borte der Broposition, daß die auten Gebräuche gehandhabt werden follten, von benen man bann boch bie bosen absondern mußte, für sich. Go lebhaft auch die Geist: lichen, die fehr gablreich erschienen waren, wiberstrebten, fo wurde boch am Ende burchgesett, daß man über die Abstellung der Digbräuche lieber verhandeln, und was man beschließen werde, allenthalben in Ausführung bringen folle. Die Geiftlichen mochten fic bamit tröften, bak auch fie auf die nabere Bestimmuna, welches bie ju hebenden Migbräuche feien, Ginflug haben würden 1).

Aber auf der Stelle zeigte sich, daß sie schon hiedurch in bebeutenden Nachtheil geriethen.

Die Städte, benen der Beschluß der Fürsten am 30. Juni mit getheilt ward, nahmen ihn mit Freuden an; zugleich aber gaben sie ihm eine unzweideutige Auslegung. In ihrer Antwort erklärten sie, unter guten Gebräuchen könne man keine andern verstehn, als die, welche dem Glauben an Christum nicht zuwider seien; nun wisse aber jedermann, wie viel entgegengesetzte zu allgemeinem Verderben einz gerissen; eine große Freude sei es ihnen, daß man dieselben abstellen wolle<sup>2</sup>).

Zwar widersetzen sich die Bischöfe der Annahme dieser Erklärung, als sie am 4. Juli in dem Fürstenrath vorkam: sie behaupteten, nicht von den Mißbräuchen rühre die Bewegung des Bolkes her, sondern von den aufrührerischen Schriften und Predigten: in dem Ungestüm der Debatte entsiel einem der Ausdruck, man sollte lieber alle seit acht Jahren gedruckten Bücher verbrennen; allein durch Uebertreibungen solcher Art schadeten sie sich nur: man warf ihnen

<sup>1)</sup> Gutachten in ben Frankf. Acten Bb. 42. Ueber bie Berhanblung selbst Otto von Pack bem Herzog Georg von Sachsen Nachricht Bis. Mar. 2. Juli. (Dresb. A.) "It baruf gestanben, baß ber einig Artikel ben Reichstag solt zutrennt haben, wenn by Gepftlichen nicht bewilligt bas sy von ben Misbräuchen wollten handeln laffen.

<sup>2)</sup> Antwort ber Stäbte, gebrudt bei Rapp und bei Bald XVI, 246.

vor, alle menschliche Kunft und Bernunft unterdrücken zu wollen. Die Antwort der Städte ward angenommen wie fie war.

Und hierauf verwandelte sich nun der ganze Reichstag in versichiedene Commissionen zur Abstellung der geistlichen Mißbräuche: eine durfürstliche, eine fürstliche und eine städtische: eben wie man einst zu Worms die Beschwerden gegen den papstlichen Stuhl zussammengestellt batte.

Es nahm die dem Clerus sehr abgeneigte Stimmung, welche in der Nation vorherrschte, auch an dem Reichstag überhand. "Bon den Geistlichen", klagt der Frankfurter Gesandte, "werde nichts gessucht als ihr eigner Nugen, und das allgemeine Beste vernachlässigt"). In den Briefen des herzoglich sächsischen Gesandten, so streng katholisch sein Herr auch war, sinden wir doch dieselben Alagen. Der größere Theil der Geistlichen, sagt er, habe nur seine Hoffart im Auge: — der Unfug der eingerissenen Mißbräuche könne von ihnen nicht geläugnet werden, und doch wolle sie Keiner abstellen lassen. In den Laien sei mehr Sorgsalt für das Beste der Christenbeit wahrzunehmen als in den Geistlichen?).

Wie sehr aber mußte diese Stimmung wachsen, als nun erft bie verbündeten evangelischen Fürsten anlangten!

Der Churfürst von Sachsen erschien als der mächtigste Reichsfürst. Er war mit der größten Anzahl von Pferden eingeritten, er hatte alle Tage 700 Personen zu versorgen, und seine Begleiter rühmen, wie gut sie es bei ihm gehabt. Er zeigte sich gutmüthig und prächtig. Eines Tages gab er ein Bankett, wo 26 Fürsten bei ihm speisten, an vier Tischen, ihr Abel und ihre Räthe an besondern Taseln: einige ensernten sich bald: andre blieben bis nach 10 Uhr und spielten hoch. Dagegen machte der Landgraf mit seinem srischen gelehrten Glaubenseiser viel Eindruck: er zeigte sich bewanderter in der Schrift als die Bischöfe waren 3). Beide hatten ihre Leute an-

<sup>1)</sup> Sammann von Solzhusen 1. Aug.: "bie Geiftlichen bearbeiten sich beftiglich um iren eignen und vergeffen ben gemeinen Angen."

<sup>2)</sup> Otto v. Bad: "Ift am Tage, wenn die Gepftlichen gemenne Christenbeit also meinten wy by Laien, so blib Gottes Ehr, alle gute driftliche Ordnung, und bliben barzu fpe selbst mit aller irer Hab, Ehr und Gut, benn ich bab bisher kenn Lepen vermerkt, ber ba wolt ein Buchstaben von ben guten Kirchenordnungen abthun abber ber Gepftlichen Gilter um einen Pfennig schmälern. Richt weiß ich, was ber Churstirft von Sachsen und heffen bringen werben."

<sup>3)</sup> Annales Spalatini bei Menden 659.

gewiesen, weil man sich nach bem Evangelium nenne, sich aller Leichtertigkeiten zu enthalten. Einen um den andern Tag ließen sie in ihren Wohnungen predigen, und an den Feiertagen sah man Tausende zu der Predigt strömen. An ihren Wohnhäusern erblickte man ihre Wappen mit der Umschrift, verdum dei manet in aeternum, das Wort Gottes bleibet in Ewigkeit.

Unter biesen Einbrücken wurden nun die Gutachten jener Ausschüffe abgesaßt. Alle die alten Klagen kamen auß neue zur Sprache, über die Eingriffe von Rom, das unter anderm die Bischöfe viel zu hoch verpflichte, da sie doch Räthe des Reiches seien, über Commenden und Annaten, das Untwesen der Bettelorden u. s. w. Man meinte, noch nie sei gegen Papst und Bischöfe so freimuthig gesprochen worden. Die Städte drangen besonders auf eine bessere Ausstattung der Pfarren aus den geistlichen Gütern, und das Recht einer jeden Obrigkeit dieselben zu besetzen, — sie forderten die Unterwerfung der Geistlichkeit unter die bürgerlichen Lasten und Gerichte 1).

Bei weitem das Merkwürdigste aber war bas Gutachten, das aus bem Schooke bes fürstlichen Ausschusses bervoraing. Er bestand aus ben Bifchöfen von Burgburg, Strafburg, Freifingen und Georg Truchfeß für die geiftliche, Heffen, Bfalz, Baben und bem Grafen von Solms für die weltliche Bank?). Ich finde nicht verzeichnet, wer von ihnen den vorwaltenden Einfluß hatte, ob vielleicht die befannte gemäkigte Gefinnung bes Bischofs von Freifingen, ober ber feuriae Ernst bes jungen Landgrafen ben Ausschlag gab: genug, in ben Sitzungen bieses Ausschusses behielt man die ursprüngliche Ibee, eine für beibe Theile verbindliche gleichmäßige Norm aufzustellen, im Muge, und fam in ber That mit einem bahin zielenden Borichlag ju Noch war, bei allem Widerstreit zwischen ben herrschenden Gewalten, in der Nation selbst kein eigentlicher Zwiespalt. Die Stämme ftanden auf ziemlich gleicher Bilbungeftufe; alle ohne Ausnahme, wir sahen es noch zulett an Tirol, nördliche und südliche, hatten eine Tenbeng gur Reform, wiewohl ihre Ibeen bierüber abweichen mochten. Allein eben, da dieselben noch nicht firirt waren, fonnten fie fich noch in mehr als einer Form ausprägen. Es ließ fich benten, daß ein gludlich getroffenes nationales Berftandnig bie

<sup>1)</sup> Beschwerung ber Freis und Reichsstädte gegen ben Geiftlichen, von holzhusens Sand in ben Franksurter A. Bb. 42.

<sup>2)</sup> Bericht bes heffischen Gefanbten Schrauttenbach Donnerstag nach Ubalrici (5. Juli) in ben Reichstagsacten bes Weimarischen Archivs, bie übrigens bei biesem Jahre in großer Berwirrung und wenig ergiebig finb.

Anfänge ber Awietracht und außeinandergebenden Bilbung, die in dem Regensburger Bündnik und dessen Folgen vorlagen, vielleicht boch wieder beseitigen wurde. Eben in diesem vermittelnden Sinne waren iene Vorschläge abgefakt. Vor allem erklärte man barin bie Briefterebe und den Laienkelch für empfehlenswerth. Man wollte es frei laffen, bas Abendmahl unter einer ober beiden Gestalten zu emvfangen: man wollte dem Kaifer vorstellen, daß es für die Briefter beffer wäre, in ehelichem Stand zu leben, als mit übelberüchtigten Bersonen Saus zu halten 1). Man wollte bie Fasten, ben Beicht= awang ermäkigen, die Brivatmesse abstellen, bei Taufe und Abendmabl lateinische und beutsche Sprache vereinigen: zwar von ben übrigen Sacramenten nicht absteben, aber sie umsonft geben. Sinsicht ber Bredigt ward die Formel von 1523 wiederholt: Gottes Bort folle nach rechtem wahrem Berftand, nach Auslegung ber von der driftlichen Kirche angenommenen Lebrer gepredigt werden: jedoch mit bem Bufat, ber noch eine ftartere hinneigung gur Reform und bem Sinne Luthers ausspricht: Schrift muffe man immer mit Schrift erflären 2).

Bu biesem Borschlag vereinigte sich eine aus geiftlichen und weltlichen Mitgliedern gleichmäßig zusammengesetzte Commission. Man sieht, wenn früher das Regiment eine der Reform günstige Haltung genommen hatte, so war es nicht Willfür gewesen: die Rothwendigsteit dieser Schritte entsprang aus der Lage der Dinge und dem Inshalt der allgemeinen Ueberzeugung, der sich kein Mensch entziehen kann. Alle die widerwärtigen Berunglimpfungen, mit denen einige das Gedächtniß der besten Männer der Nation zu schänden suchen, sallen vor der Anschauung der Berhältnisse in das Nichts eines Wahnes zusammen, den man nicht einmal hat, sondern haben will.

Nach so vielen und großen Erschütterungen kamen doch ihre Ideen wieder empor: sie zeigten der Nation noch einmal die Mögslichkeit, in der wichtigsten Angelegenheit, welche die menschliche Seele beschäftigen kann, ihre Einheit zu bewahren.

Um 1. August ward ein Ausschuß aus allen Ständen nieder: geset, um nun biesen Entwurf in befinitive Berathung ju ziehen.

<sup>1) &</sup>quot;Buzulassen, daß die Empfahung des hochwürdigen Sacraments unter einer oder beiderlei Gestalten eines Jeden Gewissen und freiem Willen heimgesetzt wurde, — daß mitlerzeit gegen den ehelichen Priestern von kenner Uberkept geistlichs oder weltlichs Standes etwas stresslichs werd fürgenommen."

<sup>2)</sup> Rathichlag ber Acht Berorbneten im Dresbner Archiv.

Eine Berathung, die von dem größten Interesse za werden versprach. Ohne Zweisel würde der Entwurf vielen Widerspruch erfahren haben, wie sich denn die Evangelisch-Gesinnten gegen die vier Sacramente erklärten, von denen nichts in der Schrift stehe 1): selbst die Katholiken aber waren noch nicht zufriedengestellt: — unter anderm bemerkt Herzog Georg, daß die schlimmsten Mißbräuche wich nicht berührt seien: der Ursprung alles Uebels liege in dem bösen Singang der Prälaten, mit Hülfe mächtiger Verwandten, duch die rechte Thür oder die unrechte: — genug, es würde die lehhastesten Debatten gegeben haben 2); aber es ist kein Grund, zu zweiseln, daß sich eine Majorität gebildet und befinitive, für das ganze Reich verbindliche Beschlüsse gesakt baben würde.

Es war wieder ein Moment, wie vor zwei Jahren, als man sich zu jener Nationalversammlung vorbereitete. Man hatte es jest schwerer als damals, da sich seitbem zu beiden Seiten autonome Bildungen festzusetzen angefangen hatten, aber um so wichtiger war es, benselben Einhalt zu thun, und noch wäre es möglich gewesen.

Abermals kam es nun hiebei auf jene Gewalt an, welche die Nationalversammlung verboten und schon so oft einen hemmenden Einfluß auf die Reichsbeschlüffe ausgeübt hatte. Auch jetzt hatte es den Anschein, als ob der Kaiser seine alte Politik noch immer nicht verlassen wolle.

In Sevilla, zugleich mit der erwähnten katholischen Mahnung, hatte er eine Instruction an seine Commissarien ausgestellt, worin er ihnen besahl, an dem Reichstag in keinen Beschluß zu willigen, der dem alten Herkommen in Lehre oder Gebräuchen entgegenlause, und das Wormser Edict auß neue einschärfte 3). Es liegt ein gewisses Dunkel über dieser Sache. Borlängst mußte die Instruction angelangt sein, wie auch Herzog Heinrich längst zurückgekommen war; man sieht nicht, wodurch die Commissarien sich ermächtigt gehalten, doch ansangs mit einer andern aufzutreten: ob vielleicht durch eine dem Erzherzog seitdem zugegangene Weisung, oder wodurch sonst. Genug, erst jetzt, nachdem die Sachen so weit gediehen, kam man mit jener Instruction zum Borschein: auf Antrieb, wie in Speier

<sup>1)</sup> Auffat bei Baich XVI, 258: eine Entgegnung auf bie von ben acht Berordneten aufgestellten Grundfate, jum Theil beistimmenb, jum Theil bestreitenb.

<sup>2)</sup> Schreiben Bergog George in ben Reichstagsacten bes Dresbner Archivs.

<sup>3)</sup> Commiffion bom 23. Marg in ben Fr. An. Bb. 42, f. 32.

behauptet warb, einiger mächtigen Geistlichen, nicht ohne "Finanz und Hinterlist": es konnte nicht fehlen, daß sie nicht das größte Aussehn erregte. Der große Ausschuß nahm sich noch ziemlich zusammen: er erklärte, sich so halten zu wollen, wie er es verantworten könne; allein was ließ sich ausrichten, da jeder neuen Anordnung das klare Bort des Kaisers entgegengehalten werden konnte. Biele wollten keinen Augenblick länger bleiben; die Evangelisch-Gesinnten fürchteten doch die Anwendung der Gewalt. Deshalb hauptsächlich neigten sich jest die Städte dem sächsisch-hessischen Berständniß zu, um einen Rüchalt zu haben, wenn man zu Thätlichkeiten gegen sie schreite.). Auf den Antrag der Fürsten gaben Nürnberg, Straßburg, Augsburg und Ulm nunmehr eingehende Antworten.

Die Verwickelung war höchst sonderbar. Indem der Papst den Kaiser in Italien aus allen Kräften angriff, ihm einen europäischen Krieg erweckte, sollte die kaiserliche Macht noch einmal dienen, die Autorität des papstlichen Stuhles in Deutschland aufrecht zu erhalten.

In der That aber: ein solches Verhältniß widerstreitet zu sehr der Natur und dem Gange der menschlichen Dinge, als daß es sich behaupten, ja daß es nur hatte wahr sein sollen.

In Kurzem hielt man sich am Reichstage überzeugt, daß es mit der in der Instruction ausgesprochenen Meinung dem Kaiser gar nicht Ernst sein könne. So sehr waren die Deutschen nicht mit ihren innern Angelegenheiten beschäftigt, daß sie nicht auch von dem Bunde zu Cognac, von den Frrungen zwischen Papst und Kaiser gewußt hätten. Zuerst die Städte bemerkten, wie weit zurück das Datum der Instruction liege — damals freilich seien Kaiser und Papst noch einverstanden gewesen, allein jetzt liege das Kriegsvolk des Papstes wider den Kaiser zu Felde —; man sage wohl, jede Berbesserung müsse einem allgemeinen Concilium vorbehalten bleiben, aber wie lasse sich unter den obwaltenden Umständen ein solches noch abwarten; wäre der Kaiser zugegen, so würde er selbst einsehen, daß man sein Edict nicht beodachten könnte, wenn man auch wollte.

Man erzählte sich, an Frau Margareta in ben Niederlanden sei bereits die Weisung gelangt, in Sachen bes Evangeliums "säuber-lich zu thun".

<sup>1)</sup> Dann werbe "fold Ansuchen und Fulgung zu großem Rut gereichen". Schreiben von Holzbufen 21. Aug. Am 25. Aug. haben bie übrigen Stäbte ichon Antwort. Bor bem förmlichen Abschluß soll nur noch abgewartet werben, was bie Gesanbtichaft ausrichten wirb.

In der Ueberzeugung, mit ber eigentlichen Meinung bes Raisers ausammenautreffen, trugen beshalb bie Städte barauf an, eine Be fandtschaft an ihn abzuordnen, um ihm den allgemeinen Zustand porzustellen, ibn zu bitten, entweber nun boch ein National-Concilium au bewilligen ober wenigstens von der Forderung abzusteben, daß bas Wormser Edict ausgeführt werde. Ihr Borschlag fand in dem großen Ausschuß geneigtes Gebor. Auf ber Stelle hatte fich bier eine anti-geiftliche Mehrheit gebildet. Bei ber Berathung über bie Beschwerden der gemeinen Leute hatte man die Migbrauche der Geiftlichen ihnen zum Trot als die vornehmste Ursache der Empörung bezeichnet. Rett erinnerte man, bas faiferliche Ebict fei nur in fo weit angenommen worden, als es möglich sein werde, es auszuführen; allein das zeigte sich eben unmöglich. Niemand werde sich finden. der es ausgeführt habe, ja der fich nicht ein Gewiffen baraus mache, es nach dem Wortlaut zu vollstreden 1). Und wie werde man gegen die Türken Sulfe leiften wollen, wenn man fich indes ju Saufe gefährdet febe? Der große Ausschuß nahm ben Borfdlag an, eine Gefandtichaft nach Spanien abzuordnen, und entwarf fogleich eine Anstruction für dieselbe, worin er den religiösen Awiesvalt vor allem dem Berbot jener Nationalversammlung beimaß und ben Raiser bat, so bald als möglich ein Concilium zu berufen, wenigstens ein nationales, bis babin aber bie Ausführung bes Ebictes gnabig in Rube zu ftellen. Einigen fei fie unmöglich ihres Gewiffens halben: Andern, weil fie eine Emborung ihrer Unterthanen, besorgen mukten: noch Andern aus beiderlei Grunden.

Und so war die Lage der Dinge, daß, indem man in Deutschland diese Beschlüsse faßte, man ihnen von Spanien her mit entsprechenden Ideen entgegenkam.

1) Daß biese Motive angeführt wurden, ergiebt sich aus einem Entwurse der Instruction im Dresdner Archive, worin die Bitte so sautet: "der Kaiser wolle die Execution der Peen und Straf desselbigen Edicts dis us ein klinstig Concisium in Ruw stehn lassen, Ursach es haben die Stennd das Edict nicht anders angenommen dan so vil In müglich, wie die kaiserliche Instruction selbs mit ir bringt, und nachdem Etsichen unmüglich gewesen das Edict zu halten, so sehen sie auch in die Peen gefallen; zum andern so man die Buchstaden besieht, so ist kain Fürst oder Bischof, der das Edict gehalten oder der nicht ein Enssehen hat dasselbige ad literam zu halten". Dort solgt dann auch die Instruction selbst. Die Franksurer Gesandten sagen in einem Schreiben von diesem Reichstag o. D.: "So wollen wir auch E. F. B. nicht bergen, daß auch das kais. Edict ao 21 zu Worms ausgangen, allhe auf diesem Reichstag von Fürsten zu halten angesochten wird."

٠:

Bir wiffen, aus welchen Gesichtsvunkten ber kaiferliche Sof bie lutherischen Bewegungen von Anfang an betrachtete. Er hatte fich ihnen entgegengesett, so lange er mit dem Bapstthum perhündet mar: allein so weit ging seine Singebung nicht, um ben Krieg, ben ibm Clemens VII in Italien machte, mit Freundschaft in Deutschland ju erwiebern. Gleich nach ber Schlacht von Ravia, als ber Ravit sich zuerst so unzuwerlässig gezeigt hatte, dachte der Großcanzler Gattinara ein Concilium zu fordern, nicht darum, wie er sagte, um es wirklich zu berufen, sondern nur, um den Bapft zu nachgiebigerer Unterhandlung zu nöthigen 1). Bon England ber marb Clemens schon kamals aufmerksam gemacht, wie leicht eine Begunftigung ber Frangofen ihm die Obedieng ber noch jur Kirche haltenden Reichsftande koften burfte2). Aber um wie viel entschiedener waren jest die Reindseligkeiten. In Deutschland selbst batte man ibm porausgefagt, daß feine Sache am Reichstag ichlechter geben wurde als jemals: er erwartete nichts anderes 3). Lange, und beinahe zu lange. zögerte ber Kaiser, sich zu erklären. Endlich aber, nachdem die letzten Unterhandlungen gescheitert waren, nahm er eine entschlossenere Hal-Nach mancherlei Berathungen in bem Staatsrath, ben er eben damals für die spanischen und deutschen Angelegenheiten eingerichtet, schrieb er seinem Bruder am 27. Juli, es sei in bemselben ein Entwurf, den er auch fogleich beilegte, gemacht worden, die Strafbestimmungen bes Wormser Chictes aufzuheben und bie ebangelische Bahrheit auf einem Concilium jur Entscheidung ju bringen. Der Papft wurde fich barüber nicht zu beklagen haben, ba man ja nur die weltlichen, nicht auch die geiftlichen Strafen aufhebe. laffe fich hoffen, daß man bann von den beutschen Fürsten eine statt=

<sup>1)</sup> Gutachten bei Bucholt II, p. 281.

<sup>2)</sup> Excerpt eines Schreibens von Wolsey an den Bischof von Bath unmittelbar vor der Schlacht von Pavia (before Parma ist ohne Zweisel verschrieden und muß heißen before Pavia). Fibres Life of Wolsey 32. Wolsey meinte, daß der von Campeggi eingeschlagene Weg zum Ziele zu sü ren verspreche: allein "that Germany veing now so much insected with the Lutheran heresy, such members of it, as still continue in the communion of the church, may be provoked to withdraw their obedience, should his holiness appear to act in favour of the French king against the emperor".

<sup>3)</sup> Albert da Carpi au Roi de France 24. Juni 1526 bei Molini Docum. stor. I, p. 208: "que a cette heure se feroit le tout le pis que se pourroit contre lui et la ste. siege". Nach einer Aeugerung des Churfürsten von Trier, vom 9. Juni.

liche hülfe an Reiterei und Fußvolf gegen bie Türken ober gegen Atalien jum Besten ber Christenheit erlangen werbe 1).

Wer hätte unter biesen Umständen, da der Kaiser von selbst auf ein Zugeständniß kam, das man in Deutschland dringend sorberte, nicht erwarten sollen, daß es nun auch gegeben, ausgesprochen werden würde? Ich sinde, daß Markgraf Casimir von Brandenburg, einer der kaiserlichen Commissarien, die Aushebung der Stasbestimmungen eifrig versocht<sup>2</sup>). Bom Erzherzog Ferdinand hätte es abgehangen, sie zu bewilligen. Der aber war doch nicht basür.

Sein pornehmfter Grund wird die Rudficht auf Die fatholisch gefinnten beutschen Stände gewesen fein. Schon Carl hatte in ienem Schreiben bemerkt, ein Theil feiner Rathe halte für aut, bas Chick noch zu verschieben, weil man fonst leicht bie bisberigen Gegner ber Lutheraner fich au Feinden machen fonne3). Ferdinand wufte obne Ameifel noch beffer als fein Bruber, wie nothwendig es fei, fie ju Aufs neue war bamals in Deutschland von ber Babl íconen. eines römischen Rönigs die Rede, für die eben Ferdinand felbst in Borschlag kam. Der Papst und ber König von Frankreich waren gegen ihn: fie munichten einen Gegner bes Saufes Deftreich ju befördern 4). Franz I wendete sich wie einst bei der Kaiserwahl an Trier. Sachsen. Brandenburg. Gin durch frangosischen Ginfluß ermählter römischer König und die Babler felbst wurden voraussichtlich in bie Lique von Cognac eingetreten sein und bem Ronige bas Bergogthum Mailand überlaffen haben. Und ichon bewarb fich Bergog Wilhelm von Baiern mitten in ben Unruhen, burch Gifersucht gegen

<sup>1)</sup> Auszug bei Bucholt III, 371: "Es sei in seinem Rath ber Entwurf zu einem wohlclausulirten und wohlbegründeten Edict gemacht, — bessen Frucht sein sollte, daß man durch Gelindigkeit und Straferlaß für Jene, welche den Irrthümern Luthers angehangen, sie zugleich von diesen Irrthümern abziehe (sonderbare Art sich auszudrücken) und ihnen den Weg gebe, auf welchem die Wahrheit der evangelischen Lehre durch ein gutes Concilium entschieden werden könnte, welches der Papst jett fürchte; zugleich werden sie Ferdinand unterstützen gegen die Türken oder gegen Italien "zum allgemeinen Besten der Christenheit"".

<sup>2)</sup> B. b. Lith Erläuterung p. 172.

<sup>3)</sup> Beranlaffen "d'estre mauvais avec les aultres". Bucholt 372. Schabe, bag nicht ber gange Brief gebruckt worben ift.

<sup>4)</sup> In ben Provvisioni per la guerra di Clemente VII (Inform. pol.) wird das als eine wünschenswerthe Maßregel geschilbert; aus den Auszügen bei Jörg 620 sieht man, daß Herzeg Wilhelm von Baiern sich auf Gelbbei-hülse von dem Papst Rechnung machte, der Italien von der spanischen Tyrannei befreien wollte, um die Chursurstein zu gewinnen.

Ferdinand ben er nicht einmal als Statthalter bulden wollte angetrieben, und ebraeizig von Natur, auf die Unterstützung bes Napstes jählend, bei den Churfürsten um diese Bürde. Dagegen war nun Kerdinand in groker Aufregung: man erfuhr an der Curie, er wäre bereit, alle möglichen Bedingungen und Verträge einzugeben: er rege alles jum Sak gegen Rom auf 1). Gegen Rom, aber nicht gegen den Katholicismus: benn seine zuverlässigsten Freunde waren boch die katholisch eifrigen Fürsten der andern Bartei, namentlich der Churfürst von Maing. Diesen bas Chict zu entreifen, auf bas fie ibre Berfolauna der Evangelischen hauptfächlich gegründet hatten, wurde auch fie jur Reindseligfeit gegen Deftreich baben veranlaffen fönnen. Aus dieser Rücksicht bielt Ferdinand für aut, die Aufhebung bes Wormser Edictes noch auszuseten. Er meinte, erst wenn der Kaiser in bas Reich zuruckgekommen und mächtig baselbst geworden sei. werde sich diese Makregel ausführen lassen, ohne damit die alte Religion zu stürzen: man werbe sich bann noch eine gute Summe Gelbes für die Vergünstigung bedingen können2). Allein ebensowenig vermochte er boch ober war er geneiat, auf die allgemeine Erecution bes Edictes zu bringen. Ein vollkommener Sieg ber Anbanger bes Bapftes mare bem haus Deftreich offenbar verderblich gewesen.

Sehr bemerkenswerth ist es, wie den Evangelischen damals die entgegengesetzen Bestrebungen der beiden großen europäischen Parteien zu Statten kamen. Das Haus Destreich konnte sie nicht fallen lassen, weil es ihrer gegen den Papst bedurfte. Der König von Frankreich erinnerte ihre Borkämpfer, welche Gesahr ihnen von dem Siege des Hauses Destreich drohe. Damals kam es nun weder zu einer neuen Königswahl, noch auch zu einer allgemein gültigen Entscheidung über die Ausführung oder die Aushebung des Bormsischen Soices. Und da auch jene vermittelnden Vorschläge nicht durchdringen konnten, so machte sich eine Tendenz geltend, die schon eine Zeit daher in den Ereignissen mitgewirft hatte, aber mehr in der Tiefe, ohne zu allge-

<sup>1)</sup> Giberto an Acciajuolo, 22. Giugno. Lettere di pr. I, 218: Havemo lettere di Germania, come il principe (Ferbinand) è per far tutte le conditioni del mondo — come in irritar gli animi d'ogn'uno e voltar l'odio loro contra di noi — —. Das Merkulirbigste ist, bas er ben König von Frantreich schon bamals aufsorbert, mettere sottosopra li stati dei principi, con spingerli adosso il duca di Vitemberg (Wilrtemberg).

<sup>2)</sup> Ercerpt bes Schreibens von Ferdinand, 22. Sept. — Daß jenes Schreiben vom 27. Juli Mitte August angekommen, ist wohl keine Frage. Briefe von Spanien gingen in der Regel 14 Tage.

meinem Bewuktsein gelangt zu sein. Das Princip ber Territorial: entwickelung bemächtigte fich auch ber religiöfen Ungelegenheit. Ich finde, bak querft bie Stabte baffelbe offen in Anregung brachten, Sie stellten bor, es werbe nicht mehr möglich sein, die firchlichen Ceremonien wieder zu vereinigen - an manchen Orten babe man fie geandert, an andern alles beim Alten gelaffen, jeder glaube, wie er es mache, so sei es recht: — unmöglich könne man ba mit Ge walt einschreiten, und nichts bleibe übrig, als einen Reben bei ben angenommenen Kirchenbräuchen zu laffen, bis einmal ein freies Concilium vermoge bes gottlichen Wortes barin Bestimmung treffe 1)". Ein Loricblag, ber im Grunde ber Natur eines Reichstages, welcher bie Einheit repräfentirte, und ben früheren Reichsschluffen, welche immer allgemein gultige Festsebungen enthalten hatten, widersprach, aber von der Lage der Dinge empfohlen ward. Es war aleich un: thunlich, ben fatholischen Ständen bas Mormser Ebict wieber ju entziehen und es ben evangelischen neuerdinas aufzulegen: - ber Gebanke brach fich Bahn, jeder Landschaft, jedem Reichoftand in Hinsicht ber Religion die Autonomie zu gewähren, die fie einmal auszuüben begonnen batten. Es war bas Leichtefte. Natürlichste: Niemand mußte etwas Befferes anzugeben. Die Triebe ber religiösen Sonderung, welche seit 1524 bervorgetreten, bebielten über bie Berfuche, die Einheit durch Reform ju behaupten und fester ju ftellen, die Oberhand. Der Ausschuß beschloß, "jeder Stand möge fich fo verhalten, wie er es gegen Gott und gegen ben Raifer ju verantworten gedenke", b. i. er moge thun, wie er es felber für rathsam erachte. Diesen Beschluß nahm ber Ausschuß in die Instruction für bie Gesandtschaft an ben Raifer fogleich mit auf.

Es ist ein Moment, in welchem alle allgemeinen und beutschen Berhältnisse zusammengreisen, in welchem die frühere und die spätere beutsche Geschichte sich von einander trennen, — obwohl er äußertlich nicht bedeutend erschien, — daß Erzherzog Ferbinand das Gutachten des Ausschusses annahm, die Sendung der Botschaft billigte, die für sie entworsene Instruction guthieß. In dem Reichsabschiebsette man fest, die zu der allgemeinen oder nationalen Kirchendersammlung, um welche man bitte, werde jeder Stand, in Sachen, die das Wormser Edict betreffe, "so leben, regieren und es halten, wie er es gegen Gott und Kaiserliche Maj. zu terantworten sich getraue<sup>2</sup>).

1) Eingabe ber Städte in ben Frantf. AA. Bb. 42.

<sup>2) &</sup>quot;Deinnach haben Bir (bie Commissarien), auch Churfürften, gurften und Stanbe bes Reichs und berfelben Bottschafften Uns jeto allbie auf biefem

Man verzeihe die Wiederholung dieser Worte, weil sie so unendlich wichtig geworden sind. Sie enthalten die gesetzliche Grundlage der Ausbildung der deutschen Landeslirchen; zugleich aber, obwohl
sie noch die Möglichkeit dereinstiger Wiederdereinigung offen lassen,
die Trennung der Nation in religiöser Hinsicht. Es sind die für
die deutschen Geschicke entscheidenden Worte. Der Katholicismus
würde sich nicht haben behaupten lassen, wenn das Wormser Edict
förmlich wäre zurückgenommen worden. Die edangelische Partei hätte
sich nicht auf legalem Wege ausbilden können, wenn man auf der
Ausstührung desselben bestanden hätte. Die Entwickelung der einen
wie der andern Seite knüpft sich an dieses Moment.

Im Ganzen war es die unmittelbare und nothwendige Folge bes Zwiespaltes zwischen Kaiser und Papst. Der Bund des Kaisers mit dem Papst hatte das Wormser Edict herbeigeführt: da der Bund gebrochen war, nahmen der Kaiser und sein Bruder auch das Edict zurück, in so weit ihre eigenen Interessen das zuließen.

Reichs. Tag einmüthiglich verglichen und vereiniget, mittler Zeit beß Concilii ober aber National-Bersammlung nichts besto minder (b. i. ohne die Rücklunft ber Gesandischaft zu erwarten) mit Unsern Unterthauen ein jeglicher in Sachen, so das Sdict, durch Kais. Mt. auf dem Reichotag zu Worms gehalten aufgangen, belangen möchten, für sich also zu leben, zu regieren und zu halten, wie ein jeder solches gegen Gott und Kais. Mt. hoffet und vertraut zu verantworten". (N. Sammt. d. Reichsabsch. II, 274.)

## Drittes Capitel.

## Eroberung von Rom im 3. 1527.

Während man in Deutschland diese Berathungen pflog, ward

in Italien bereits geschlagen.

Noch im Juni waren die Berbündeten in der Lombardei ins Feld gerückt: ohne Zweifel nicht so rasch und entschlossen, wie nothwendig gewesen wäre: — die Kaiserlichen behielten Zeit, die Emporung der Mailänder mit Gewalt zu dämpfen, und eroberten sogar zuletzt das Castell; — dagegen nahmen aber die Verbündeten Lodi und Cremona ein: die lange vergeblich erwarteten Schweizer erschienen doch mit der Zeit in beträchtlicher Anzahl: eine glänzende Schanfranzössischer Hommes desellte sich dem Heere zu: die Liga war im September offenbar Meisterin im Lande: und die Kaiser lichen, in einer zur Rebellion geneigten Stadt, schlecht bezahlt und von dem Lande fast abgeschnitten, befanden sich in einer ziemlich bedrängten Lage 1).

Allein auch bem Kaiser standen, und zwar zunächst in Italien selbst, Kräfte bes Widerstandes und ber Bergeltung zu Gebote.

Als er bem Papst im Juni noch einmal Frieden anbieten ließ, beauftragte er zugleich seinen Bevollmächtigten, Ugo Moncada, im Fall er eine abschlägliche Antwort bekomme, Mittel zu ergreisen, um die Macht des Feindes von Mailand abzulenken<sup>2</sup>). Nicht sehr schner

2) Schreiben Carls bei Bucholy III, 52. Lang Corresponden; bei Raisers Karl V, Bb. I, 216. Man sieht, bag Carl vom Borhaben ber Co-

<sup>1)</sup> Aus bem Schreiben Guicciarbinis an ben Datar 24. Sept. 1526 ergiebt sich, bag man baran bachte, einen neuen Bersuch zu machen, um bit Raiserlichen aus Mailand zu verjagen.

war bas auszurichten. Der Staat, die Stadt, ja ber Ballast war mit faiferlich Gefinnten erfüllt. Als ber faiferliche Botichafter. Ser-20g von Sessa, von der letten vergeblichen Audiens nach Sause ritt. nabm er einen Narren hinter sich aufs Pferd, ber durch tausend Possen bem Bolke zu verstehen aab, man mache sich nichts baraus 1). In ben Säufern ber Colonnas, unter ben Augen bes Babites, hielten seine offenbaren Feinde Zusammenkunfte. Um bann die Absicht des Raifers zu vollführen, gingen fie mit einer, ich möchte fagen groben Berichlagenheit zu Werke. Sie fingen an ben neabolitanischen Grenzen im Gebiet ber Colonnas Ruftungen an; auch ber Bapft ruftete. Dann erboten fie fich zu einem Bertrag: Clemens ließ fich barauf ein, und war nun so unbesorgt, daß er eine große Rabl seiner Truppen in Rom abbankte. Aber eben bies mar es, mas fie erwarteten. Nachbem fie ihn sicher gemacht, entschlossen fie fich, ihn ju überfallen. Der friegerische Cardinal Bombeo Colonna, ein Mann, ber einst feine Stola gerriffen, um eine Streitsache im Ameikampfe auszumachen, der immer eine bittere versönliche Keindschaft gegen den Babst jur Schau getragen, vereinte fich hiezu mit Don Ugo, wie einst Sciarra Colonna mit Rogaret. Am 19. September erschienen bie colonnefischen Schaaren vor den Mauern von Rom und drangen obne Widerstand ein. Die Stadt war gang wehrlos: bas Bolf rührte sich nicht: es war neugierig zu sehen, ob Colonna, was er zu wollen behauptete, wirklich ben Batican im Namen bes römischen Kaisers besetzen würde?). An der Besetzung wenigstens konnte ihn Niemand hindern, und wollte ber Papit, ber nach ber Engelsburg geflüchtet war, seinen Ballaft wieder haben, so mußte er fich zu einem Baffenstillstand verstehen, nicht allein für Neapel und die Colonnas, sonbern zugleich für Mailand und Genua, für alle seine Truppen zu Land und gur See 3). Nur um biefen Breis verliegen bie Colonnesen bie Stadt: fie hatten überbies eine Beute von 300000 Duc. gemacht.

Bobl batte nun Clemens bie Gebrechlichkeit feiner Macht, bie

sonnas im Boraus unterrictet war. "Sera bien que no olvidais de prevenir, antes que ser prevenido, y que platicays en secreto con el dicho cardenal Colonna."

- 1) Albert ba Carpi an Frang I. Molini Documente I. 205.
- 2) Gleichzeitiger Bericht ber Buber Sammlung ungebruckter Schriften p. 563. Negri an Micheli 24. Sept. Lettere di principi I, 234. (Das Datum im Druck ist falich.)
- 3) Conventione di Clemente VII con Ugo di Moncada bei Moslini I, 229.

Gefahr erkennen mögen: die Stimme hatte sich hören lassen, die im Schneegefild der Alpen die nahende Lawine verkündigt. Allein noch einmal behielten Entrüstung und Rachsucht in ihm die Oberhand. Wie sein Bevollmächtigter Guicciardini ihm schrieb, die Berpsichtungen welche man beim Abschluß der Liga so feierlich und öffentlich übernommen, seien um vieles heiliger, als diese aufgezwungenen Bedingungen 1), so war auch er nicht der Meinung, den Wassenstillstand auch nur eine Stunde länger, als nüglich, zu halten 2); sowie er einigermaßen gerüstet war, griff er die Colonnas und das neapolitanische Gebiet an: in Kurzem empfing er dazu französsische und englische Gelder; der berühmte Bertheidiger von Marseille, Renzo da Ceri, unternahm es, ein päpstliches Heer in die Abruzzen zu führen. Indessen dienten seine übrigen Truppen, nach wie vor, gegen Mailand und Genua.

In diesem Momente aber erhob sich schon von einer andern Seite her eine noch viel größere Gefahr: ber Kaiser hatte noch andre Kräfte aufzubieten, als die italienischen.

In jenem Schreiben, das für den Ausgang des Reichstags so entscheidend wurde, vom 27. Juli 1526, hatte Carl seinen Bruder aufgefordert, entweder selbst nach Italien zu gehen, in welchem Fall er ihm keine Instruction, sondern nur eine Vollmacht zu geben gedenke, indem er seine Person darstelle als sein zweites Selbst: oder wenigstens ein starkes Heer auszurüften und hinüberzuschicken<sup>3</sup>).

Selber zu gehen, war Ferdinand durch die Angelegenheiten von Ungarn abgehalten, die seine Anwesenheit auf das Dringendste sorberten; aber er wendete sich an den Mann, der schon immer die Landsknechte in Italien zum Siege geführt, George Frundsberg zu Mindelheim, der auch jest bereit war, seine alternde Kraft noch einmal seinem Kaiser zu widmen. Sine große Schwierigkeit hatte es, Geld auszubringen 4). Ferdinand gab seinen Bevollmächtigten volle

- 1) Guicciardini al Datario 24. Sett. Lettere di principi II, 14. Er brildt sich segricionend aus: Nell' osservare la triegua veggo vergogna, non si sugge spesa et si augumenta il pericolo: perche quanto all' honore, più è obligato N. Sre ad una lega satta volontariamente et con tante solennità per salute publica, che ad un' accordo satto per solenza et con ruina del mondo.
- 2) Ercerpt eines Schreibens, worin Clemens erklart, ber Bertrag binbe ibn nicht, bei herbert p. 155.

3) Ercerpt bei Bucholt III, 42.

4) Aus bem Bericht bes Otto v. Bad, ber nach Insbrud gefcidt worben, um eine Gelbforberung bes herzogs Georg einzutreiben, sehen wir,

Gewalt, Land und Leute, Schlösser und Städte zu verpfänden: er erklärte sich bereit, seine Kleinodien aufladen und in Augsburg verseigen zu lassen. Frundsberg verseite das Geschmeide seiner Frau und bot seine eigenen Güter an 1); die italienischen Befehlshaber, welche sich nur noch eine kurze Zeit halten zu können erklärten, worfern sie keine Hülfe bekämen, schickten einiges baare Geld: endlich brachte man so viel zusammen, um dem Bolke wenigstens das Laufzgeld und einen halben Monatsold reichen zu können. Hierauf ward in allen oberländischen Reichsstädten die Trommel gerührt: von allen Seiten kamen die Schaaren zusammen.

Wir werden uns nicht täuschen, wenn wir behaupten, daß es biesmal nicht der bloße Kriegseifer war, was sie versammelte: sie kamen herbei, weil man wußte, daß es gegen den Bapft ging.

Man hatte das in Rom vorausgesehen. Giberti bemerkte schon im Julius: leicht werde man in Deutschland sehr zahlreiche Schaaren zusammenbringen, "in Betracht des natürlichen Hasses, ben sie gegen uns begen, und der Hoffnung auf die Beute."

Die Anmahnungen bes Kaisers waren in den verfänglichsten Ausdrücken abgefaßt. Sein Bruder, sagt er, möge nur vorgeben, daß das Heer, das er rüste, gegen die Türken ziehen solle: Jedermann werde wissen, welche Türken das seien. In einem Manisest, das der Kaiser im September 1526 erlich, drückte er sich auf eine Beise aus, deren sich kein Anhänger Luthers zu schämen gehabt hätte: er bezeigt seine Berwunderung, daß der Kapst um irgend eines Besithums willen Blutvergießen veranlasse: völlig entgegen sei das der Lehre des Evangeliums<sup>2</sup>). Im October bittet er die Car-

wie viel Schwierigkeiten bas hatte: bie Belser waren nicht bei Casse, bie Fugger brauchten bas baare Geld, bas in ihren händen war, selbst, um sich nach bem Tobe Jacob Fuggers auseinander zu seizen. (Dr. A.) Nach einem Schreiben Ferdinands an Carl 28. Oct. 1526 bei Gevah Urkunden und Actenstille, 1. heft p. 22, scheint es, als habe man von den Wechslern nicht das Geringste erlangen können.

- 1) Voire que luy mesmes a voulsu engaiger et mectre ez mains des fouckres les terres et biens quil a a lentour daugspurg, ne luy a este possible sauoir deulx ny autrement recouurer argent .... Neantmoins affin que le tout ne se perde ... non obstant mes grans affaires iay enuoye audict messire george ce dargent quay peu finer, tellement que de ceste heure il passe audict ytalie auec X<sup>m</sup> bons pietons et vne bonne bande dartillerie.
- 2) Rescriptum ad Papae criminationes. Quod tamen Sti Vrae non placuit, heißt es (Golbast Constit. I, 486 nr. 19), licet credere non pos-

binäle, ben Papst zu erinnern, daß er nicht "um die Wassen zu führen, noch zum Berberben des christlichen Bolkes" den pontificalen Thron inne habe; er trägt aufs Neue auf ein Concilium an, und fordert die Cardinäle auf, wenn der Papst es verweigere, es an seiner Stelle zu berusen: er wenigstens wolle unschuldig sein, "wenn der christlichen Republik dadurch ein Nachtheil erwachse 1)".

Und fragen wir nun nach ber Gefinnung Frundsbergs, fo ift fein Ameifel, bak er porlängst epangelische Ueberzeugungen begte?) und fich überdies in bem letten Kriege mit bem bitterften Saf gegen ben Papit erfüllt batte: Unmittelbar nach ber Schlacht von Bavia hatte er darauf angetragen, benfelben im Rirchenstaate beimzuluden. In biefer Befinnung beftartte ibn bor allen fein Secretar und Be aleiter auf biefem Buge, Jafob Biegler, ber fich lange Reit am romiichen Sofe aufgehalten hatte, von dem eine Lebensbeschreibung Rauft Clemens' VII übrig ift, aus welcher man fieht, was die Deutschen bort von bem Babit bachten und unter einander besprachen, bon feiner unächten Geburt, Die ibn ichon von Anfang an von ber Geift: lichkeit batte ausschließen sollen, seiner verschlagenen Bfiffigkeit, seinem räuberischen Geig: Giftmischereien und die ichandlichsten Wollufte gaben fie ihm Schuld: mit allen Gerüchten bes Sofes, mahren ober falschen, nährten sie die nationale Antipathie, von der sie erfüllt Diese Erzählungen, jusammentreffend mit ben Reinbseligwaren. keiten gegen ben Raifer, bie man für burchaus unrechtlich bielt. er wedten in den Deutschen. Hauptleuten und Gemeinen, ungefähr benselben religios politischen Gifer gegen ben Papft, ber in bem Bauernkriege fo vielen beutschen Bralaten verberblich gemesen; auch Georg Frundsberg war bavon burchdrungen 3): überdies dauerten ibn, wie er saat, "die auten, ehrlichen Gesellen", welche in Mailand und Cremona belagert wurden4): er erflärte fich entschloffen, ber

semus eum, qui Christi vices in terris gerit, vel unius guttae humani sanguinis jactura quamcunque secularem ditionem sibi vendicare velle, cum id ab evangelica doctrina prorsus alienum videretur.

1) Epistola Caroli ad Collegium Cardinalium VI<sup>ta</sup> Octobris. Golbaft

Pol. Imp. p. 1013.

2) S. bie oben p. 65 angeführte Stelle.

3) Schelhorn de vita et scriptis Jacobi Ziegleri §. 21. Er weist aus einem ungebruckten Werke Zieglers nach, "magnanimo heroi, G. Fo in expeditione italica versanti eum fuisse vel a consiliis vel ab epistolis".

4) Schreiben Frundsbergs an Margareta 19. Sept. 1526: ", wo bas Gelt an folicher Sulf und Entschiltung verhinderung thet, bas bie guten erlichen gefellen verlaffen, (wer) zu beforgen, nit allein bas bergogthum map-

Sache ein Ende zu machen, bem Papst ein Leibes zu thun, wenn er ihn in seine Sand bekomme.

Wenn die Politik bes Kaisers die religiösen Bestrebungen der Deutschen unterstützte, so förderte die religiöse Stimmung hinwieder die Politik des Kaisers. Bei der ersten Annäherung an die Neisgungen der Nation kam sie ihm mit aller ihrer Kraft zu Hülfe.

Im November sammelten sich bei 11000 Mann auf den Musterplägen zu Meran und Bogen<sup>1</sup>); in Trient gesellte sich ihnen die eben aus Cremona abgezogene Besahung unter Conradin von Glürns zu: sie waren alle willig, dem schlechten Solbe zum Trop, den sie erhielten: noch etwa 4000 nahmen ohne alle Löhnung an dem Zuge Theil, "ein auserlesener Haufe, wie er bei Menschen-Gebenken nicht in Italien gesehen worden".

Die nächste große Schwierigkeit war nun, nur erst dahin zu gelangen, die Alpen zu überschreiten und sich dann drüben in Berührung mit dem Geere in Mailand zu setzen.

Frundsberg hatte feine Luft, feine Rraft und Reit an ber wohlbesetten Clause von Verona zu vergeuden: er schlug die viel idwierigere Strafe über bie Sarka-Berge ein, nach ben Berrichaften feines Schwagers, bes Grafen von Lobron. Sier boten fich ihm abermals zwei Wege bar: ber eine zur rechten Sand, noch allenfalls bon einem Beere ju paffiren, aber burch die Claufe von Anfo geidloffen: der andre zur Linken, eigentlich ein Auksteig zwischen Untiefen und Abgrunden, den ein einziger Bauer hatte unbrauchbar machen können, ben aber die Feinde nicht beachtet hatten. Pfad schlug Frundsberg am 17. November ein: sein Schwager, ber hier in ber Rabe seines Stammschloffes Weg und Steg kannte, gab ibm noch bas Geleite, brei Meilen bis jum hoben Gebirge. Nur wenige Pferbe konnte man mitnehmen: von biefen fturzten bennoch einige bie Klüfte hinab, auch von den Leuten stürzten einige hinunter: Reiner burfte seine Blide abwärts wenden. Den Feldhauptmann nahmen einige fichere Knechte in die Mitte: mit ihren langen Spießen bilbeten fie an ben gefährlichsten Stellen wie ein Gelander ju feiner

land verloren, fonbern auch Rapels Calabrien Sicilien bazu F. D. Erbland und andere taif. Mt. Land große noth leiden muffen".

<sup>1)</sup> Aus bem Tagesbericht in Hormanes Archiv 1812 p. 424 sehen wir, baß bas Heer aus 10650 M. bestand, auf ben halben Monat mit seinen Amtsund Hauptleuten 25900 G., mit bem Lauf 34832 G. brauchte. Die Musterscommissarien lieben bem Frundsberg 2000 G., "bamit er boch etwas in Hänsben hatte": "mit liberlausenen Augen" nahm er bas an.

Seite: er faßte bann wohl ben Borbermann an bem Koller, ber Hintermann schob ihn: so gelangten sie bes Abends nach Aa, am 18. nach Sabbio: Widerstand fanden sie nicht; am 19. erschienen sie an bem Fuß bes Gebirges, b.i dem Markt Gavardo im Gebiet von Brescia. Eben gingen ihre Lebensmittel aus: hier aber fanden sie guten Farnatzer Wein, 8000 Stück Vieh trieben sie zusammen, und thaten sich nach langer Entbehrung gütlich 1).

Ihre Absicht mare gewesen, fich nun unmittelbar mit bem Beere in Mailand zu vereinigen. Aber viel zu ftark war der Feind im Relbe, als dak er bas jugegeben batte. Der Obervefehlsbaber ber Liga, Bergog von Urbino, ericbien mit feinem Salbhaden in ibret recht,n Klanke und bielt fie vom Dalio entfernt. Gie konnten nicht baran benten, irgend eine von ben benachbarten Städten anzugreifen: alle waren in ju gutem Bertheibigungezustande, und fie bagegen ohne Geschütz: es blieb ihnen nichts übrig, als ber Berfuch, über ben Bo zu kommen, wo ber Keind nicht so stark war und fich Bourbon mit der Zeit mit ihnen vereinigen konnte2). Dabin nahm Frundsberg in brei geschloffenen Saufen feinen Weg. Die Berbun: beten hatten boch nicht ben Muth, ibn ernstlich anzugreifen: sie neckten ibn blod, bald mit ihrer leichten Reiterei, bald mit ihren Schuten, bie fich hinter ben Graben, ben Secken verbargen 3): nur einmal fam er in ernstliche Gefahr. Als er in ber Landwehr von Mantua auf bem langen schmalen Damme einherzog, griffen ihn bie Feinde im Ruden an und machten zugleich eine Bewegung, um bie Brude über ben Mincio, ben er paffiren mußte, bei Governolo ju besethen. Er mare verloren gewesen, hatte er fich an bem bochft ungunftigen Orte einschließen laffen. Frundsberg war aber bei aller seiner bandf.iten Tapferkeit keineswegs ohne eine einfache und ausreichende Taktik.

<sup>1)</sup> Reigiger Frundsberge 86. Thun bei Hormayr 428. Sehr aussührlich iber biefes ganze Unternehmen verbreitet sich die noch ungebruckte Schrift von Jacob Ziegler Acta Paparum urbis Romae, welche die vornehmste Quelle be Baches von Reißner ift, diesen aber burch Kürze und Deutlichteit in der Regel übertrifft. Bgl. die Beilige nr. 2. Bom Zug nach Mantua heißt es daselbst: "Bnd dieweil giärlich und schwär fur die gosse stett press und Bergom ober die gross n wasser, die allenthalb verlegt durch die gewaltigen hauffen der seind, den nechsten auf Mailand zu ziehen, hat er sich auf Mantua gewendt".

<sup>2)</sup> Bourbon hatte ihm gefdrieben, er tonne ihm ben Beg nicht angeben: Frundeberg mar entschloffen, im Rothfall zu schlagen, boch fich souft "in teine G.fahrlichfeit zu ftellen". Schreiben bei hormapr 424.

<sup>3)</sup> Leoni Vita di Francesco Maria d'Urbino p. 364.

Jener Brücke hatte er sich noch im rechten Moment versichert: ben Anfall im Rücken wiesen die Schüßen mit ihren Handrohren ab; als bann doch eine nicht unbedeutende seineliche Truppe an dem Fluß erschien und ihm den Uebergang zu erschweren Miene machte, wollte ihm das Glück so wohl, daß einer der ersten Schüsse den Capitän derselben, Johann Medici, auf welchen die Jtaliener ihr Vertrauen gesett, der ganz ein Mann war nach ihrem damaligen Sinne, — gebildet, klug, allen südlichen Lastern ergeben, aber zugleich thatkräftig, verwegen, ein guter Ansührer, — tödtlich verwundete '). Hierauf ging Frundsberg bei Oftiglia über den Po: das rechte User auswärts nach der Trebbia: am 28. December langte er in der Gegend von Piacenza an. "Hier sind wir": schrieb er dann an Bourbon, "über die hohen Gebirge und die tiesen Wasser, mitten durch die Feinde, in Hunger und Mangel und Armuth sind wir glücklich angelangt.

Bourbon brauchte noch den ganzen Januar, um Mailand so weit zu beruhigen, daß er es mit einer gewissen Sicherheit einem Theile seiner Truppen anvertrauen und mit dem andern sich mit den Teutschen verbinden konnte. Um 12. Februar geschah die Vereinigung bei Firenzuola<sup>2</sup>). Was sie thun sollten, konnte ihnen keinen Augendlick zweiselhaft sein. Die Gesinnung Frundsbergs kennen wir. Auch von Bourbon kann man sich nicht wundern, wenn er jetzt vor allen andern Menschen den Papst haßte: — daß er Herzog von Mailand werden solle, war die Forderung des Kaisers, an der bisher alle Unterhandlungen gescheitert waren, die Elem no nie hatte bewilligen wollen. Ihr einziger Verbündeter in Italien war der Herzog

<sup>1)</sup> Die Erzählung, baß dies just der erste Schuß aus den so eben angesommenen Falconets von Ferrara gewesen, stammt von Ziegler. Reißner benutte auch noch Jovius (Vita Alsonsi p. 189) und Guicciardini (Buch 27, p. 34), der, was Ziegler ziemlich dunkel sagt "... ward som (Joch. Medici) aus ainer sascon ain schenkel im knie abgeschossen", deutlicher mit den Werten ausbrückt: roppe una gamba alquanto sopra al ginocchio. Nach dem Tagebuch dei Horman langten, nachdem man über den Po gekemmen, 2 Kalconets und 2 Schlangen, mit 10000 G. vom Herzog an. "Hätte ich", sagt Frundsberg, "4 bis 500 Pferd gehabt, so wollt ich mit der Hilss Gottes kaiserlicher Mt. und fürstlicher Durchsaucht nicht ein klein Ehr einzelegt haben. Ihr milgt ennblich glauben, daß ich mein Lebtag hestigern Abzug nicht gesehn habe". Den Feinden wurden 500 Pferde erschossen.

<sup>2)</sup> Frundsberg war sehr misvergnügt, baß man ibn so lange aufziehe. Er vermuthet schon Berrätherei: was man ibm sagt, glaubt er wie St. Thomas. Schreiben a. a. O. 430.

von Kerrara, der dem Babst einen nicht geringern Hak widmete: von Clemens wie von Leo war er unaufborlich felbft in seinem angestammten Erbe bedrobt worden: er unterstütte bas Seer auf dem Marich und forderte die Anführer auf, nur keinen Augenblick zu verlieren und ben gemeinschaftlichen Reind in Rom aufzusuchen 1). Um 22. Februar brach bann bas vereinigte Beer, bei 20000 M. ftart, in feche Saufent vertheilt, mit einigem Geschütz und einiger leichten Reiterei aus bem Lager von Firenzuola auf und nabm bie große Straße, die nach Rom führte. Hauptleute und Gemeine waren davon überzeugt, der Papft habe den neuen Krieg angefangen: fie wukten fehr wohl, daß, wenn es ihnen ber Raifer an ihrem Sold fehlen laffe, dies nur aus Mangel geschehe, und waren entichloffen, fich benfelben in Rom ju holen. Der religiöfe Wiberwille und die Begierde, ben Raifer ju rachen, vielleicht die alte Mact bes Reiches in Atalien wiederherzustellen2), - bas richtige Gefühl, bag ber Krieg nur in ber hauptstadt bes Feindes zu beendigen fei, - bas Berlangen, ju ihrem toohlverdienten Golbe ju fommen, und ber Ruf von ben feit einem Jahrhundert aus aller Belt in Rom aufammengehäuften Schäten burchbrangen fich in ihnen und bilbeten bas wunderlichste Gemisch von Leidenschaften, beren Anhalt fich julett in bem Entschluß jusammenfaßte, Rom ju erobern und zu plündern.

Gleich bei bem erften Hinderniß, das sich ihnen in den Beg stellte, flammte diese Stimmung, nun schon selbständig geworden und nicht mehr zu bezähmen, in den heftigsten Ausbrüchen auf.

Ende Februar und Anfang März hatten die päpstlichen Truppen einige Bortheile im Reapolitanischen bavongetragen, und der Bicktönig hatte sich wirklich entschlossen, einen Stillstand mit dem Papst einzugehn, in welchem nur unzureichend von den Geldzahlungen die Rede war, die dem Heere geleistet werden sollten, dagegen dessen

<sup>1)</sup> Schon im November hatte ihnen ber Berzog von Ferrara gerathen, bie Bentivogli in Bologna einzusetnen: gehe bas nicht, "ben Bug auf ben Bapft vorzunehmen: wenn Bourbon tein Gelb schaffe, bie Stäbte und Fleden zu ichätzen, bie Knechte zu unterhalten".

<sup>2)</sup> Ziegler: "Deghalben aus mannigfaltiger getrungner not alle einhellig beschlossen, bas fie eilends ben papa, ben anfaher beg friegs und bieser buntenus, vberfallen, baselbs bezalung suchen welten; wann bas haubt bezwungen, so wurden sich die stett und bas land selbs ergeben, wo es ihnen bann gluchen und bem taiser geliebt sein wurd, so wolten sie gant Italia wieder zum reich bringen."

Rückua in die Lombardei verabredet wurde 1). Es war nicht sehr wahrscheinlich, daß dieser Bertrag von dem Raifer ratificirt ober von den Heerführern angenommen, ja selbst nicht, daß 'er von dem papitlichen Befehlsbaber ausgeführt werben wurde, indem bas Beer ber Liga fich in biefem Kall gang pon ben papftlichen Truppen au trennen brobte. Aber bas bloke Gerücht babon, ber Anblick eines Gesandten, ber von Rom tam und babin gurudeilte, brachte bas heer in Gahrung 2). Zuerst murrten bie Spanier. Sie brobten, sie würden sich zu einem andern Serrn schlagen, ber ihre Unbrude beffer befriedige: allein wen hatten fie finden follen, ba ibnen ber Kaiser 8 Monate ben Sold schuldig war! es blieb ihnen nichts übrig, als fich an die Person ihres Beerführers ju balten. Gin Glud, daß Bourbon noch entflieben konnte: fein Belt ward geplündert, sein bestes Kleid fand man den andern Taa in einem Graben. Und auf ber Stelle theilten die Spanier ihre Aufregung auch ben Deutschen mit; fie riefen nur immer: Lang Lang. Geld Geld! bas war alles Deutsch, was fie konnten, es war wie ber Naturlaut dieses Aufruhrs. Frundsberg glaubte boch noch nichts fürchten zu muffen: er traute sich noch zu, feine Landsknechte in Bute zu befchwichtigen. Er lieft bie Trommeln gebn, einen Ring ichließen, und hatte bas Berg, mit bem Pringen von Dranien, ber bem Seere aus Deutschland nachgekommen, und den vornehmsten Sauptleuten in bessen Mitte zu treten: er glaubte noch burch vernünftige Morte etwas auszurichten. Er stellte ihnen por, wie er bisher für fie gesorgt3), fie in guten und bosen Tagen nicht ver-

<sup>1)</sup> Bertrag bei Bucholt III, 605. Die Inhaltsangabe bei Guicciarbini (XVIII, 5) stimmt bamit nicht ganz zusammen: namentsich sindet sich in dem Tert nichts von den 60000 Duc., die nach Guicciardini gezahlt werden sollten. Auch Ziegler sagt: "er welt sechtzig tausend Ducaten, iedem knecht, das sie aus dem sand ziehen, ainen Monatsold geben"; was wörtlich von Reisner p. 103 herübergenommen worden. Was ich früher sür wahrscheinlich hielt, das es noch geheime Artisel gegeben habe, ist durch einen Bericht des Bicekongs an den Kaiser (bei Lauz Corresp. I, 693 nr. 34) zur Gewisseit geworden. Darin ist von den stipulirten 60000 Duc. die Rede, es war nur uoch nicht genug. Die päpstlichen Agenten geriethen in Berzweislung. "Si è sempre consigliato lo accordo, ma s'intendeva un accordo che susse fermo e non dubio e intrigato, come questo che si è fatto in Roma e non osservato in Lombardia".

<sup>2)</sup> Sepulveba VI. 1.

<sup>3)</sup> In einem frühern Schreiben aus bem Heer heißt es: "bie Knecht sind wast wohl mit im zufrieden: — er ritt auch unter ihnen um wie ein Helb, und ift allweg ber fördrifte beim Haufen". Wittenbach 4. Febr. 27 in Horsmans Destreich. Plutarch XIII, 112.

laffen: fo wolle er' auch fünftig bei ben frommen Landstnechten thun: ihr gegenseitiger Schwur fei, bei einander ju genesen und ju sterben, bis fie alle bezahlt und befriedigt worden; ben bente er ju balten: ben Feind bes Raifers, ben Anfanger bes Rrieges wolle er mit ihnen übergiehen '). Allein es liegt etwas Frrationales in ber gewaltsamen Forberung vereinigter Maffen: ihrem Ungestum wird burch feine Grunde Einhalt gethan; ber vernünftigen Anrede bes Saubtmanns, ben ein jeder Gingelne boch verehrte und liebte, ant morteten fie mit bem Geschrei Gelb Gelb, bas fich brullend burch ihre Glieber malzte: fie fentten die Spieke wiber die Oberften in ihrer Mitte, als wollten sie sie alle burchbohren. Nie hätte Krundsberg bas zu erleben gefürchtet. Bon ihm war einft bie Bilbung ber Schlachtordnung ber Landefnechte vorzuglich ausgegangen: fie nannten ihn, und zwar mit Recht, ihren Lehrmeifter und Bater. Fast in allen Kriegen bes Saufes Deftreich in Diefem Sahrhundert batte er an ihrer Spite gefochten; Die gewaltigsten Reinde, trot ber Ueber: macht und ber Bortheile, welche biefelben haben mochten, batte er mit ihnen überwunden. Richt burch ein robes Dreinschlagen war er ju Ruf gelangt: sein Unsehen beruhte barauf, bag er in ben gefahr: lichsten Momenten immer Rath wußte, einen heilbringenden Entschluß ergriff und diesen mit tapferer Rühnheit ausführte. Gehr wohl bezeichnen ihn seine Sprüche: Kriegsrath mit ber That; ober: viel Feinde viel Chre: darauf beruhte bas Butrauen, bas Sauptleute und Gemeine ibm ichenkten. Seiner Rubrung fam ihr Geborfam entgegen. Noch hoffte er mit ihnen alles auszurichten: er verzweifelte nicht, felbst die Türken mit ihnen zu schlagen, bis an die Grenzen bon Europa borgubringen. Gin achter Unhanger bes Kaiserthums: Rom und Constantinopel faßte er ins Auge. Er ließ es sich nicht ftoren, wenn es ihm, trop ber Dienste, Die er geleistet, bei hofe zuweilen schlecht ging: in ein paar Reimen machte er feinem Unmuth Luft, und bei ber nächsten Bedrängniß seines herrn nahm er bie aufgehenkte Wehr boch wieder von ber Wand: mit unerschütterlicher Festigkeit hielt er immer an ben großen Ibeen bes Reiches fest. Da mußte ihm nun diefer Widerstand begegnen. Er war ein Mann von außerordentlicher Leibesfraft: einst hatte er wohl den ftärksten Gegner spielend mit dem Kinger von sich geschoben: Kurcht kannte er nicht:

<sup>1)</sup> Reißner Frundsberge 104. (Bartholds Frundsberg fete ich vorang.) Wahrhaftiger und kurzer Bericht bei Buber p. 536 und bei Golbaft Politifche Reichsbanbel p. 443; es finden sich einige kleine Differenzen, die sich ichner werden ausgleichen laffen.

fein Ungemach, wie wir wiffen, batte ihn jemals aus ber Kaffung gebracht: - bak fich alle bieienigen gegen ihn emporten, bie er selbst zu bem gemacht, mas fie waren, bag fie bie Speere, bie er fie führen gelehrt, wiber ibn felber senkten, bas war ibm zu viel! doch hatte Niemand ahnen follen, wie es auf ihn wirkte: - in bemfelben Augenblick, mit Einem Schlag, verlor er Sprache und Bewuftfein: auf eine Trommel fank er nieber: er war am Ziele seiner Helbenlaufbahn. Wunderbare Katastrophe. Er kam um im Reld, aber nicht burch bie Reinde, nicht in dem Waffenkampfe, ju bem er ausgezogen: sein einfach beroifches Gemuth, bas fich mit alle seiner Chrlickeit und seinem Ernft anstrenate, Die emporflutbende Bewegung ber boch sonst bes Gehorsams gewohnten Trubben zu bemeistern, als es die Leidenschaft ber einmal entflammten Empörung unüberwindlich, übermächtig fah, ba erlag es: von dem widrigen Anblick empfing er unmittelbar so aut wie den Tod. Man bat behauptet, ber verschlagne im Gebeimen thatige Reind, wider ben er jest babergog, habe burch feine Emiffare bas Reuer ber Emporuna geschürt. Und gegen ben Saubtmann wenigstens bedurfte es feiner andern Maffen. Menn ber Rapft aber geglaubt hatte, baburch etwas ju erreichen, so wäre er boch im Frrthum gewesen. In bemfelben Grade gewaltig war nun auch die Rückwirkung dieses Unfalles auf das Heer. Er bewirfte, was keine Zusprache und Ueberlegung vermocht hatte. Die Speere wurden wieder aufgenommen: das milde Toben legte fich: die Worte ber Oberften fanden aufs neue Gebor: Alles ging auseinander. Erst am vierten Tage bekam Frundsberg die Sprache wieder, doch konnte er den Leuten nun nicht weiter vorangebn. Er erinnerte nur noch ben Herzog von Bourbon, nicht abzustehn: bis bieber habe sie Gott geleitet: es könne nicht anders fein, er werbe die Sache auch zu Ende führen. Für die Spanier tam einiges Gelb aus Kerrara; Die Landsknechte schrien jest nicht mehr danach 1): sie wollten nur fort, fort.

Ob es Bourbon noch möglich gewesen wäre, sie zurückzuführen, wenn er ernstlich gewollt hätte, wer will es mit Bestimmtheit ausmachen. Die kaiserlichen Bevollmächtigten glaubten es, er stellte es in Abrede. Zulett fand zwischen den Truppen und ihren Führern noch solgende Berhandlung Statt. Die Deutschen und Spanier fragten bei ihm an, was er zu thun gesonnen sei; er erwiederte, er werde sich nach ihrem Wunsche richten, ohne des geschlossenen Still-

<sup>1)</sup> Ferramosca an Carl V bei Lang: I, 233. v. Rante's Werte II.

standes zu gebenken. Wir, sagten sie hierauf, wir wollen vorwärts. Und ich, antwortete er, ich will mit Guch gehn. Sie beschlossen des andern Taas aufzubrechen 1).

Der Seftiafeit bes Saffes gegen ben Bavit entsprach die fühle Laubeit seiner Freunde. Das Beer ber Liga folgte bem faiferlichen immer in einiger Ferne, und bebrobte eber ben Rückzug, als bas Borruden beffelben. Alle großen Stäbte maren im Rirchenstagt in so autem Bertheidigungestand wie in der Lombardei: dem Beete blieb nichts übrig, als die Strake, die es por fich hatte: nur durch übergetretene Aluffe und Regenwetter und die Baffe im Gebirg ward es gehindert: ein Feind trat ihm nirgends entgegen. Lanasam 209 Bourbon pormarts; erst am 5. April finden wir ihn bei Imola; einige kleinere Städte wurden erobert und geplündert: bann mandte er fich jur Rechten nach ben Gebirgen: er nahm ben Weg von Bal bi Baano 2). Die größern Geschütze sendete er an ben Bergog von Ferrara, die kleineren wurden die Berge emporgeschleift: man batte zuweilen Mangel an Brod, boch fehlte es eigentlich nie an Bein und Aleisch: ohne viel Mübe marb bie Sobe bes Gebirges in ben Gegenben erstiegen, wo unfern bon einander Sabio, Folia, Metora, mehrere Bufluffe bes Arno, entspringen und aus zahlreichen Quellen bie Anfänge ber Tiber zusammenftrömen 3): am 18. April erschienen bie Raiserlichen bei Biebe bi S. Stefano und bedrobten von ba 311gleich die Thäler des Arno und der Tiber, Florenz und Rom, ohne bak man noch wußte, wohin es sich junächst wenden werbe. Gin allgemeiner Schreden ergriff biefe Bebiete.

Der Papft sah nun wohl, daß der Bertrag, den er mit Lannop geschlossen, zu günftig war, um ausgeführt zu werden. Was die Kaiserlichen schon immer von ihm gefordert, das Geld, um das heer

- 1) Nach Machiavelli Speditione a Francesco Guicciardini lettera XIV 29. Marzo melbete Bourbon bem Legaten, "baß er bas her nicht zur Annahme bes Stillstandes zu bringen vermöge, mostrando che bisogna più danari, nè dice il numero".
- 2) Foscari Relatione di Fiorenza 1527 führt an, baß Bourbon entweber Val di Lamone, ober la via della Marca von Rimini her ober Bal bi Bagno passiren kounte. Nur die mittlere, bequemste war besessigt Auch die andern hätte man mit leichter Mühe vertheibigen können, "si satz deum, si mens non laeva fuisset". Aus Machiavells Briefen sieht man, daß, als das heer von S. Giovanni ausbrach, man immer noch glaubte, es möchte vielleicht zurückgehn und den Weg nach Lucca nehmen, oder es möchte Navenna angreisen.

3) Pfinius Hist. nat. III, 175 ed. Lugd. Flavius Blondus Italia illustr. p. 344.

zu befriedigen, konnte er jett nicht mehr versagen. Er sah, seine eigne Rettung hing davon ab. In seinem Auftrag begab sich Lannoh nach Florenz, um zu sehen, ob es da aufgebracht werden könne. In der That sicherte man ihm hier zu, 150000 Scudi in bestimmten Terminen zu zahlen, und er eilte nach dem Gebirg, um mit diesem Bersprechen wo möglich den Rückzug des Heeres zu bewirken 1).

Am 21. April langte er in dem Lager an und blieb drei Tage daselbst. Man sah ihn mit Bourbon essen und trinken: alle ihre alten Mißverständnisse waren beigelegt; jedoch zeigte sich, daß das Anerdieten der Florentiner ihnen nicht genügte: sie erklärten, daß sie wenigstens 240000 Sc. haben müßten, um das Heer zum Rückzug zu bewegen.

Ob sie alsdann im Stande gewesen wären, oder auch nur den ernstlichen Versuch gemacht haben würden, es zurückzuführen? Ich möchte es nicht behaupten. Die Tupulte jenes Lagers waren in zu srischem Gedächtniß. Auch finde ich nicht, daß sie der Kaiser dazu ausgefordert hätte.

Höchst eigenthumlich ist boch aufs neue bas Berhältniß bes Kaisers.

Noch öfter wurden zwischen ihm und dem Bapft jene oftensiblen Aeuferungen väterlichen Wohlwollens und findlicher Ergebenheit gewechselt, die in der katholischen Welt herkömmlich sind: der Raiser ibrach noch zuweilen von der Entwurzelung der Lutheraner: in Sinsicht Staliens gab er Bersicherungen, von denen der Bapft fagt, er würde darauf die ganze Welt und seine eigne Seele in die Sande des Kaisers gegeben haben 2). Allein ganz anders lauten die Weisungen Carls an seine Generale. Lannop ward im Februar ermahnt, sich nur durch keinen Bertrag täuschen zu lassen: wenn er auf der einen Seite die Colonnesen unterstütze und dann auf der andern Bourbon mit bem beutschen Seere beranrude, fo konne man zu vielen großen und guten Dingen gelangen. "Wir sehen wohl", schrieb er, "sie werden (in Rom) nicht aut thun, wenn fie nicht wohl gestriegelt werden. Es wird nöthig fein, aus fremdem Leder Riemen zu schneiben, d. i. Gelb zur Bezahlung unserer Armee aufzubringen ba wo es am nächsten liegt: man muß dabei Florenz nicht vergessen, das auch eine berbe Züchtigung verdient hat" 3). Ungefähr Dieselben Meinungen

<sup>1)</sup> Infiruction Lannops in Hormayrs Archiv 1812 p. 377. Die Ercerpte bei Bucholt p. 71 stammten wohl aus benfelben Papieren.

<sup>2)</sup> Instruttione a Farnese Bäpste Bb. III, Anh. p. 36 [37].

<sup>3)</sup> Ercerpte bei Bucholt III, 57.

find bas, wie bie, welche im Seere berrichten. Nicht anders lauten Die Briefe an Bourbon. Er weist ihn an, alles zu thun, um die Kriegsrechnung abzumachen: "Ihr seht, das Spiel dauert lange, 3br werdet nichts verfaumen, um es zu endigen"1). Es ift mabr, er brach die Unterhandlungen nicht ab, er fertigte sogar eine Ratification bes Stillstandes, eine Bollmacht für ben Krieben aus: allein er befahl qualeich bem Bicefonia, die Ratification nur in bem Falle auszuantworten, bag indeft bas Seer feine Menderung bewirft, feinen beffern Bertrag möglich gemacht habe. Seine Instructionen konnten bei seiner Entfernung nur fehr spät eintreffen, nur im Allgemeinen Aber es bleibt immer merkwürdig, daß er in benselben Tagen, in welchen Bourbon und Lannop beisammen waren, am 23. April, nachbem er von bem Stillftand wiffen mußte, seinen Oberfeldberrn boch auch nicht mit Einem Wort erinnert, benselben zu beobachten. "Ich sebe, mein Better, daß Ihr gegen Rom zieht", faat er; er butet sich wohl, das zu misbilligen: bort vielmehr, meint er, könne man von einem Stillstand ober auch von einem Frieden bandeln: er sende ihm die Bollmacht, obwohl er darin zuerst genannt fei, nicht felbst ju, bamit es nicht scheine, als tomme er, um Frieden au bitten, sondern damit man wiffe, er werde fich denfelben mit Ge walt erzwingen 2). Mit Einem Worte, der Kaiser war es sehr wohl zufrieden, daß sein Beer gegen Rom jog, um fich daselbst bezahlt ju machen und bem Feinde ben Frieden vorzuschreiben.

Und bemerken wir, daß in diesem Moment auch der Papst nicht mehr geneigt war, den Stillstand, der ihn von seinen Verbündeten trennte, zu halten. Eben in denselben Tagen, am 25. April, sei es, daß er die neuen Forderungen der Armee schon erfahren hatte und unannehmbar sand, oder daß ihn auch die allgemeine Lage den Politik ohnehin dazu bewog, schloß er ein neues Bündniß mit der Liga ab, welches zwar nicht bekannt geworden, von dem er aber selbst sagt, es sei darin Vieles zum Nachtheil des Kaisers enthalten gewosen 3).

Genug, sowohl der Kaiser als der Papst waren entschlossen, das Kriegsgluck wider einander zu versuchen.

hätten sich die Kaiserlichen durch den frühern Stillstand gebunden

<sup>1) 14.</sup> Febr. und 31. März. Bei Bucholt III, 66.

<sup>2)</sup> Auszug bei Bucholt p. 67.

<sup>3)</sup> Instruttione al C<sup>l</sup> Farnese p. 31: "consentendo a molte conditioni che erano in pregiudicio della M<sup>ta</sup> Cesarea".

gefühlt, so hätten sie nun boch wieder freie Hand gehabt. Bourbon zögerte keinen Augenblick, diesen Vortheil zu benutzen. Nach einigen Demonstrationen gegen Florenz und Arezzo — von Siena unterstütz — schlug er am 28. April die große Römerstraße ein, welche die Kriegsheere und die Pilgerschaaren aus dem Norden Jahrhunderte daher so oft abwechselnd gezogen waren. Die Reiterei der Liga war ihm auf den Fersen, vor sich aber fand er keinen Widerstand. Am 2. Mai war er in Viterbo, wo er von den deutschen Herren bewillswamt wurde; am 4. jagte er die ersten päpstlichen Truppen, die ihm begegneten, unter Ranuccio Farnese, aus Ronciglione; am 5. durchzog er die Campagna und erschien gegen Abend von dem Monte Mario der vor den Mauern des Vatican 1).

So kam das deutsche Heer, wie es von Tirol und Schwaben ausgezogen, ohne irgendwo Widerstand gefunden zu haben, nachdem alles nach beiden Seiten vor ihm zurückgewichen war, vor Rom an — durch die hinzugekommenen Spanier und Italiener, die auch in Rom Sold und Rache suchten, in seinem Ingrimm bestärkt, von einem Feldherrn angeführt, der schon von den gewohnten Bahnen des europäischen Lebens abgewichen, in dem Papste den vornehmsten Gegner aller seiner Ansprücke und Aussichten haßte.

Es würde unbegreislich sein, wie der umsichtige Clemens nicht alle Möglichkeiten benutzte, um dies Unwetter zu beschwören, hätte er sich nicht im Grunde immer für den Stärkeren gehalten. In Reapel hatte er Fortschritte gemacht, in der Lombardei nichts versloren; daß der Feind so ungehindert vorrückte, davon maß er die Schuld sich selbst bei, dem Stillstand, den er geschlossen und der seine Berbündeten irre gemacht habe; jetzt, nachdem er diesen zurückgenommen, die Liga erneuert hatte, zweiselte er nicht, daß das heer derselben, das schon in Toscana stand, ihm noch zur rechten Zeit zu Hülfe kommen würde: die Mauern iharen mit Kanonen beseit zu Hülfe kommen würde: die Mauern ivaren mit Kanonen besetzt, 5000 Hakenschützen geworden: dem nemlichen Hauptmann, der der Jahren den nemlichen Anführer und ein gleiches Heer so glüdlich von Marseille abgewehrt hatte, war die Vertheidigung von Rom übertragen.

Das mußte fich nun eben zeigen.

<sup>1)</sup> In ber 21. Stunde: zwischen 4 und 5 Uhr. Der Commentarius captae urbis läßt bas heer schon am 4. vor Rom anlangen. Ein Theil muß wohl wirklich schon ba erschienen sein, wenn es wahr ift, baß es bem römischen Geschiltz einen Tag und zwei Nächte ausgesetzt gewesen ift.

Bourbon forderte den Papst auf, dem Kaiser die Stadt zu ersöffnen, die demselben, als dem Haupte des römischen Reiches, von Alters her gehöre und auf die dem Bischof kein Recht zustehe; der Papst ließ dem Trompeter antworten, er möge sich hinwegbegeben, oder man werde ihm eine Kugel durch den Leib schiefen.

Hierauf wurden die Hauptleute zu einem Kriegsrath versammelt, bessen Ausgang nicht zweifelhaft sein konnte. Sie sahen sehr wohl, daß sie sich von dem gut angeführten Feind, der hinter ihnen her zog, vor diesen Mauern nicht durften treffen lassen. Sie beschlossen, sich Gott zu befehlen und ohne Verzug Rom "aus dem Stegreise" zu stürmen, wenn denn auch der Sieg herbe werden sollte.

In der Nacht verfäumte man nicht, durch unaufhörlichen Larm den Feind in Athem zu halten. Indessen bereitete sich alles zum Sturm.

Bourbon gab seinem Beichtvater einen Auftrag, ber uns ungefähr ben Jbeenkreis zeigt, in bem er lebte. Er ließ ben Kaiser erinnern: erstens in Zukunft seine Truppen zu befriedigen, vor allem bie Deutschen, ohne welche er Italien nicht in Zaum halten könne: sodann sich in Rom krönen zu lassen, was ihm zum Frieden mit dem Papst und zur Unterwerfung der Fürsten sehr nützlich sein werde; von sich selbst versicherte er, seine Absicht sei nur, den Bapst zu einem Darlehn für die Besoldung der Truppen zu nöthigen und die Krönung des Kaisers vorzubereiten. Man sieht, er fühlte sich ganz als ein Soldat des Kaisers: mit dem siegreichen und befriedigten heer bachte er Kom besett zu halten und seinem Herrn das Ansehen eines alten Kaisers zu verschaffen.

Merkwürdigerweise neigte auch die Meinung eines Theils der Bevölkerung innerhalb der Mauern dahin. Rom hatte keine feste, durch ererbte Rechte zusammengehaltene Bürgerschaft, wie damals vielleicht alle andern Städte in Europa: die Einwohner waren großentheils erst in den letzten Jahren eingewandert. Sie lebten von den Geschäften am Hofe. Da dessen Ansehen und Einkommen Schlag auf Schlag abnahm, so hätten sie es so übel nicht gefunden, wenn die Regierung der Priester durch die Hofhaltung eines mächtigen Kaisers verdrängt worden wäre, die ihnen dieselben Vortheile gewährt hätte 1).

<sup>1)</sup> Bettori: Sacco di Roma, scritto in dialogo. Gli Romani si persuadevano che l'imperatore avessi a pigliare Roma e farvi la sua residenza, e dovere avere quelle medesime comodità e utile che avevano dal dominio de' preti.

In der Frühe des 6. Mai, eines Montaas, schritten die Raiserlichen jum Angriff wider bie Mauern, welche ben Batican umgaben. Sie hatten eine Angahl von Leitern aus ben Gattern ber Garten. bie man mit Beibenruthen aneinander band, ju Stande gebracht. Auf der rechten Seite, nach der Porta Sto, Spirito 211, fibernahmen bie Deutschen, auf ber linken, nach ber Borta Bertusa bin, unmittelbar hinter ber Beterskirche, die Spanier ben Sturm auszuführen. Ein bichter Nebel hinderte ben Feind, fie mit seinem Geschüt aus ber Ferne, etwa von der Engelsburg ber, zu erreichen, ja auch nur ihre Annäherung zu bemerken. Wo sie anariffen, waren die Mauern nur niedrig, die Verschanzungen in der Gile aufgeworfen. Indessen wirfte boch bas Reuer ber Carthaunen. Schlangen und Kalconen. mit benen die Basteien und Bollwerke besett waren, so aut, bak ber erste Anlauf bes einen und bes andern Saufens zurückgewiesen ward. Auf ber Stelle aber schickten fich bieselben zu einem zweiten an. Die Deutschen wurden von Philipp Stumpf angefeuert und nach einer noch bequemeren Stelle geführt. Unter ben Spaniern, auf welche ber erste Berluft einen gewissen Eindruck gemacht, sah man Bourbon selbst vorangehn und mit eigner Sand eine Leiter ergreifen. Und da gelang es nun querst bem verlorenen Haufen der Deutschen, obwohl er von einem Kugelregen empfangen ward, den Wall und die Schanzen zu erobern. Hierauf fanden sie keinen Wiberstand weiter. Unter den Ersten erstieg Claus Seidensticker, ein alter versuchter hauptmann, sein großes Schlachtschwert in der Hand, die Mauern; dann sprang Michael Hartmann mit einigen Gefährten hinab: sie hatten zuletzt so wenig nachhaltigen Widerstand gefunden, daß sie selbst kaum wußten, wie sie hinübergekommen: in ihrem evangelischen Eifer meinten sie. Gott sei ihnen im Nebel vorangegangen.

Richt so leicht ward es den Spaniern. Der Oberanführer, Bourdon, ward in dem Moment, in welchem er die Leiter aufstieg, bon einer Kugel getröffen, ungewiß, ob sie von dem Feinde oder gar aus einem befreundeten Handrohr kam 1). Er war nur bestimmt gewesen, das Ereigniß dis auf den Punct zu führen, wo es seinem eignen innern Antried überlassen werden konnte; über ihn dahin ging es nun seinen Lauf weiter. Grade durch den Berlust des Ansührers aber wurden die Spanier zu einem Jngrimm entslammt, dem nichts mehr Widerstand leistete: unter dem Geschrei España überstiegen

<sup>1)</sup> Nach bem ferrarischen Schreiben bei Hormapr 437 fiel Bourbon als ber erfte ober ber britte: eine Musketenkugel zerriß ihm Rippen und Eingeweibe, in einer halben Stunde war er tobt.

auch sie die Mauer. Leicht waren nun die päpstlichen Geschütz genommen, die Thore und Pforten für die nachdringenden Hausen eröffnet: ein paar hundert Schweizer, die sich auch hier den Landsknechten gegenüber sinden ließen, wurden ohne Mühe zurückgeworsen:
der Borgo war erobert, ehe der Papst recht wußte, daß der Angriss
begonnen: er hatte nur eben noch so viel Zeit, um nach der Engelsburg zu slüchten 1). Der ursprüngliche Text einer der ältesten Nachrichten meldet, Bourdon sei noch lebend vor die Peterskirche getragen
worden — das volle Gesühl des Sieges würde er dann noch empfunden haben; — da auf dem Platze sei er verschieden. Man trug
die Leiche in die sixtinische Capelle.

Das Heer war gut genug disciplinirt, um auch nach seinem Tobe in Ordnung zu bleiben, sich fürs Erste der Plünderung zu enthalten und dem Papst noch einmal Borschläge zu machen<sup>2</sup>). Bie Lannoh vor einigen Monaten 200000, Bourbon vor ein paar Tagen 240000 Sc., so forberten jett die Obersten, unter den Augen des Papstes, 300000 Sc. und als Sicherheit die Ueberlieserung der transtiderinischen Stadt. Der Papst, der der Hoffnung lebte, jeden Augenblick müsse das Heer der Liga anlangen — schon wollte man die ersten Reiter besselben in der Ferne entdeckt haben, — so lange werde sich die eigentliche Stadt zu halten vermögen, wies auch in diesem letten Moment alle Vorschläge zurück.

Nach vierstündigem Jögern setzen sich die Truppen aufs neue in Bewegung, um ihr Unternehmen zu Ende zu führen. Sie nahmen Trastevere ohne Schwertschlag ein; das Feuer der Handrohre reichte hin, die Zinnen der Mauer zu säubern, und ein paar Blöde, die als Kriegswidder dienten, die Thore aus den Angeln zu stoßen; auch die Brüden, die zur eigentlichen Stadt führen, wurden wenig vertheidigt: ungehindert rücken die Sieger in den leeren Straßen,

2) Der ferrarifche Bericht ergablt, bag nur bie Trofbuben in biefem Moment geplunbert. Der Angriff batte 200 M. gefoftet.

<sup>1)</sup> Bettori Storia d'Italia erzählt, was er erfuhr, folgendergestalt: La mattina delli sei appresentò (Bordone) la dattaglia tra il portone del borgo, che è drieto alla casa del C! Cesis, e quello di S. Spirito, dove ne' piu di luoghi non è muro, ma bene vi era facto qualche poco di riparo. Era la mattina nebdia grande, che causava che l'artigliria non si poteva in modo indirizzare che nocesse alli inimici i quali dettono la dattaglia, e quelli di drento si disendevano gagliardamente, ma surono tanti quelli di fuori che con le mani guastavano i ripari, che erano di terra e deboli, e si ridussono a combattere a piano. Bgl. Sepulveda, der ebensale quegen war und mit Alberto Carpi in das Castell stob, VII, 7.

benn schon war alles in die Häuser geflüchtet, vorwärts. Eine Stunde nach Sonnenuntergang war die ganze Stadt in ihren Händen. Bis Mitternacht standen sie noch in ihrer Ordnung: die Masse der Spanier hielt auf der Piazza Navona, die der Deutschen auf Camposiore, in welchen Gegenden damals der meiste Verkehr war; endlich da weder in der Stadt noch in der Nähe ein Feind sich zeigte, stürzten sie fort nach den Häusern zur Plünderung.

Was waren in den letzten 70, 80 Jahren alles für Schätze nach Rom gestossen! so viel geistliche Gefälle aus allen Ländern der Erde, Geschenke der Pilger, Erträge von Jubileen, Einkünfte von den Pfründen, welche den Prälaten gehörten: jede geistliche Gnade war feil gewesen um Geld!): alle diese Reichthümer sielen nun den entblößten bedürftigen beutegierigen Truppen in die Hände, die seit so lange auf diese Stunde vertröstet worden waren.

An 20000-Menschen zahlten in ben nächsten Tagen die Schatzung; die Kaiserlich-Gesinnten, Gibellinen, wurden so wenig geschont wie die Guelsen, die Kirchen so wenig wie die Privathäuser: die großen Basiliken vor den Thoren S. Lorenzo, S. Paolo wurden geplündert: das Grab des heiligen Peter wurde durchwühlt, der Leiche Julius II der goldne Ring vom Finger gezogen: — man srechnete, daß dem Heere bei 10 Millionen Goldes an Werth in die Hände gefallen seine 2).

Hiebei machten die Spanier die reichste Beute: sie hatten, man möchte sagen, Witterung von Gelb, spürten das Verborgenste auf und wußten es herauszupeinigen.

Die Neapolitaner zeigten sich persönlich noch gewaltsamer, bosartiger 3). Sin Glud, daß nach einigen Tagen Bompeo Colonna

- 1) Francesco Bittori Storia d'Italia MS. fügt hinzu: Romani vendevano tutte le loro entrate care et-affittavano le loro case a gran pregj nè pagavano alcuna tassa o gabella. Er gebenkt noch bes Gewinns, ben ein Jeber gemacht: li artigiani, il popolo minuto, le meretrici. Niemals warb eine reichere Stabt geplünbert.
- 2) Nova quomodo Roma capta sit relatio bei Scharbius II, 611 Per decem integros dies ecclesias gynecia monachos moniales et cardinales episcopos praelatos bancarios spoliarunt, deditos ceperunt, libros et registra lacerarunt etc. Betteri: La uccisione fu poca, perche rari si uccidono quelli che non si vogliono defendere, ma la preda fu inestimabile di danari contanti, di gioie, d'oro e d'argento lavorato, di vestiti, d'arazzi, paramenti di case, mercantie d'ogni sorte e di taglie.
- 3) Ein Italiener, Jovins, Vita Pompeji Columnae p., 191, 2, macht bie bier bezeichnete Unterscheibung.

eintraf, der sich Mühe gab, den römischen Abel wenigstens gegen die wildesten Ausschweifungen zu sichern, und eine Art von Aspl in seinem Hause eröffnete.

Die Deutschen waren aufrieden, daß sie endlich wieder zu effen und zu trinken hatten: wenn fie keinen Widerstand fanden, erschienen fie eber autmuthia 1). Sie lieften bie Ruben ohne Neid ihren Bortheil machen. In Campofiore ward viel gespielt; die Leute waren blöblich fo reich geworben, daß fie ein paar hundert Gulben auf Einen Burf fetten. Man fah Manchen mit goldnen Gefäßen beladen ankommen, und nachdem er alles versvielt, wieder leer nach Saufe Ober sie gaben bem Simon Battifta zu effen, ben bie babit liche Regierung eingesverrt hatte, weil er die Blünderung ber Stadt geweiffagt: fie hatten ihn befreit, aber auch ihnen verkundigte er fein Glud, benn Solbatenreichthum und Pfaffengut gebe alles ben felben Weg. Nehmt nur, rief er aus, raubt nur, ihr muft bod alles wieder fahren laffen. Ihre evangelische Meinung entlud fic in Scherzen. Anechte, als Carbinale verfleibet, einen Doppelfoldner als Labst mit der breifachen Arone in der Mitte, so ritten sie in festlichem Rug durch die Stadt, von Trabanten umgeben; vor dem Caftell von S. Angelo hielten fie ftill: ber vermeinte Papft gab ben Carbinalen, ein großes Bagglas ichwingenb, feinen Segen: bann bielten fie Confiftorium und gelobten, fich in Zufunft beffer gum romischen Reich zu halten: Luther, bem wollten sie bas Bapstthum ichenken 2).

Zuweilen brach Zwietracht zwischen ben Nationen aus: bann ward ein Ausschuß von drei spanischen und drei deutschen Haupt-leuten gemacht, welche Nachts durch die Straßen ritten und die Ordnung handhabten 3).

- 1) In bem Sacco di Roma, ber bem Franz Guicciarbini ober auch einem Jacopo Buonaparte zugeschrieben wird, näher betaillirt. Ich habe mich bei ber ersten Ausarbeitung bieses Details nicht zu bebienen gewagt, ba ich iber ben Ursprung bieser Schrift nicht ganz gewiß war; nach weiterer Untersuchung aber benke ich wohls daß das hätte geschehen können. Meine Ansicht über den Verfasser ber Schrift motivire ich in der Kritik des betreffenden Buchs Memorie storiche dei principali avvenimenti politici d'Italia seguiti durante il pontificato de Clemente VII opera di Patrizio de' Rossi, Roma 1837.
- 2) Reigner, Bahrhaftiger Bericht. Noch viel ftarfere Expectorationen Grünewalbs wiber ben Papft, ber gegen Gottes Wort gehandelt, erzählt Cochläus und wiederholt Rainalbus aus bemfelben.
  - 3) "Adwois Romae bei hofmann nova collectio p. 535. Die Deutschen

Die Anführer lagen in dem Batican: der Prinz von Oranien hatte die Zimmer des Papftes inne. Ein Jeder hatte seine Pferde so nah wie möglich bei sich, damit sie ihm nicht gestohlen würden.

Much ber Vicekönig war nach Rom gekommen und hatte bie alten Unterhandlungen wieder angefnüpft. Gine Reitlang hoffte ber Bapit auf Entfatz: der Herzog von Urbino erschien in der Räbe. und alle Nächte gab man ihm brei Mal vom Caftell bas Reichen. bak man fich noch halte. Aber er ichien zu fürchten, Die Deutschen möchten fich besser vertheibigen, als ihnen Widerstand geleistet worden 1). Und follte er mobl für ben Bapft etwas zu wagen geneigt fein? War er nicht por wenigen Jahren von dem Hause Medici auf Leben und Tob befämpft, aus feinem Lande veriaat worden? 'Er entfernte sich wieder, ohne das Mindeste gethan zu haben. Sierauf mußte der Bapft doch endlich die Bedingungen eingehn, die er fo oft zurud: gewiesen und die ihm jest, aber noch um Bieles gesteigert, vorgelegt wurden. Er versprach jest, in verschiednen Terminen 400000 Sc. au gablen: gum Unterpfand ließ er einige ber festesten Bläte, Die fich noch hielten, in der Lombardei Modena, Barma und Biacenza, in der Nähe Oftia und Civitavecchia von den Kaiserlichen besetzen. Am 5. Juni ward ber Bertrag geschlossen: ben Tag barauf jogen Spanier und Deutsche in dem Castell S. Angelo auf die Wache. Zweihundert ber schönsten und stärksten Landsknechte wurden ausgewählt, um bei bem Papfte ben Dienst zu thun.

Der Kaiser glaubte nunmehr mit Italien balb am Ziele zu sein. Er zweiselte nicht, daß es seiner Armee gelingen werde, mit ben Florentinern, die in diesen Bewegungen das Haus Medici verjagt hatten und vom Papst abgefallen waren, eine vortheilhafte Convention zu schließen: dann sollte sie sich gegen Venedig wenden und ihr Lager im Gebiet der Republik aufschlagen, um auch sie zum Frieden zu nöthigen, da werde ihr die Hülfe von Ferrara zu Statten kommen 2).

wollten ben Spaniern ihre Schanbthaten 3. B. an 10 jährigen Mabchen nicht gestatten; bie Spanier verboten ben Deutschen bagegen bie Berspottung ber Priester, bie für eine ber größten Gottlosigseiten erklarten.

1) Die Deutschen waren wenigstens febr geneigt, ihm entgegenzugehn. Schwegler schreibt (bei Hormahr a. a. D. p. 446), im Lager ber Feinbe sei hunger und Unwille: kommen fie naber, so wollen wir fie im Felb aufsuchen.

2) Schreiben Carls vom 30. Juni bei Hormapr 1812, 381. Die Absicht war, ben Herzog von Ferrara zum Generalcapitän zu ernennen; Mailand wollte Carl Riemanben versprechen, sonbern erst abwarten, wie ber Broceh Sforzas entschieben werbe. In einem Schreiben Angerers vom 1. Juli In Rom sprach man bereits nicht mehr von der apostolischen, sondern von der kaiserlichen Kammer.

Den Deutschen ward es hier an Ort und Stelle recht ein: leuchtend, wie bem Raiserthum von ben Baviten mitgesvielt worden: man zeigte ihnen die Ruinen ber Raiservaläste und erklärte ihnen die Runftariffe, burch welche bem Raifer bas Land und bie Stadt und spaar feine Hoftpohnung in ber Stadt entwunden worden. Aber fie trofteten fich bamit, bag ber, welcher fich felbit aum Gott auf Erben erhoben, nun burch bie Macht best eifrigen Gottest niebergelegt fei. Sie waren überzeugt. Gott felbst babe ihnen ben Weg über bie Alben geöffnet, über bie boben Felsen, über bie fie wie bie Gemsen einer nach dem andern gestiegen; er habe sie bei Mantug, wo man fie wie in einem Nen ju fangen gebacht, unverlett errettet; Die erste Rugel habe ben beften Sauptmann bes Bapftes erlegen muffen : bann babe er sie alle die groken Städte porüber, por dem Feinde baber, noch: mals über bas ungebahnte Gebirg wohlgerüftet por Rom geführt: im Nebel sei er ihnen über bie Mauer porangegangen. So treffe ber starke Gott ben Antidrist mit bem Strable feines Gerichtes 1). Sie gaben ber Soffnung Raum, bag bagegen nur ber junge theure Raiser Carolus burch seine milbe Tugend nach bem einigen Wort unfres Seligmachers regieren werde 2).

heißt es: senbe man jett nur 6000 M. nach Mailand zur Unterftützung Leivas, so sei ", gang Italia gewonnen und erobert".

1) Zieglere Acta Pp. enthalten biefe Reflerionen.

2) Worte bes mahrhaftigen Berichtes; er schließt: "bamit unfre Seelen, barilber Gott herr ift, in unserm zeitlichen Abschied zu ewiger Freud aufgenommen werden, barumb ber herr Jesus vom himmel herab in biese Belt kommen ist und am Kreuz von aller Menschen wegen gestorben ist. Das versleihe uns Gott ber herr".

## Biertes Capitel.

## Besisnahme von Böhmen und Ungarn.

In dem Augenblicke dieser großen Erfolge ergossen sich die deutschen Streitkräfte und zwar ebenfalls zu Gunsten des Hauses Destreich noch nach einer andern Seite, nach Ungarn hin.

Erinnern wir uns, um ben Ursprung und die Bedeutung dieses Ereignisses zu fassen, vor allem, daß die drei östlichen Königreiche der abendländischen Christenheit, Ungarn, Böhmen und Polen, nicht ohne den mannichfaltigsten deutschen Einfluß zu einer sestern Versfassung gelangt, civilisirt und christianisirt worden waren. Am Ende des vierzehnten Jahrhunderts schien es noch einmal, als sollte die Berbindung sich unauflöslich erneuern. Das in Deutschland vorwaltende Haus, das luxemburgische, besaß Vöhmen und Ungarn; die Erbin von Volen ward als Verlobte eines östreichischen Vrinzen erzogen.

Aber in allen biesen Ländern war auch ein der deutschen Einwirtung entgegengesetzes Princip. Sben dem gefährlichsten Feinde der Deutschen, dem Großfürsten Jagjel von Litthauen, gelang es, den Herzog von Destreich vom polnischen Throne zu verdrängen; später schickte er seinen Neffen Koribut nach Böhmen; sein Sohn erward die Krone von Ungarn. Es bildete sich eine jagellonische Consolidation in dem östlichen Europa, die sich auf der einen Seite den vordringenden Osmanen opponirte, auf der andern allen deutschen Sinsluß ausschloß, und sich, obwohl nach mancherlei Wechsel der Weltschicksie, im Ansang des 16. Jahrhunderts doch noch immer erhielt: Sigismund I beherrschte Polen und Litthauen, Wladislaw II Böhrmen und Ungarn.

Schon hatte sie jedoch keine wahrhaft innere Stärke mehr. Wlasbislaw II war kein Mann, um ben fturmischen Abel in Ungarn in

Baum zu halten 1). Er hätte nur zum einfachsten Privatleben getaugt. Man bemerkte, er spreche von den Dingen des täglichen Lebens mit einer gewissen Einsicht, jedoch nicht mehr, wenn die Rede auf Staatssachen komme; er wollte nicht daran glauben, wenn man ihm von Jemand etwas Böses sagte, und war nur schwer dahin zu bringen, ein Todesurtheil zu unterschreiben 2). So machte denn ein Jeder, was er wollte. Unter König Matthias hatten die Staatseinskunfte über 800000 Duc. betragen: unter Wladislaw sielen sie allmählig auf 200000; in dem königlichen Palast konnte man bald nach seinem Tod die Ausgaben der Küche nicht mehr bestreiten. Alles gerieth in den tiessten Versall. Jedes Reich, heißt es in den Sayungen von Tolna vom Jahr 1518, bedarf zu seiner Erhaltung zweierlei Mittel, Waffen und Gesehe: in lunserm ungrischen Reich haben wir weder das Eine noch das Andre 3).

Unter biesen Umständen fanden es allmählig auch die Jagellonen rathsam, sich wieder an die nächste und mächtigste deutsche Familie, an das Haus Destreich, anzuschließen. Dem Kaiser Maximilian,
der, wie er sagt, "seine und der deutschen Nation Gerechtigkeit" an
Ungarn und Böhmen keinen Augenblick aus dem Gesicht verlor, ward
es endlich im Jahre 1515 so wohl, beide Könige, Sigismund und
Wladislaw, bei sich zu sehen und den engsten Erbvertrag mit ihnen
zu schließen. Wladislaw verlobte seinen Sohn und seine Tochter mit
einem Enkel und einer Enkelin des Kaisers; Sigismund versprach,
sich mit Bona Sforza zu vermählen, die ebenfalls zur östreichischen
Verwandtschaft gehörte. Das Jahr darauf starb Wladislaw: Ludwig II gelangte nun unter der gemeinschaftlichen Vormundschaft Maximilians und Sigismunds auf den Thron. Allmählig setze sich am
Hose ein deutsches Element sest, besonders nachdem sich Ludwig im
Jahre 1521 mit jener Enkelin Maximilians, Maria von Destreich,

<sup>1)</sup> Auch Matthias hätten sie gern verjagt. Die Relatio nuncii apostolici von 1480 bei Engel II, 14 sagt ausbriidiich: Li Baroni cercano di cacciarlo del reame.

<sup>2)</sup> Relatione di Sebastian Zustignan venuto orator di Hongaria bei Sanuto IV, 1503: Il re è homo grande di persona e di degnissima genealogia: devoto e religioso, e si dice, nunquam habuit concubitum cum muliere, e mai si adira, mai dice mal di niun, e se niun dice mal di qualcuno, dicit rex: forsan non est verum. — Dice assa oration, alde tre messe al zorno, ma in reliquis è come una statua. — Est più presto homo rectus quam rex.

<sup>3)</sup> Ex Ludovici II decretis Tolnensis conventus bei Ratona Histcrit. Ungariae XIX, p. 89.

wirklich vermählt hatte. Noch war aber alles in der größen Unordnung. Herberstein kann nicht Worte genug sinden, um den wetteisernden Uebermuth der Großen, der geistlichen wie der weltlichen, zu schildern 1): wie die Grenzen ohne Bertheidigung lagen, während ihre bewaffneten Schaaren die Straßen der Hauptstadt enge machten: wie die lauten Trompeten zum Mittagsmahl der Magnaten riesen, während es um den König einsam war; — alle Stellen wurden nach Gunst vertheilt, die Münze ward verschlechtert. Zulezt dachte wohl wenigstens die geistreiche Königin daran, die Staatsgewalt zu erneuern; allein schon hatte sich dem Hose gegenüber eine Macht gebildet, die ihm Widerstand leistete.

Unter Könia Matthias war besonders das Haus Zapolly emporgekommen, fo genannt von einem flawischen Dorfe bei Boschega, von wo es ftammte. Diesem Saufe vor allem verdankte König Bladislaw seine Thronbesteigung, aber eben barum nahm es auch einen Antheil an der Gewalt, eine gewisse Aussicht auf die Krone selber Es war wohl bas reichste von allen Magnatenhäusern: man gablt 72 Schlöffer, die ihm eigenthumlich geborten 2): feinen vornehmften Sit hatte es auf der Burg Trentfin auf einem fteilen Berafelfen an ber Baag: ba waren bie iconften Garten angelegt. gefangene Türken hatten einen bei hundert Alaftern tiefen Brunnen gegraben: alles war burch ftarte Befestigungen geschütt. Dan fagt. dem jungen Johann Zapolya sei schon fehr früh der Besit der Krone geweiffagt worden. Mächtig durch fein reiches Erbe, wie er war, Graf pon Bips, Woiwobe von Siebenburgen, sammelte er fehr balb eine ftarke Partei um sich. Durch ihn hauptfächlich geschah es. bak die Ungarn im Jahre 1505 burch formlichen Befchluß alle Ausländer von ihrem Throne ausschlossen, einen Beschluß, den sie zwar nicht ohne Wiberspruch zu behaupten vermochten, aber auch nicht unzweifelhaft gurudzunehmen genöthigt werden konnten. Im Jahre 1514 gelang es bem Woiwoben, einen bochft gefährlichen Bauernaufruhr burch seine eigenthümliche Kriegsmacht zu zersprengen, was ihm ber geringere Abel um so mehr als ein Berdienst anrechnete, ba nun ben Bauern eine besto härtere Knechtschaft auferlegt wurde 3). Er hätte

<sup>1)</sup> Rerum Moscoviticarum commentarii, Basil. 1571, p. 146.

<sup>2)</sup> Rach Turnschwamb bei Engel I, 193 maren viele bavon bem Bater Johanns, Stephan Zapolya, blos ju treuen hanben anvertraut gewesen.

<sup>3)</sup> Eben gegen ben Abel war ber Aufruhr gerichtet. Zeckel nannte sich in einer seiner Proclamationen "regis Hungariae tantummodo subditus et non dominorum." Bei Katona 18, 720.

gewünscht, bei bem Tode Bladislaws Gubernator bes Reichs au werben, sich mit bessen Tochter Anna zu vermählen und bann ber kommenden Dinge zu warten. Allein eben hier trat ihm nun die Politik Raiser Maximilians entaggen. Anna ward mit dem Erzberzog Kerdinand vermählt: Zavolya ward von der Verwaltung des Reichs ausgeschlossen: auch das vacante Balatinat ward ihm versagt, und seinem alten Gegner, Stephan Bathorp, gegeben. Er gerieth in eine höchst gereizte Stimmung: schon 1518 hielt ber Kaifer bei bem Busammentreten bes Ratofch ein paar taufend Mann in Bereitschaft, um im Kall einer Gewaltthätigkeit von Seiten Bavolpa's ber un: garischen Regierung zu Gulfe zu kommen 1). Doch bauerte es bis jum Rahre 1525, ebe Rapolya auf einem Rakolch die Oberhand et: Als ber König nichtsbestoweniger seine Antrage ausschlug, beriefen seine Anhänger einen außerordentlichen Reichstag nach Satwan, auf bem fie ben Berfuch machten, alle Fremben zu entfernen, die gange Regierung zu verändern und in ihre eignen Sande zu nehmen. Den Palatin Bathory festen fie ab und erhoben ben vertrauteften Freund bes Woiwoden. Stevban Berbocz, an beffen Stelle. Bon Ravolna felbst zweifelte schon Niemand, daß er nach der Krone tracte. "Der Woiwode", fagt eine venezianische Relation von 1523, "ift ein guter Ropf, sehr gescheidt, allgemein beliebt: es wurde ihm nicht unangenehm fein, wenn das Reich einen Unfall erlitte: er wurde es mit seiner eigenthumlichen Macht wiedererobern und sich jum König machen"2). "Er trachtet", fügt eine andre im Jahre 1525 bingu, "mit allen Kräften seines Beiftes nach ber Krone und bereitet alles vor, um sie zu erlangen."

Es war im Widerstand gegen diese so rasch auf das letzte Ziel losgehende Macht eines Vasallen, daß dessen, degner, dadurch bedroht, sich im Frühjahr 1526 enger an den Hof anschlossen, auf einer Reichsversammlung die Beschlüsse von Hatwan für ungültig erklärten, Bathory wieder einsetzten, und den König aufforderten, seine Autorität endlich einmal zu brauchen. Die Königin war sehr bereit dazu. Sie forderte eine völlige Freiheit der Finanzverwaltung, eine unmittelbare Abhängigkeit der Grenztruppen. Schon warnte sie der päpstliche Nuntius, nicht allzubiel Holz ans Feuer zu legen.

1) Inftruction Maximilians an herberftein in Sentenbergs Sammlung ungebruckter Schriften IV p. 26.

<sup>2)</sup> Relatione del S<sup>r</sup> d'Orio 12. Dec. 1523: Saria contento che quel regno si perdesse e poi lui con il favor de Transilvani ricuperarlo e farsi re.

Allein, ebe noch irgend etwas erreicht, vielmehr burch Action und Reaction erst die volle Verwirrung bervorgebracht war, erschien foon ber getvaltige Feind, ber Osmanenfultan Soliman, entichloffen. biesem gangen Wesen ein Ende zu machen. Go lange ftanden Demanen und Ragellonen einander in dem öftlichen Europa gegenüber: iett war ber für ihn gunftige Augenblick gekommen, diesen alten Bettstreit wenigstens in Bezug auf Ungarn auszufechten. Schon bor fünf Jahren hatte er Belgrad erobert: welches, wie man sich erzählte. unter andern deshalb nicht unterstützt worden war, weil es der Regierung an 50 Gulben feblte, um die schon bereit liegende Munition bon Dfen nach Belgrad zu ichaffen. Seitbem waren auch bie Grenzblate von Croatien in die Hände des Baschas gefallen: das weite Land war zu einem großen Unternehmen eröffnet. Bu einem folden fühlte fich nun der Sultan zugleich durch die innere Lage von Ungarn wie durch die allgemeinen europäischen Bermurfnisse aufgefordert. In seiner Gefangenschaft zu Mabrid hatte König Franz bas Mittel gefunden, Soliman um feine Sulfe zu ersuchen: benn einem großen Kaifer ftebe es gu, Bedrängte gu unterftuten: es waren in Conftantinopel Plane gemacht worden, zugleich mit einer vereinigten Flotte Spanien anzugreifen und mit einem Landbeer burch Ungarn nach Oberitalien borzubringen 1). Soliman war, ohne Bedingungen unterzeichnet zu haben, burch seine Beltstellung ein Berbundeter ber Liga, wie der König von Ungarn ein Berbundeter des Raisers. 23. April 1526 erhob sich Soliman, nachdem er die Graber feiner Borfahren und ber alten moslemischen Marthrer besucht, mit feinem gewaltigen Heere aus Conftantinopel, — es mochte 100000 M. betragen: unaufborlich jogen ihm Berftarkungen ju. Er wußte bie Mannschaften in der strenasten Unterordnung zu halten. Sein Tagebuch bemerkt, er habe Leute köpfen lassen, weil sie Bferde der Unterthanen weggetrieben, oder weil fie die Sagten eines Dorfes ju Grund gerichtet hatten 2). Er selber glänzte in seiner Jugend burch alle die Eigenschaften der Thatkraft und Eroberungsluft, welche seine Vorfahren groß gemacht hatten.

Und wie waren nun die Ungarn in dem Zuftand, worin fie fich befanden, fähig gewesen, einem solchen Angriff Widerstand zu leisten.

<sup>1)</sup> Erzählung Ibraims (bes Imberi Bafcha) in bem Bericht Lambergs und Inrischifch's in Gebah's Urfunden und Actenflücken zur Geschichte ber: Berhältniffe zwischen Deftreich, Ungarn und ber Pforte 1530 p. 42.

<sup>2)</sup> In hammers Geschichte ber Domanen Bb. III, p. 639.

Ibrahim Bascha belagerte schon Peterwarbein, ehe bie Ungarn noch die mindeste Anstalt getroffen hatten. Borlängst waren die Rannschaften einberusen: aber Niemand war erschienen. Man hatte Contributionen ausgeschrieben: es war so gut wie nichts eingegangen. Nur mit Mühe hatte man 50000 G. auf die Neusohler Bergwerke von Anton Fugger aufgebracht. Mit einem Gefolge von nicht mehr als 3000 M. ging der junge König am 24. Juli ins Feld.).

Ibrahim hatte Beterwarbein erobert und seinen Sultan mit dem Geschenk von fünfhundert abgeschnittenen Köpfen auf dem ungarischen Gebiet empfangen: das osmanische Heer war nun bei 200000 M. stark und wälzte sich die Donau auswärts; Soliman ließ in dem Lager ausrufen: sein Ziel sei Ofen. Indessen sammelten sich diesseit um den König die Truppen einiger Gespannschaften, einzelner Magnaten: einige vom Papst, einige von Polen besoldete Kähnlein: in Tolna konnten 10 bis 12000 M. um ihn sein?).

Bor allem wäre nun nothwendig gewesen, die Uebergänge der Drau zu besetzen, und dahin eilte der Balatin, der es wenigstens an Eiser nicht sehlen ließ. Allein eine Anzahl Magnaten weigerte sich, ohne den König vorzurücken. Soliman behielt Zeit, eine bequeme Brücke zu schlagen, über die sein Heer fünf Tage lang den Zughinübernahm. König Ludwig sagte: "ich sehe, mein Kopf soll für die ihren haften: wohlan! ich will ihn hintragen"; er begab sich auf die schicksalvolle Ebene von Mohacz: wirklich entschlossen, mit seinem geringen Hausen die ohne Vergleich überlegene Macht des Feindes in offenem Felde zu erwarten.

Noch waren die Truppen des Reiches lange nicht beisammen, die beiden mächtigften Basallen, der Ban von Croatien, der Boiwobe von Siebenbürgen, fehlten noch, die böhmisch-mährischen Hulfsvöller waren noch nicht eingetroffen: mit allen neuen Zuzügen betrug das heer in Mohacz 20 bis 24000 M. Es waren wohl nur Wenige dabei, die je einer Feldschlacht beigewohnt. Die Anführung mußte

<sup>1)</sup> Broderithus: Descriptio cladis Mohaczianae in appendice Bonfinii ed. Sambucus p. 558. Bgl. Eurnschwamb p. 204.

<sup>2)</sup> Darunter 4000 M. 3. F. Brob. 559. Die Reiterei giebt er nicht genau an. In einem unmittelbar nach ber Schlacht an ben König von Bolen gerichteten Schreiben giebt er die Gesammtzahl ber Ungarn auf 20000 M. an, bei benen 10000 3. F.; die Stärke der Tirken auf 200000 M., wovon bello apta LXXX millia. Nos tormenta et pauca et ea quoque male parata; ille CD vel circiter bombardis magis quam alio genere virium nostris praevaluit. Acta Tomiciana VIII.

einem Minoriten. Baul Tomorb. Erzbischof von Colocza, der fich einst in ein vaar Streifzugen bervorgethan, anvertraut werden. Trok alle bem begten bie Ungarn bas verwegenste Selbstvertrauen. Sie maren nicht zum Rückzug zu bewegen gewesen 1): nicht einmal eine Wagenburg mochten fie um fich ichlagen; fotvie ber Keind am 29. August pon ben por ihnen liegenden Sugeln in die Chene, wo fie lagerten. berahftieg spaerten fie keinen Augenblick, auf ihn loszugehn. Allein Soliman mar eben fo porfichtig, wie fonft überlegen. Die Ungarn bachten die Schlacht burch ungeftumen Anfall zu enticheiben, fie trotten auf ibre Sarnische von blauem Stahl: mit Geschüt und Rufvolf waren fie folecht verfeben: fie führten ben Rrieg im Sinne ber früheren Sahrhunderte. Dagegen hatte Soliman die auffommenden Tendengen ber neuern Rriegstunft für fich, fo febr er fonft Barbar fein mochte: er mußte fich ber Erfindungen ber letten Zeiten gu bedienen: binter den erwähnten Anböben batte er 300 Keuerschlunde aufgestellt: feine Nanitscharen waren im Gebrauch bes Sandrohrs fo geubt, wie irgend eine Miliz ber Welt. Den Ungarn ward es nicht ichwer, die vorgerückten türkischen Geschwader zu zersprengen, die Sügel zu besetzen, und ichon glaubten sie wohl gefiegt zu haben : bier aber erblickten fie erst bas unermekliche Lager ber Osmanen: indem ne ungufhaltsam, unbedacht, als sei bas Unmögliche bennoch möglich. barauf losstürzten, wurden fie von dem furchtbaren Reuer empfangen. ber rechte Flügel von dem Geschüt, bas Mitteltreffen von den Sand: rohren ber Ranitscharen: indek nahm fie die Reiterei ber Sibabi in beibe Klanken. Da konnte keine verfonliche Tavferkeit etwas belfen: bie Ungarn geriethen auf ber Stelle in Unordnung?): ihre besten Leute fielen, die übrigen warfen sich in die Flucht. Auch der junge König mußte flieben. Es war ihm nicht einmal beschieben, im Schlachtgetummel zu fallen: noch viel elender tam er um. hinter einem Schlefier her, ber ihm ben Weg zeigte, war er schon burch bas ichwarze Waffer gefett, das die Ebene durchschneibet: sein Pferd flimmte bereits ben Abhang bes Ufers hinauf, als es ausglitt, jurud-

<sup>1)</sup> Ongari si havea potuti ritrar salvo verso Buda. Copia di un aviso da Constantinopoli in Sammers Wiens erste aufgehobene Belagerung, Anh. nr. VIII: eine einfache, aber gute Nachricht.

<sup>2)</sup> Auszug aus bes Deibuden Nagy Geschichte bes Mohacser Feldzuges, erhalten in ber osmanischen Geschichte Betschwi's (ber merkwürdige Fall, daß eine recht brauchbare occidentalische Erzählung uns aus einem orientalischen Berke zurudkommt): mitgetheilt von Hammer in hormanes Archiv Jahrg. 1827 nr. 15.

stürzte, und sich sammt bem Reiter im Wasser und Morast begrub 1). Dadurch ward die Niederlage nun vollends entscheidend. Die vornehmsten Führer der Nation, der König und ein großer Theil der Magnaten waren gefallen 2). Fürs Erste war an keinen fernern Widerstand zu denken. Weit und breit wurde das Land wüste gelegt. Die Schlüssel von Ofen wurden dem Sultan entgegengetragen, er bielt den Bairam daselbst.

Soliman hatte einen jener Siege erfochten, welche die Schickale der Nationen auf lange Epochen bestimmen. Die Weltmacht, an deren Spitze er stand, welche die islamitischen Principien, wie sie unter den tartarischen Einwirfungen sich in Asien sestgeset, nach den andern Erdtheilen übertrug, hatte er zu vollem Uebergewicht in dem östlichen Europa erhoben. Wer wäre fähig gewesen, es ihr wieder zu entreißen? — Ohne sich gerade um die Behauptung der genommenen Plätze zu kummern, kehrte er zurück und stellte die Siegeszeichen von Osen am Hippodrom und in der Mosches Aja Sosia auf.

Daß nun aber zugleich zwei Königskronen, deren Succession nicht über allen Zweisel erhaben war, hiedurch vacant geworden, mußte in der christlichen Welt gewaltige Bewegungen hervorrusen. Es war noch die Frage, ob es eine europäische Macht wie Destreich geben würde oder nicht. Man braucht sie blos aufzustellen, um inne zu werden, welch eine Bedeutung für die Entwickelung der Weltschicksland besonders Deutschlands, darin liegt. Ehe noch davon die Rede war, wie das Verhältniß mit den Osmanen sich nunmehr gestalten würde, mußte diese große Frage erledigt werden.

Den Ansprüchen Ferdinands auf die beiden Kronen, so unzweifelshaft sie auch in Bezug auf die Tractate der regierenden Häuser sein mochten, setzte sich doch das Wahlrecht der Nationen und die Autorität angesehener Mitbewerber entgegen.

In Ungarn erschien, sowie sich die Türken entsernt hatten, Johann Zapolha mit dem stattlichen Heer, das er außerhalb der Conflicte gehalten: die Niederlage des Königs war zugleich die Riederlage seiner Gegner: die Faction, welche die Beschlüsse zu Hatwan gesaßt, war jett die allein herrschende; auf einer Versammlung zu Tokah ward beschlossen, da man ohne einen König und Herrn nichts

<sup>1)</sup> Diese Nachricht (bei Nagy u. A.) wird burch ben Brief bei Katona 19 p. 697 über bas Auffinden bes Leichnams bestätigt.

<sup>2)</sup> Ratona p. 703: Magna dehinc rerum conversio secuta fuit, pluribus et praesulibus et proceribus una hac dimicatione exstinctis.

unternehmen könne, zur Wahl eines solchen zu schreiten 1), und zu bem Ende ein Reichstag nach Stuhlweißenburg berufen. Schon in Tokan aber soll Johann Zapolya als König begrüßt worden sein.

Indessen faßten die Herzoge von Baiern die Absicht, den böhmischen Thron an sich zu bringen. Bon einem und dem andern ergebenen Großen dieses Landes wurden sie aufgefordert: noch im September sendeten sie ihren Rath, Weissenfelder, nach Prag, und bieser fand die Aussichten so günstig, daß sie beschlossen, eine feierliche Botschaft deshalb nach Böhmen abzuordnen.

Und nicht allein in ben beiden Reichen selbst hatten biese Brätendenten einen bedeutenden Anhang. Es kam hinzu, daß ihnen bie Lage der europäischen Politik überhaupt einen mächtigen Rüdhalt gewährte.

In unmittelbare Verbindung trat vor allen Franz I mit Zapolha; in kurzem fand man einen papstlichen Abgeordneten bei ihm: und die Deutschen in Rom wenigstens behaupteten, der Papst unterstüße die Faction der Woiwoden mit Geldzahlungen<sup>2</sup>); er schickte einen Agenten nach Benedig und forderte gradezu, in die Ligue von Cognac aufgenommen zu werden.

Auch in Böhmen hatten die Franzosen seit langer Zeit ergebne Anhänger. Wir finden, daß sie im Jahre 1523 die Absicht hegten, Destreich von Böhmen her anzugreifen, und hiezu mit einem Ahneherrn Wallensteins Verbindungen anknüpften. Da es dem König von Polen, der sich seit einiger Zeit von der östreichischen Allianz abgewendet hatte und auch seinerseits Ansprücke an die böhmische Krone machte, damit nicht gelingen wollte, so versprachen so der polenische wie der französische Gesandte ihre Unterstützung dem bairischen Agenten.

Und noch zu umfaffendern Plänen fühlte sich Herzog Bilhelm . von Baiern durch biefe politische Combination angetrieben.

- 1) Bei ben Bibersprüchen ber Chroniften ift bas einzige zuverlässige Document bie Antwort bes Königs von Bolen auf bie von Tokap an ihn ergangene Einladung bei Dogiel und Katona 19, 748.
- 2) Ziegser Vita Clem. VII bei Schelhorn Amoenit. II, 308: Ea pecunia (es ist von Erpressungen die Rede) Trentschinii factionem contra Ferdinandum regem aliquamdiu juvit.
- 3) Lettera di Franc. Massario bei Sanuto Tom. 35 nennt ihn Waldestein, barone e gran capitano di Bohemia: volentieri veniria a servir la S<sup>ria</sup> n<sup>ra</sup> cum 10, 20, 30<sup>m</sup> persone. Questo è quel capitano che'l re X<sup>mo</sup> voleva condurre.

Bir wiffen, bak man in Rom die Nothwendiakeit empfand, bem Raifer Carl einen romifchen Konia gur Seite ober vielmehr ent-Indeffen batte Bergog Wilhelm, einer ber ergebensten gegenzuseten. Anhanger ber Curie, schon selbst ben Gedanken in sich aufkommen laffen, fich au biefer boben Burbe au erheben, und Schritte bafür

aetban.

Auf jenem Reichstag im Sabre 1524, wo bas Regiment gefturat murbe, batten bie Saufer Baiern und Pfalz, welche gegen ben Abel eine gemeinschaftliche Sache verfochten, ihre alten Streitigfeiten beseitigt und einen neuen Erbverein geschlossen. Leonbard Ed machte bem Churfürsten von ber Bfalg freundschaftliche Borwurfe, bag er bei ber letten Bacans seiner eigenen Ansprüche an die Krone bergeffen und fpater feine Bicgriatsrechte bem Regimente abgetreten habe 1).

Gleich barauf saben die Fürsten einander auf dem erwähnten Armbruftschießen zu Seidelberg. Bergog Wilhelm verbarg nicht mehr,

daß er selbst bie römische Krone zu erlangen wünsche.

Auf einer Ausammenkunft zu Ellwangen, kurz nachber, besprachen fie die Sache weiter. Bergog Wilhelm ichien bereit, bem Churfürsten von der Bfalz den Borrang zu laffen; da diefer aber keine Anstalt machte, so unterhandelte er ohne allen Rüchalt für sich selbst. Im Berbst 1526 waren fogar bem Churfürsten von Sachsen Eröffnungen gescheben, wiewohl ohne Frucht, ba biefer einer so durchaus andem Meinung angebörte 2).

Welche Folgen aber bätte es baben muffen, wenn bies gelungen ware! Man fann fagen : es batte eine gang andre Stagtengeschichte gegeben. Baiern batte bas Uebergewicht in ben beutschen und flawischen Ländern über Deftreich bavongetragen; auch Zapolya hatte, bieburch gestütt, sich zu behaupten vermocht; die Lique und bamit auch bie am ichroffften ausgeprägte papftliche Meinung hatte im öftlichen Europa bie Oberhand behalten. Die gab es ein für die Machtentwickelung bes Sauses Destreich gefährlicheres Unternehmen.

Ferdinand betrug fich mit alle ber Klugheit und Energie, welche bieses Saus in schwierigen Augenblicken so oft bewährt bat.

Bunachst fam ihm alles auf die Krone von Böhmen an.

1) Mémoires de la vie et des faicts de Fréderic I (Comte Palatin), in hoffmanne Sammlung ungebrudter Radrichten, ch. 42.

2) "Es finden fich Spuren", sagt ber bairische Staatsarchivar Stumpf, "bag ber Babft Clemens VII und ber Ronig von Frankreich ben Endzwed bes Bergogs ju beforbern fuchten."

Sein Berhältnig als Gemahl ber bohmisch ungarischen Bringeffin, als Bruder der verwittweten Königin, feste ihn in vielfache perfönliche Begiehungen ju ben mächtigften Groken. Er verftand es pollfommen, die Geneigtheiten, die fich bieran fnüpften, festzuhalten und für sich ju verwenden, jede keimende Antivathie burch Gnabenerweifungen zu beseitigen. Der einflugreiche Oberftburggraf Low von-Rozmital erhielt die Versicherung, daß man ihm die Rechnungslegung, au ber er verpflichtet gemefen mare, entweder erlaffen oder boch fehr erleichtern werbe; auch ben Schwanberg, Schlid, Pflug, bem Bergog von Münfterberg geschahen erhebliche Zugeständniffe; der Cangler Abam van Neuhaus war im Geleite ber öftreichischen Gesandtschaft berbeigeeilt, um fein Anfeben ju Gunften Ferdinands geltend ju machen. Indem es biedurch aar bald dabin tam. daß fich eine Ungabl böhmischer Großen vereinigte, feinen andern herrn anzunehmen als ben Erzherzog 1), wurde nichts verfaumt, auch der Menge genugguthun. Go fehr Ferdinand überzeugt war, daß feiner Gemahlin und deshalb auch ihm ein unzweifelhaftes Erbrecht zustehe, so hütete er sich boch, ben Ehrgeig, welchen die Nation barin suchte, baß sie für einen Kall, wie biefer mar, im Besit einer unbedingten Wahlfreiheit sei, zu beleidigen: er ließ geschehen, daß sein Recht keines: wegs als das Sauptmotiv seiner Bewerbung erschien. Den anfangs gehegten Gebanken, ben Königstitel auf ber Stelle anzunehmen, ließ er auf ben Rath seiner Gesandtschaft fahren. Er unterwarf sich ber Forderung der Böhmen, einen Theil ihrer Staatsschuld zu übernehmen, so unbequem ihm das auch bei dem gedrückten Zustand feiner Kinanzen sein mußte. Auch verschmähte er nicht, die Ausstellungen, bon benen seine Gesandten ihm schrieben, daß man sie gegen ibn vorbringe, mit aller Sorgfalt abzulehnen2).

Mit einem Borte: alle Maßregeln wurden so gut genommen, daß an dem Bahltag, obwohl der bairische Agent noch bis auf den letten Augenblick an dem Succest seiner Unterhandlung gar nicht zweiselte, eine bei weitem überwiegende Majorität in dem Ausschuß der drei Stände den Erzherzog Ferdinand zum Throne von Böhmen berief. Es war am 23. October 1526. Eine feierliche Gesandtschaft ging nach Wien, um denselben zur Bestinahme seines neuen König-

<sup>1)</sup> Auszug aus einem Schreiben Beiffenfelbers bei Stumpf Baierns pol. Gefch. I, p. 39.

<sup>2)</sup> Ausgilge aus ben Inftructionen und ber gesandtschaftlichen Correfponbeng bei Bucholte II. 407.

reichs, eines der schönsten der Welt, welches noch Schlesien und die Laufigen umfaßte, einzuladen.

Eine sehr wichtige Frage, die eine noch genauere Erörterung verdiente, ware wohl, welchen Einfluß hiebei die religiösen Berhalb

niffe gehabt baben.

Alle Landschaften der böhmischen Krone waren von antirömischen Elementen erfüllt. In Schlesien und den Lausigen war die ebangelische Doctrin zu großer Ausbreitung gediehen; in Böhmen und Mähren bildeten die Utraquisten eine überaus mächtige Gemeinschaft. Läßt es sich denken, daß man bei der Wahl eines Königs nicht auf diese confessionellen Verbältnisse Kücksicht genommen haben sollte?

Berglich man aber in dieser Hinsicht die Bewerber, wie weit war da Ferdinand einem Herzog von Baiern vorzuziehen. Die Herzog ziegten sich als unbedingte Anhänger des Papstthums, als schafe Religionsversolger. Der Erzherzog dagegen, so katholisch er sich hielt, so viel Sorge er auch trug, daß er so erschien, — wie es denn in allen jenen Reichen auch eine noch immer sehr bedeutende katholische Partei gab, — hatte doch seit einiger Zeit in seinen Erdlanden wieder eine gemäßigte Stellung angenommen: wir sahen, wie wenig er die weltlichen Rechte des Clerus liebte, wie zweideutige Beschlüsse der beutsche Reichstag unter seiner Bermittelung gesaßt hatte. Ueberdies war er in diesem Momente in offenem Kriege mit dem Papste: die böhmische Bahl fällt in die Tage, in denen die Landsknechte Frundsbergs geworben wurden.

Wir finden nichts von den Berhandlungen, welche in diefer hinficht gepflogen worden sein mögen; aus den Recessen aber ergiebt sich, daß sich Ferdinand zu sehr bemerkenswerthen Concessionen herbeiließ.

Man weiß, daß der römische Hof die Compactaten des Baster Conciliums — wie späterhin so viele andre ihm ungünstige Berträge — niemals vollständig anerkannt, ihre Bestätigung seit Pius II ausdrücklich verweigert hatte. Ferdinand gelobte jest, die Compactaten zu ihrer vollen Gültigkeit zu bringen 1) und hierüber mit dem Papste unter der Boraussehung zu verhandeln, als ob sie bestätigt seien 2).

Eine der größten Beschwerden der Utraquisten war, daß es ihnen schon lange Jahre an Bischöfen fehlte, um ihre Priefter ju

<sup>1) &</sup>quot;quod rursum ad suum vigorem pervenirent." Ferdinandi literae 15. Dec. 1526 ap. Du Mont IV, 1, 469.

<sup>2)</sup> Promisimus, cum summo Pontifice illud tractare, ac si Bohemis ac Moravis illa (compactata) cum effectu essent confirmata.

weihen: und zu mancher seltsamen, ja verderblichen Auskunft hatten sie sich deshalb genöthigt gesehen. Ferdinand versprach, ihnen einen Erzbischof zu verschaffen, welcher die Compactaten in Beziehung auf Geistliche und Weltliche vollziehe.

Genug: er übernahm die Berpflichtung, die Ansprüche der Utraguiften nicht nur ju schützen, sondern zu neuer Anerkennung zu bringen.

Bohl mochte das dadurch erleichtert werden, daß sich in den Utraquisten jetzt selbst eine den Anhängern Luthers entgegengesetze Bartei regte, allein diesem Gegensatzum Trotz wurden sie doch immer als Ketzer betrachtet.

Und auch der allgemeinen kirchlichen Jrrungen warb hiebei nicht ganz vergessen. Ferdinand versprach den Böhmen, auf eine christliche Bereinigung und Reformation Bedacht zu nehmen: ein Versprechen, das wohl an sich nach beiden Seiten ausgelegt werden kann, aber doch, da darin nur von der Theilnahme des Kaisers, nicht des Papstes, nur von irgend einer Versammlung, welche es auch sei, nicht von einem allgemeinen Concilium unter Theilnahme aller christlichen Rationen die Rede ist 1), schwerlich in anderm Sinne verstanden wurde, als wie man es an den beutschen Reichstagen meinte.

Und noch unzweifelhafter, ohne alle Zweideutigkeit, brudten sich bie Schlesier aus.

Nachdem sie auf einer Ständeversammlung zu Leobschütz 4. Dec. 1526 das Erbrecht Ferdinands, wiewohl nicht ohne den Schein einer gewissen Freiheit, anerkannt, beauftragten sie die Abgeordneten, welche diese Botschaft nach Wien zu bringen übernahmen, bei der ein paar sehr entschieden evangelische Fürsten waren, Friedrich von Liegnitz und Georg von Brandendurg, bei dem neuen König und obersten Herzog die Beilegung der Religionsirrungen in Anregung zu bringen, "dem Evangelio und Worte Gottes gemäß"<sup>2</sup>). So ersuchten denn auch

<sup>1)</sup> Excerpt ber in bie Landtafel eingetragenen Artikel bei Bucholt II, p. 420.

<sup>2)</sup> Die Worte ber Infiruction lauten bei Butisch, Religionsacten MS. Tom. I, f. 206: "Und nachdem ber allm. Gott aus seiner göttlichen Berordnung geschickt und verliehen, daß wir S. Kön. Mt. zu unserm Erbkönige einttächtiglich angenommen, welcher einmüttigen und tröstlichen Meinung wir s. Almächtigkeit billig Lob und Dank sagen, so befinden wir nun in Notturst unser Seel und Leibs glückeliger Wolfahrt, die jetzige vorsallende Irrung und Zwiespalt, so sich in dem h. chriftl. Glauben zugetragen, bei S. R. M. anzuregen, damit dieselb aus solchem Irrthum und Zertrennung erhaben, und nach Berordnung der h. chriftl. Kirchen dem Evangelio und Worte Gottes gemäß nach S. R. Mt. Ausflat und durch unser aller einmüthig und freundliches Ber-

bie Abgeordneten ben König, auf die Errichtung einer christlichen Ordnung eben nach Maßgabe des Evangeliums Bedacht zu nehmen, damit Alle in Liebe und Einigkeit unter einander leben. Ferdinand erwiederte, er werde alles thun, was zu christlicher Einigkeit und bem Lobe des allmächtigen Gottes gereiche 1).

Der hergebrachten Meinung gegenüber sieht es paradog aus, aber im Angesicht ber allgemeinen Combination ber Ereignisse dursen wir es aussprechen, daß die politisch-antirömische, religiös gemäßigte Haltung, welche das Haus Destreich in diesem Zeitpunkt eingenommen, dazu beitrug, ihm den Gehorsam in diesen Ländern zu verschaffen, die mit so mannichfaltigen Elementen der Opposition gegen Rom erfüllt waren.

Bunderbares Berhängniß, wenn die schroff-romanistische Reinung, welche Baiern versocht, gleich im ersten Moment dazu mitgewirft bat, seine Blane nach außen bin zu hintertreiben.

Am Geburtstag seines Brubers, 24. Februar 1527, ward Ferbinand in Prag gekrönt; am 11. Mai nahm er auf bem Markte von Breslau die Huldigung an: die deutschen Fürsten eilten herbei, die Lehen der böhmischen Krone von dem neuen Lehnsherrn zu empfanaen.

Ein moscowitischer Gesandter, der damals am Hofe eintras, bezeigte sein Erstaunen, daß ein so herrliches Reich ohne Schwertichlag in die Hände eines neuen herrn übergegangen war 2).

Richt so leicht, noch friedlich jedoch, entwidelte fich die un:

garische Angelegenheit.

Eine gewiffe Analogie in religiöser Hinsicht bot auch Ungam bar. Königin Maria, um welche sich die öftreichische Bartei sammelte, galt für eine Freundin der neuen Meinungen: sie hielt die Fasten nicht, las lutherische Schriften, hatte Anhänger Luthers an ihrem Hof: im November 1526 widmete ihr Luther vier Psalmen zum Trost in ihrem Unglück. Es scheint, als ob die Berwendung kirchlicher Schäte zu den Rüftungen gegen die Türken, bei der es

gleichen in recht driftl. Bestand und gleichförmigen Gebrauch gebracht würde, welches E. L. ihn und E. F. Gn. bei S. R. Mt. alles in Unterthänigkeit bitten werben, auf baß S. R. Mt. basselbe als ein driftl. König zu Erost und heil unsere Seelen Seligkeit, auch zu Dempfung erfolgenden Unraths nach bem h. Evangelio gnäbiglich zu verordnen und zu verschaffen geruhe."

<sup>1)</sup> Forderung und Resolution bei Schickfuß, Schlesische Chronif III, 171. Auch im Anhang ju Bucholh II, 523.

<sup>2)</sup> Berberftein R. M. C. p. 154.

ziemlich gewaltsam bergegangen war, viel boses Blut bei ben Ungarn aemacht babe. Der Boiwobe war selbständia genug, um bas in seinem Gebiete zu verhindern. Dagegen nahmen bie Rapolpaner eine ftreng altgläubige Miene an: fie fetten 1525 ben Beschluf burch, bak alle Lutheraner ausgerottet, wo man sie nur finde verbrannt werden follten: ihr Bortführer Berbocz galt bei ben Deutschen als ein großer Bleigner: von seinem Sause hatte er zu ununterbrochener Communi: cation einen bölzernen Gang nach dem naben Barfüßerkloster anbringen laffen 1). Bon politischen Folgen biefer entgegengesetzen Stimmungen wird man jedoch noch in Ungarn nicht viel inne. Die Hinneigungen zu einer abweichenden Kirchenform waren noch zu zerstreut. ju geringfügig, um eine irgend merkliche Wirkung zu haben. Ferdinand, bem man es früher jum Borwurf gemacht, bag er feine Bemablin mit lauter Deutschen umgeben, welche alle Lutheraner seien2). suchte seine katholische Reputation sorgfältig zu behaupten. Den Charfreitag 1527 bezeichnete er bamit, daß er feiner Schwester Borftellungen über ihre religiösen Hinneigungen machte 3). Am Frobnleich: namstag 1527 fah man ibn in Wien in der Procession einhergeben: in königlichem Schmuck, mit bem Schwert umgurtet, sein Gebetbuch in ber Sand: er fah um fich ber, ob auch jedermann bem Sochwurbigen noch die gebührende Ehrfurcht beweise. Bon Zeit zu Zeit ließ er Mandate jur Aufrechthaltung ber alten Gebräuche erscheinen.

In Ungarn kam es zur Zeit noch mehr auf die Uebermacht ber Baffen an als auf die religiösen Berhältnisse.

Man könnte nicht sagen, daß sich die ganze Nation in zwei entgegengesetzte Parteien gespalten hätte, sondern es hatten sich in ihrer Mitte zwei politische Tendenzen gebildet: die eine des Hoses und des Palatins, die andre der Opposition und Zapolya's: nach der Niederlage standen sie einander ebens gegenüber wie vor derzielben: das Uebergewicht einer jeden hing dann immer von der momentanen Beistimmung der größern Anzahl ab, die sich weder der einen noch der andern entschieden zugesellt hatte.

<sup>1)</sup> Turnschwamb bei Engel I, 197. "Stephan Verböcz amicus Stis." Relatio Actorum bei Engel II, p. 55.

<sup>2)</sup> Diarium in Comitiis Pesthanis bei Engel II, 51: "Dedit ei Germanos qui omnes fuerunt Lutherani." Bei Katona XIX, 515 Art. V: Fukkarii ablegentur: oratores Caesareus et Venetus (ber lette wegen bes ersten, wie eine venezianische Relation ausssührt) exmittantur: Lutherani etiam omnes de regno extirpentur — ubicumque reperti fuerint, libere comburantur.

<sup>3)</sup> Briefmechfel bei Bucholt IX .-

Anfangs, als Zapolha in dem allgemeinen Ruin bewaffnet und mächtig hervortrat, hatte er die unbestrittene Oberhand. Die Hauptsstadt des Neiches rief ihn an, sie in seinen Schutz zu nehmen, dann zog er nach Stuhlweißendurg, wo seine Anhänger alle etwa Bidersstrebenden mit sich fortrissen!: die nationalen Gefühle der Ungarn war für ihn²): er ward gewählt und gekrönt (11. Rov. 1526); auch in Croatien ward er auf einem Landtag anerkannt; er besetzte alle die zahlreichen durch den Unfall von Wohacz erledigten Stellen, geistliche und weltliche, mit seinen Freunden. Wir gedachten der Unterhandlungen, die er nach allen Seiten hin anknüpste. In Benedig und Rom, in München und Constantinopel sinden wir seine Agenten. Er lächelte, als man ihm einmal ein Schreiben von Ferdinand zeigte, worin die Ungarn zum Abfall von ihm aufgesordert wurden: er meinte, nicht auf diese Weise erobere man Königreiche.

Indessen in kurzem entwickelte Ferdinand auch andere Mittel. So viel Haltung hatte die Partei des alten Hoses doch noch, um auch für ihn, den Gemahl einer Jagellonin, für den so viel alte Berträge sprachen, einen Reichstag zu Stande zu bringen — zu Preßburg, ebenfalls im November 1526, wo er zum König gewählt ward. Stephan Bathor, Alexius Thurzo, der Bischof von Besprim, machten sich dabei besonders verdient: wir haben ein Diplom von Ferdinand, worin er seine Anhänger nennt, ihnen seinen Dank ausspricht und ihnen seine Hülfe, für die Zukunft die besten Stellen zussichert. Auch an Geldzahlungen ließ er est nicht fehlen: wie ihn denn seine Schwester Maria erinnerte, er könne jeht mit Einem Guleben mehr ausrichten als in Zukunft vielleicht mit einer großen Summe.

- 1) So entschulbigte wenigstens ber Bischof von Nitra, Pobmanizty, bag er bem Zapolha die Krone angesetzt habe. Er würde in Lebensgefahr gerathen sein, wenn er sich geweigert hatte. Diploma Ferdinandi bei Kartona XIX, 752.
  - 2) Cricins unb Sprowa an Siegmunb: Ne superi quidem efficere potuissent, ut Ungari alium crearent quam suum sanguinem. Adeo pertaesi sunt externi regiminis. Proinde nunc quasi renati sibi videntur-A. T. VII, 282.
  - 3) Bei Katona XX, 19: Praelaturas et dignitates et beneficia ecclesiastica ac bona et jura hereditaria et officia quae ad collationem nostram regiam devolventur, praefatis consiliariis et his qui nostras partes sequentur, pro suis cuique meritis ante-alios donabimus. Das Berhältniß ber beiben Bahlen schilbert Ferbinand seinem Bruber in einem Schreiben vom 31. Dec. 1526 bei Gevap p. 30. Er behauptet von einer bei weitem größern Zahl gewählt zu sein.

So schwer sie ihm wurden, so reichten sie doch nicht hin, um den Unstätigkeiten der Magnaten ein Ende zu machen. Ferdinand sah wohl ein — er hatte Verstand genug, um sich keine Jussion darzüber zu machen, — daß es vor allem auf die Uebermacht in den Wassen ankomme. Die Erwerbung der böhmischen Krone trug bei, daß er allmählig die nöthigen Kräfte dazu erlangte; auch empfing er einige Geldunterstützung, von seinem Bruder. Wenn er zögerte und die Unterhandlungen nicht zurückwies, welche der König von Polen zu Olmütz einleitete; so geschah das — wir haben einen Brief übrig, worin er es ausdrücklich sagt — nur deshalb, weil er Zeit gewinnen und sich rüften wollte 1). Endlich war er so weit.

Um 31. Juli 1527 langte Ferdinand auf der großen Straße von Wien nach Ofen bei dem halbverfallenen Thurm an, welcher die Mark awischen Destreich und Ungarn bezeichnet: ber Balatin und ein vaar hundert unaarische Reiter empfinaen ibn: er stieg ab. sowie er die ungarische Erde berührte, und beschwur die Brivilegien bes Er hatte ein stattliches Beer ins Kelb gebracht. willigungen seiner neuen Reiche hatten ihn in Stand gesett ein treffliches Rugvolf zu werben; schon war Ratianer voran: er zeich nete sich diesmal durch die strengste Mannszucht aus, zu der er auch die Böhmen anzuhalten mußte; Rogendorf, ber von Spanien wiebergekommen war, und die in Stalien vielversuchten Sauptleute Marr Sittid und Ed von Reischach batten bie geubteften Landsknechte berbeigeführt. Außerdem hatten fich die neuen Lehnsleute des Königs, Casimir von Brandenburg, Georg von Sachsen und ber alte Rriegs. mann Erich von Braunschweig bewegen laffen, bem König mit einigen Geschwadern deutscher Reiter zu Sulfe zu kommen. Cafimir, obwohl er sich fortwährend zu einer zwar gemäßigten, aber boch unzweifelhaft evangelischen Meinung bekannte, ward mit ber Oberanführung Nicolaus von Salm, den wir in der Schlacht von Babia, Johann Silden, ben wir in ber Umgebung Sidingens fennen lernten, finden wir bei biefem Beer. Es gablte 8000 M. 'a. F., 3000 3. Bf. Dem König rieth man anfangs, seine Berson nicht zu gefährden, damit es ihm nicht etwa gebe, wie so eben seinem Borganger: ba er aber in diesem Moment die Nachricht erhielt, daß ihm

<sup>1)</sup> Ferbinand an Maria 7. April. Combien que nay nullement en voulente — riens traicter ny conclure, neantmoings — pour entretenir les affaires jusques a ce que soie de tout prest pour me mectre aux champs, . . je luy (au roi de Pologne) ay bien voulu accorder icelle journée. (Bei Gevan p. 60.)

ein Sohn geboren worden, und die Succession dadurch festgestellt war, so ließ er sich nicht abhalten, dem Keldzug beizuwohnen!).

Much entwickelte fich berfelbe nicht febr gefährlich. Die erften Festungen fielen obne viel Biderstand: Comorn. Tata. Gran; das treffliche Geschüt, Die glübenden Rugeln brachten Die Besatungen in Beraweiflung. Unaufgehalten rudten bie Deutschen bor. Cowie fich zeigte, daß Ferdinand siegen burfte, begann ber Abfall unter ben Unbangern Zapolya's. Zuerst ging bie Donauflotte über, mas eben fo viel militärischen wie moralischen Ginfluk hatte: bann trat ber Banus Batthyany, ber seine Bartei icon ein paar Mal gewechselt, au Ferdinand gurud; Beter Berent, ben man als ben erften ebangelischen Magnaten in Ungarn ansieht, Balentin Töröf, von bem man permutbet, ber Wunsch, im Besit einiger eingezogenen geistlichen Guter zu verbleiben, habe ihn bazu vermocht, erschienen mit ftatte lichem Gefolge 2); bem Beisviele ber Großen folgten ungablige Ge ringere nach. Bapolya fab, bag fein Gegner ber Stärkere war: et waate es nicht, ibm im Felbe zu begegnen: er getraute sich auch nicht, die Saubtstadt gegen ihn zu behaupten: er zog sich nach seinem eigenthümlichen Gebiete gurud. Am 20. August, bem Tag bes b. Stephan, hielt Kerbinand feinen Ginqua in Dfen.

Während sich die Stände des Reiches dort um ihn sammelten, verfolgten die deutschen Reiter, unter Nicolaus von Salm (Markgraf Casimir starb zu Ofen), den König-Woiwoden die Theiß hinaus. Riemals hatten die deutschen Truppen sich wackerer gezeigt. Sie hatten oft weder Fleisch noch Brod, und mußten von den Früchten

1) Ursinus Velius de bello Pannonico, ed. Kollar. Aus ben Bergleichungen bei Katona, ber ihn ganz aufgenommen, sieht man, wie ich: Fithuanfi und felbst Zermegh gegen biese gleichzeitigen aussilbrlichen Aufzeichnungen gurudtreten.

2) Gebhardi, Gesch. von Ungarn II, 287. Bei Buchost IX, 323 sindet sich ein Actenstille über die Unterwerfung Perenys, das doch wahrscheinlich hieher gehört und höchst merkwürdig ist. Pereny stellt als seine erste Forderung solgende aus: Inprimis cupit D. Petrus S. Mtem assecurari, ne a religione sua unquam prohibeatur, quandoquidem verum et bonum Christianum se prositeatur et scientem sidem Chanam per Christum juxta evangelium. Ferdinand antwortet: Concedit M. S. uti se gerat verum et bonum Chanam, ut cujusque erga deum pietas sidesque nostra vera et catholica dictare et postulare videtur. Ein Zugeständnis, das stellich sewiselsentig war, bei dem sich aber Pereny doch beruhigt zu haben schein. Ohne Zweisel glaubte er die sides vera et catholica zu haben.

3) Belius: Haud unquam alias Germani militis virtus et patientia

in bello magis enituit.

des Herbstes in den Gärten sich nähren: die Einwohner schwankten, — unterwarfen sich und sielen dann wieder ab: die Truppen Zapolya's, von der Kenntniß des Terrains unterstützt, machten ein paar Mal sehr gefährliche nächtliche Ueberfälle; aber die Deutschen entsalteten in den Momenten der Gesahr die Gewandtheit und Entschlossenheit einer altrömischen Legion; auch übrigens zeigten sie eine herrliche Ausdauer in den Beschwerden: sie schlugen Zapolya bei Tokah aufs Haupt und zwangen ihn Ungarn zu verlassen. Darauf hatten sie auch die Ehre, den deutschen Erzherzog nach Stuhlweißenzburg zu begleiten, in ihren glänzenden Harnischen, die seiden und zeschnittenen Wappenröcke darüber. Um 3. November 1527 ward Ferdinand in Stuhlweißenburg gekrönt: von den Magnaten des Reiches hielten nur noch fünf an Zapolya sest. Der Sieg konnte vollkommen scheinen.

Eehr wohl aber fühlte Ferdinand, daß er das mit nichten war. "Monseigneur", schrieb er noch im November an seinen Bruder, "ich weisse nicht, daß Euch die Natur der Ungarn, die Beränderlichkeit ihres Willens bekannt ist 1). Sie müssen von nahebei in Zaum ge-halten werden, wenn man ihrer gewiß sein will." Nur mit großer Bedenklichkeit entschloß er sich, Ungarn in diesem Augenblick wieder zu verlassen.

Auch in Böhmen war er noch lange nicht sicher. Seine bais rijden Rachbarn gaben die Hoffnung nicht auf, ihn bei der ersten Bendung der allgemeinen Angelegenheiten vom Throne zu stoßen.

Und indessen rüsteten sich die Osmanen, in der Meinung, jedes Land gehöre ihnen von Rechtswegen, wo das Haupt ihres Herrn geruht, nach Ungarn zurückzufehren, sei es, um es für sich selbst zu behalten, oder auch, um es fürs Erste, wie das immer ihre Sitte gewesen, einem dortigen Oberhaupte, eben dem Zapolya, der die Bersbindung mit ihnen eifrig suchte, als ihrem Lehnsmann zu überlassen.

Eine Lage der Dinge, bei der die wichtigsten Berhältnisse noch oft von der Entscheidung des Schwertes abhängen sollten. Sich in der eingenommenen Stellung zu behaupten, hatte das Haus Destreich kein Mittel als die Hülfe des Reiches, die es unaushörlich in Anspruch nehmen mußte. An die Deutschen kam jest die Vertheidigung der Christenheit gegen die Osmanen.

1) "leur muable et fragille vouloir." Bei Gevan p. 120. Bucholt III, 114.

## Jünftes Capitel.

## Gründung evangelischer Territorien.

So großartig entwickelten sich in Bezug auf die auswärtigen Berhältnisse die Momente, welche am Reichstag zu Speier zusammentrafen.

Bugleich aber entsprangen noch andere Folgen, in Beziehung auf bas Innere des Reichs und der Kirche, daraus, welche, wie viel unscheinbarer sie auch auftraten, doch in sich selbst und für die gesammte Zukunft ohne Zweifel noch bedeutender waren. Auf den Grund des Reichsabschiedes unternahmen die edangelischzesesinden Stände eine neue kirchliche Einrichtung ihrer Landschaften: sie schrichtung dazu, sich von der weltumfassenden Sierarchie der lateinischen Kirche besinitiv abzusondern.

Wie es aber zu geschehen pflegt, daß sich bei dem Beginne durchgreifender Aenderungen zunächst immer die dem Bestehenden am entschiedensten entgegengesetzen Grundsätze hervorheben, so stellte sich auch hier das entsernteste Ziel dem Auge zuerst dar: es machten sich Ideen geltend, welche der strengen Monarchie des Papsthums

am meiften widersprachen.

Luther selbst hatte wohl früher bahin gewirkt. Im Jahre 1523 hatte er ben Böhmen, welche in eine unerträgliche Berwirrung geriethen, weil sie an der Nothwendigkeit der bischöflichen Ordination sestien, den Rath gegeben, ihre Pfarrer und Bischöfe ohne Bedenken selbst zu wählen. "Mit Gebet möchten sie sich vorbereiten", sagte er ihnen, "dann in Gottes Namen zusammentreten und zur Bahl schreiten". Die Angesehensten unter ihnen möchten dem Erwählten getrost die Hände auslegen; sei das in mehreren Gemeinden geschehen, so stehe dann den Pfarrern das Recht zu, sich einen Obem

zu wählen, der sie besuche, wie Vetrus die ersten Christengemeinden 1). Ideen dieser Art waren in jenen Jahren wie in der Schweiz so in Deutschland sehr populär und verbreitet. In Magdeburg, das sich sonst ganz nach dem Wittenbergischen Muster richtete, ging man von der Behauptung aus, daß die dristliche Gemeinde das Recht habe, Diener des Wortes Gottes zu wählen, nicht allein der Bischof. Eine an sich ganz unbedeutende Gemeinde findet sich, die ihrem neu eintretenden Pfarrer erklärt, er sei nicht ihr Herr, sondern ihr Knecht und Diener, ihm vor allen Dingen verbietet, sich gegen irgend einen Pfarrverwandten an den bisherigen Bischof zu wenden, und ihn mit Absehung bedroht, wosern er nicht bei dem einigen, ewigen Worte Gottes bleibe 2). In sich selbst sehen die Gemeinen den Ursprung der geistlichen Gewalt. Rur auf einer rein demokratischen Grundlage wäre dann der Ausbau einer neuen Kirche emporgestiegen.

In der That machte man jest in einem großen deutschen Fürstenthum einen Bersuch dazu.

Nichts ist merkwürdiger, als der Beschluß der Synode, welche Landgraf Philipp im October 1526 mit den geistlichen und weltlichen Ständen seines Landes zu Homberg hielt. Die Einwendung des Franciscaner-Guardians von Marburg, daß auf einer so kleinen Bersammlung nicht über Angelegenheiten entschieden werden könne, welche vor ein allgemeines Concilium gehören, war leicht beseitigt, da eben auf dem Reichstag die Unmöglichkeit, ein solches abzuwarten, anerkannt worden war. Dagegen drang Franz Lambert mit dem entgegengesetzen Grundsatze durch, daß alle Christen des Briesterthums theilhaftig seien, die wahre Kirche nur in ihrer Gemeinschaft

<sup>1)</sup> L. de instituendis ministris ecclesiae ad clarissimum senatum Pragensem, Opp. Jen. II, p. 554: Convocatis et convenientibus libere quorum corda deus tetigerit, ut vobiscum idem sentiant et sapiant, procedatis in nomine domini et eligite quem et quos volueritis, qui digni et idonei visi fuerint, tum impositis super eos manibus illorum qui potiores inter vos fuerint, confirmetis et commendetis eos populo et ecclesiae seu universitati, sintque hoc ipso vestri episcopi ministri, seu pastores. Amen.

<sup>2)</sup> Dorfmaister und Gemaind zu Benbelstains Flirhalten ben Amptsleuten zu Schwobach iren newangeenben Pfarrherrn gethan Mittw. nach Galli, wahrscheinlich 1524. Abgebruckt in Rieberers Nachrichten zur Blichergeschichte zc. II, 334. Nachbem ainer driftlichen Gemain geblirt, einhellig in sich in die Gemaind zu greisen nach einem erbarn unverleumpten Mann, — welchen auch bieselbe Gemaind Macht hat wieber abzuschaffen. Ich sehe in bieser Ansprache einen Borläufer ber gleichen Forberung ber Bauerschaften.

p. Rante's Berte II.

bestehe, und diese Kirche nach dem Worte Gottes über die Glaubenssachen zu entscheiden habe 1). Man faßte die Joee, eine Kirche zu constituiren, welche aus lauter Gläubigen bestehe. Man stellte dazu

folgenben Entwurf auf 2).

Nachbem eine Zeitlang gepredigt worben, soll eine Berfammlung gehalten und Rebermann gefragt werben, ob er fich ben Befeten zu unterwerfen gesonnen fei ober nicht. Die, welche fich weigern, geben bingus und werden als Beiben betrachtet. Die aber, welche in der Rabl ber Beiligen fein wollen, werden aufgeschrieben: fie laffen es fich nicht kummern, wenn ihrer anfangs nur Wenige find, benn Gott wird icon ibre Anzahl vermehren: fie find es, welche bie Gemeinde ausmachen. In ihren Berfammlungen werben nun vor allem bie geiftlichen Borfteber gewählt, bie man bier ichlechtbin Bischöfe nennt. Dan fann bazu tabellofe und unterrichtete Burger von jeder Brofession wählen, doch nur auf so lange nimmt man fie an. als fie bas reine Bort Gottes verfundigen. Jebe Gemeinde hat einige Mitalieber, welche ben Dienst ber Armen besorgen, eine gemeinschaftliche Casse, zu der Alle beitragen, aus der die Armen. auch die um bes Evangeliums willen Berjagten, unterftütt werben; besonders wohnt einer jeben das Recht ber Ercommunication bei. Die Berbrechen werben genannt, welche biefe Strafe nach fich gieben: nur nach eingestandener und bereueter Miffethat fann die Absolution erfolgen. Lambert fucte mit ber Unabbangigkeit ber gläubigen Bemeinden augleich die strengste Rirchenaucht au verbinden: ein tiefer Ernft heiligt bie Anspruche, Die er erhebt. Alle Sabre follen fich bie Rirchen, burch Bischöfe und Abgeordnete aus ber Gemeinde repräsentirt, zu einer Generalspnobe versammeln, wo alle Klagen zu erlebigen, alle Zweifel auszumachen find. Es wird ein Ausschuf bon Dreizehn gewählt, ber bie Sachen porbereiten und fie ber Berfammlung jur Entideibung nach bem Worte Gottes borlegen foll. Bon ber Generalsynobe, beren Zusammenkunft man immer auf ben britten Sonntag nach Oftern festsett, werben brei Bisitatoren gewählt, welche ben Ruftand jeber einzelnen Kirche zu untersuchen haben.

'1) Paradoxa Francisci Lamberti bei Scultetus Annales Evang. p. 68. Tit. VI §. 6. Tit. III §. 1.

<sup>2)</sup> Reformatio ecclesiarum Hassiae juxta certissimam sermonum dei regulam ordinata in venerabili synodo per clem<sup>mum</sup> Hassorum principem Philippum ao 1526 d. 20. Oct. Hombergi celebrata, cui ipse princeps interfuit. Schmince Monumenta Hassorum II, p. 588. Bidell Zeitschrift bes Bereins für helfische Gesch. I, 63—69. Vornemlich Richenbersassung 37.

Es ist sehr bemerkenswerth, daß ein Ausländer es war, ein Franzose, von Avignon, welcher jedoch von Zwingli hekehrt, in Luthers Schule von der evangelischen Lehre durchdrungen worden, — der diese Ideen so weit ausdildete. Es sind dieselben, auf welche die französische, schottische und amerikanische Kirche späterhin gegründet worden: von denen man wohl sagen kann, daß das Dasein, die Entwickelung von Nordamerika auf ihnen beruht. Sie haben eine unermeßliche, welthistorische Wichtigkeit. Gleich bei dem ersten Bersluche traten sie auf: eine kleine deutsche Synode nahm sie an.

Eine andre Frage aber war es, ob sie in Deutschland und zwar damals auszuführen sein würden. Wenigstens Luther war von allen Anwandlungen nach dieser Seite hin bereits zurückgekommen, und dieser Homberger Entwurf erschreckte ihn eher, als daß er ihn angezogen hätte. Eine umfassende Gesetzgebung ohne historische Grundlage war ganz gegen seinen Sinn: habe doch selbst Moses nur das ausgezeichnet, was gebräuchlich und im Bolke herkömmlich gewesen: in diesen Dingen müsse alles nur langsam angehen. "Wenig und wohl" war sein Spruch.).

Bei feinem ganzen Unternehmen war ihm ber Bunsch bes böbern weltlichen Standes, fich von bem Druck ber unmittelbaren geistlichen Auflicht loszureifen, zu Statten gekommen: Die Menschen wollten sich einen gleichen Zwang unter anderer Form nicht wieder auflegen laffen. Ferner fand Luther, er habe teine Leute zu einer Einrichtung biefer Art. Er schalt oft über bie ungelehrige Bartnädigkeit ber Bauern, welche nicht einmal babin zu bringen seien, ihre Geiftlichen ju ernähren: er meinte, mit ben Ordnungen ber Kirche verhalte es fich noch, als wenn fie unter Türken und Beiben auf einem freien Plat ausgeübt werben follten: ber größte Theil stehe und aaffe, als sabe er etwas Neues2). Endlich aber, das Befen ber Greigniffe in Deutschland führte nicht babin. Benn jene Ibeen, bie wir als firchlich bemofratisch bezeichnen fonnen, später in andern Ländern zur herrschaft gelangten, fo geschah bas auch beshalb, weil sich ba die neue Rirche in Widerspruch mit ben Staats: gewalten festsette: fie bilbete fich wirklich bon unten ber, fie batte einen bemofratischen Ursbrung. Durchaus anders aber mar es in

2) Barrebe ju bem Buch fiber bie beutsche Meffe. Altenb. III, 468.

<sup>1)</sup> Bgl. sein Schreiben an Landgraf Philipp vom 7. Januar 1527. Ich bisher und kann auch noch nicht so kline sein, so ein Haufen Gesetze mit so mechtigen Worten bei uns fürzunehmen. — Es ift fürwahr Gesetz machen ein groß berrlich weitleuftig Ding: on Gottes Geist wird nichts Gutes braus.

Deutschland. Die neuen Kirchen wurden unter bem Schutz, bem unmittelbarften Ginfluß ber zunächst regierenden Gewalten gegründet. Es ist natürlich, daß davon auch ihre Gestaltung bestimmt ward.

Denn nicht in völliger Unbedingtheit erscheinen die Ibeen in der Welt. Der Moment ihres Hervortretens beherrscht ihr Dasein auf immer: so leben sie fort, wie sie zum Leben gelangten.

Es ift wohl ber Mühe werth, an ber Stelle, wo wir angekommen, wo wir nun die Gründung der evangelischen Kirche näher zu betrachten haben, die Umstände zusammenfassend uns zu vergegenwärtigen, unter denen sie geschah. Wir werden die Rechtmäßigkeit des dabei eingeschlagenen Versahrens danach näher würdigen: aus der Geschichte wird sich, wenn ich mich nicht irre, das Princip des evangelischen Kirchenrechts, auf welches alles gebaut worden ist, ergeben.

Erwägen wir dann vor allem, daß es innere kirchliche Frrungen waren, von welchen die Bewegung herkam, daß der Abkall innerhalb der eigentlich kirchlichen Kreise geschah. Sine Universität mit ihren Zöglingen machte den Ankang: die niedere Geistlichkeit in einem großen Theile von Deutschland folgte nach: sie waren es, welche die Ueberzeugungen aller Stände, der geringsten wie der vornehmsten, umwandelten, mit sich fortriffen. Der bisherige Cultus siel an unzähligen Stellen ganz von selbst.

Es ware zunächst die Sache der geistlichen Gewalt gewesen, diese Bewegung zu erdrücken; allein sie vermochte es nicht. Die Bulle des Papstes ward nicht ausgeführt. Den Anordnungen der Bischöfe lieh man in einem Theile des Reiches von weltlicher Seite den Arm nicht mehr. Die neuen Ueberzeugungen waren in einer Anzahl von Reichsfürsten so stark geworden, daß sie sich nicht dazu vervflichtet achteten.

Die kirchliche Gewalt hatte sich beshalb an die kaiferliche gewendet: ein Soict zu ihren Gunsten war ergangen; allein wie dessen Ursprung nicht in einem großen Gefühl der allgemeinen Nothwendigkeit, sondern in einseitigen politischen Rücksichten lag, so hatte man gar bald unmöglich gefunden, es auszuführen. Nach alle dem Hind Widerfluthen der religiösen Bewegungen hatte man sich endlich am Reichstag entschlossen, es zwar nicht zu widerrusen, aber doch in eines Jeden eignes Ermessen zu stellen, ob er es ausführen wolle oder nicht.

Das sollte nun unter biesen Umftanden in den von den Reformationsideen ergriffenen Gebieten geschehen? Sollten die Fürsten eine

Autorität wiederherstellen, mit der sie unaufhörlich in bittern Zwistigfeiten gelegen, die einen allgemeinen nationalen Widerwillen gegen sich erweckt hatte und deren Amtöführung sie sogar für unchristlich hielten? Der Reichsabschied befahl ihnen das nicht. Es ist darin davon die Rede, daß Niemand seiner Güter und seines Einkommens zu berauben sei: der Herstellung der geistlichen Jurisdiction hatte man absichtlich nicht gedacht. Ober sollten sie warten, die einmal ein Concilium zusammenträte und Ordnung machte? Es war nicht abzusehen, wann das geschehen würde: der Reichstag selbst hatte es unmöglich gefunden. Man durfte die Dinge nicht ihren innern Trieben oder dem Zusall überlassen. Sollte nicht eine wilde Anarchie, so mußten die bestehenden rechtmäßigen Gewalten dazu schreiten, Ordnung zu machen,

Fragen wir, was die deutschen Fürsten dazu berechtigte, so läßt sich ihnen wohl nicht eine Art bischösslicher Gewalt zuschreiben, wenigstens im Anfang nicht. Eben bei dieser Gelegenheit erklärt Luther ausdrücklich, "der weltlichen Obrigkeit sei nicht befohlen, geistlich zu regieren". Eher ließe sich eine andere Meinung, die man aufgestellt hat, vertheidigen, daß nemlich die bereits bestehende Kirche den Landescherren das Amt der Oberaufsicht aufgetragen habe; in der That aber war die neue Kirche noch nicht constituirt; daß sie ein Recht übertragen dürse, traute sie sich selbst nicht zu. Luther, der alle diese Dinge bei sich überlegte und nichts ohne vollkommene Sicherheit thun wollte, spricht nur davon, daß man die Fürsten ersuche, sich aus Liebe und um Gottes willen dieser Sache anzunehmen. Und ohne Zweisel bildet das für die ganze Folge einen der wichtigsten Gesichtspunkte: doch schließt er mehr eine Psslicht ein, als daß er ein Recht gäbe.

Das eigentliche Recht leitet sich, wenn ich nicht irre, aus einem andern Ursprung her.

Sollte wohl Jemand dem Reich die Befugniß absprechen, in der Berwirrung, in die man gerathen war, auf einer regelmäßigen Zusammenkunft, wie die zu Speier beabsichtigte, Anordnungen auch über die kirchlichen Angelegenheiten festzusehen? Es ist wahr: man hat schon damals von mehr als Einer Seite allerlei Bedenken dagegen vorgebracht: die spätere Zeit hat dieselben jedoch gehoben. Wir müßten sonst an der Rechtsbeständigkeit des Religionsfriedens sowie des westphälischen Friedens zweiseln, welche doch beide von der päpstlichen Gewalt niemals anerkannt worden sind. Was hätte daraus hervorgehen müssen, wenn die Reichsversammlung auf dem Wege,

ben sie durch die Reichsabschiebe von 1523 und 1524 eingeschlagen, fortschreitend, sich ihres Rechtes bedient und eine Reform für alle Stände angeordnet hätte: die großartigste Umgestaltung würde erfolgt sein. Allein die Reichsversammlung konnte sich nicht so weit vereinigen. Sie gab darum ihre Besugniß nicht auf, wie sie dem später darauf zurückgekommen ist. Damals fand sie es angemessem und das ist der Moment, von dem Alles ausgeht —, die Ausübung ihres Rechtes den Territorialgewalten anheimzustellen.

Denn etwas Anderes heißt es, wenn sie es den Fürsten überläßt, über die Befolgung oder Nichtbefolgung des Wormser Edicts sich mit ihren Unterthanen zu vereinigen. Darin lag die Nothwendigkeit durchgreisender und umfassender Maßregeln 1). Was die Reichsversammlung selber auszuführen nicht einmüthig, noch entschlossen

genug war, bas überließ fie ben einzelnen Stänben.

So verstand es Landgraf Philipp, wenn er seine "Unterthanen geistlichen und weltlichen Standes" nach Homberg zu kommen einlud, um sich "mit ihnen in Sachen, den heiligen Glauben belangend, zu vergleichen". Darauf gründet sich Markgraf Casimir von Brandenburg, wenn er als ein Gottliebender und kaiserlicher Maj. gehorsamer Fürst, wie er sagt, mit den Abgeordneten seiner Landschaft eine Einrichtung trifft, die bei aller Zurüchaltung doch einen unzweiselhaft evangelischen Inhalt hat. Wir besitzen eine kleine Schrift aus jener Zeit, in der man aus den Worten des Reichsabschiedes nicht allein die Besugniß, sondern die Pflicht der Fürsten herleitet, Anordnungen nach Maßgabe des göttlichen Wortes zu treffen über das gesammte christliche Leben und Wesen, denn dies zu umfassei soch auch der Sinn des Edictes<sup>2</sup>). Daran streift auch Luther,

<sup>1) &</sup>quot;Das ift je bie Wahrheit, baß bas kais. Ebict anders nichts innen hält, benn die Sachen unsern h. Glauben und Religion, auch die Irsallehren und Mißbräuch, so baraus entsprungen seyn, belangend. So benn an benselben, nemlich wie und was man glauben, was man lehren, predigen und halten, was man auch in solchem sliehen und vermeiben soll, ein ganz dristlich Leben und unser einige Seligkeit ohne Mittel gelegen ift, — — so solge gewißlich, daß ber angezeigte Artikel auf ein ordentlich christlich Leben, Regiment und Wesen muß gezogen werden. Die hineingebrachten Wort des Sticks machen auch ben Artikel viel läuterer". (Worte ber gleich anzusührenden Schrift.)

<sup>2)</sup> Ein driftlicher Rathschlag — welcher gestalt sich alle driftliche Bersonen von Obern und Unterthanen halten sollen, daß sie das nach Anzeigung
eines sonbern Artikels im Abschied bes jüngstgehaltenen Reichstags zu Speier — mögen verantworten. Bei Hortleber Buch I, Cap. II.

indem er an Kaiser Constantin erinnert, der bei den arianischen Frrungen sich bewogen gefunden, wenigstens durch Berufung eines Conciliums einzuschreiten, um weiteren Unordnungen vorzubeugen.

Mit Einem Borte: es war das unbestreitbare Recht der höchsten Gewalt, bei dem Ueberhandnehmen kirchlicher Entzweiungen eine Austunft zu treffen, es war das den einzelnen Ständen anheimgestellte Recht des Reiches, kraft dessen die ebangelischen Fürsten dazu schritten, die Reform in ihren Gebieten durchzuführen.

Da konnten nun jene bemokratischen Ibeen fich nicht geltend machen: dabin führte die Thatsache nicht, die Kirche constituirte sich nicht von unten ber. Rene Gemeinschaft von mahrhaft Gläubigen. entsprechend ber Ibee ber unsichtbaren Rirche, ber bas Recht, fich felbft Gefete ju geben, batte überlaffen werben konnen, mar eben nicht vorhanden. Luther fuhr fort, die Kirche als eine aöttliche, von allen weltlichen Mächten festzuhaltende Institution zu betrachten, jedoch nicht mehr, wie bisber, um bas Metterium barzustellen, sondern por allem jur Unterweifung bes Boltes, "als eine öffentliche Reizung", wie er sich ausbrückt. "zum Glauben und Christenthume". Indem er Behe über die Bischöfe ruft, welche das Volk fo roh dahingeben laffen, daß es weder das Bater unfer, noch die zehn Gebote gelernt, bon dem driftlichen Glauben nichts erfahren habe, bekämpft er que gleich die Vorstellungen einiger Epangelischen, welche nun wohl glaubten, bei der Leichtigkeit litergrifcher Belehrung, der Pfarrer gang entbehren zu können: die Kirche ist ihm eine lebendige, göttliche Institution zur Befestigung und Ausbreitung bes Evangeliums durch Berwaltung ber Sacramente und Predigt; sein Sinn ift, die Lehre ber Schrift ben Menichen, wie er faat, ins Berg ju treiben, gegenwärtige und fünftige Generationen damit zu erfüllen.

Diese Ibeen walteten bei ben kirchlichen Einrichtungen bes sächfischen Gebietes vor.

Der Churfürst hatte einige Visitatoren ernannt, um den Zustand der einzelnen Gemeinden in Hinsicht auf Lehre und Leben zu prüsen. In ihrem Namen erging ein Unterricht an die Pfarrer, welchen Melanchthon ausgearbeitet hat und Luther billigte, ja selbst herausgab, der nun höchst merkwürdig ist.

Darin tritt die Opposition gegen das Papstthum, so lebhaft auch sonst der Kamps noch war, den man mit ihm bestand, schon sehr in den Hintergrund: man beschied sich, daß er auf die Kanzel vor das Bolk nicht gehöre: man ermahnte die Brediger, auf Papst und Bischöfe, von denen keiner sie vernehme, auch nicht zu schelten;

man fakte nur bas Bedürfnik ber Menge, bie Bflanzung ber ebangelischen Lehre in bem gemeinen Mann ins Auge. Man ging biebei mit der größten Schonung des Herkömmlichen zu Werke. Man fand es nicht nothwendig, die lateinischen Meffen gradebin zu verbieten: man alaubte felbst bie Mittheilung bes Sacraments unter Einer Gestalt gestatten zu können, wo sich Remand aus Gewissensscrubeln noch nicht von dem alten Ritus lossagen wolle: obaleich man den Bwang ber Ohrenbeichte verwarf, ba fie nicht in abttlichen Schriften gegrundet fei, erklärte man es boch fur beilfam, bak ein Reber bie Sünden beichte, von benen er fich beschwert fühle, worin er Rath au bedürfen glaube; man ichaffte nicht einmal alle Kefte ber Beiligen ab, schon genug, wenn man nur bieselben nicht anrufe, auch nicht um ihre Fürbitte. Die Ibee, bie wir fcon öfter mahrgenommen, baß man nur die unbedingte religiofe Bedeutung, die allein seligmachende Rraft ber in ben letten Rahrhunderten festaesetten Formen verwarf, aber übrigens feineswegs ben geistigen Grund und Boben ber lateinischen Kirche verließ, stellte sich bier noch einmal sehr beut-Man suchte sich nur bes Zwanges ber taufenbfältigen Traditionen, der hierarchischen Anmakungen zu entledigen und den reinen Inhalt ber h. Schrift, ber Offenbarung wieberzugewinnen 1). Bas bamit irgend bestehen konnte, behielt man bei. Man trug Sorge, die Gemüther ber gemeinen Leute nicht mit ben schwierigen controversen Lehren, namentlich über bie guten Werke und ben freim Willen. au verwirren. Nicht daß man im mindeften von den ein mal gewonnenen Ueberzeugungen abgewichen ware, von ber Grund: lehre ber Rechtfertigung burch ben Glauben, von ber Befämpfung bes Frrthums, sein Seil in ber Beobachtung menschlicher Anordnungen, 3. B. ber Kaften, ber fieben Gezeiten ju fuchen: man wieberholte biefe Sate vielmehr fo pracis wie moalich: aber man forberte augleich Buke, Reue und Leid. Bermeibung der Bergebungen, frommes Leben. Denn bas ftebe allerbings in bes Menschen Gewalt, bas Bose zu flieben, das Gute zu mablen: Die Unfraft bes freien Willens fei nur, daß er das Berg nicht reinigen, feine göttlichen Gaben ber vorbringen könne: biefe muffe man allein bei Gott suchen 2). Man

<sup>1)</sup> Bgl. Luthers Borrebe auf das Büchlin des herrn Licentiaten Kingenbeil 1528. Altenb. IV, 456. "Wir haben die Schrifft für uns, bazu ber alten Bäter Spriiche und der vorigen Kirchen Gesetze, dazu des Papfts seigenen Brauch, da bleiben wir bep: sie aber haben etlicher Bäter Gegensprüche, newe Canones und ihren eigen Muthwillen ohn alle Schrifft und Bort Gottes".

<sup>2)</sup> Unterricht ber Bifitatorn an bie Pfarrherrn um Chur-Fürftenthum'

bat fich bas Riel gesetzt, die Menschen zu innerlicher Religion, Glauben und Liebe, unschuldigem Wandel, Ebrbarkeit und Ordnung anauleiten. Weit entfernt, daß man von dem achten Christenthum auf irgend einer Stelle abwiche, fest man vielmehr fein Berbienst barein. die Gemutber tiefer und tiefer mit ben Brincipien deffelben au burch-Darin sucht Luther seinen vornehmsten Ruhm, bak er bie Grundfätze bes Evangeliums auf das gemeine Leben anwendet. Bor allem hat er fich angelegen sein laffen, von dem religiösen Standvunfte aus die verschiedenen Stände über ihre Aflichten zu unterweisen: die weltliche Obrigkeit und ihre Unterthanen, die Sausväter und die Glieber ber Kamilie. Er entwickelt ein unveraleichliches Talent vobulärer Belehrung. Er weift die Pfarrer an, wie fie jum Beile bes gemeinen Mannes predigen, die Schullehrer, wie sie die Jugend in ihren verschiedenen Stufen unterrichten, Wissenschaft und Religion verbinden, nichts übertreiben, die Sausberren, wie fie ihr Gefinde jur Gottesfurcht anhalten sollen; er schreibt einem Jeben Spruche feines Boblverhaltens vor. den Pfarrern und den Gemeinden. Mannern und Frauen, Aeltern und Rindern, Knechten und Mägden, Jung und Alt: er zeigt ihnen eine Formel bes Benedicite und bes Gratias bei Tische, bes Morgen- und bes Abendsegens an. Er ift ber Batriarch ber strengen mit Andacht burchbrungenen Rucht und Sitte bes nordbeutschen Sauswesens. Wie unzählige Millionen Male hat sein bergliches "Das walt Gott" den im dumpfen Treiben bes Berkeltaas babinlebenden Bürger und Bauersmann feiner Beziehung ju bem Ewigen wieder erinnert! Der Katechismus, ben er im Sabre 1529 berausaab, von dem er fagt, er bete ihn felbst, so ein alter Doctor er auch sei, ist ebenso kindlich wie tieffinnia, so faklich wie unergrundlich, einfach und erhaben. Glüdfelig, wer seine Seele bamit nährt, wer baran festhält! Er besitt einen unvergänglichen Troft in jedem Momente: nur hinter einer leichten hulle ben Kern ber Bahrheit, ber bem Beisesten ber Beisen genugthut.

Um aber bieser Tendenz ber populären Unterweisung bem gesammten Predigerwesen, das an die Stelle des Priesterthums trat, ein sestes Bestehen zu sichern, war zunächst eine äußerliche Begründung der Kirchen nothwendig.

Da bürfen wir nun nicht vergeffen, daß die geiftlichen Güter von allen Seiten gefährbet wurden. Wir haben berührt, wie man

zu Sachsen. (Altenb. IV, 389.) Richter: Die evangelischen Kirchenordnungen bes sechszehnten Jahrhunderts I, 82.

zuerst von der streng katholischen Seite Klöster aufzuheben anfing. welche Ansprücke die östreichische Regierung an die Verwaltung ber Beltlichkeit bischöflicher Gebiete machte: taglich traten biefe Bergewaltigungen schroffer beraus: Luther meint, Die papistischen Sunker seien in biefer Hinsicht fast lutherischer, als bie Lutherischen selbst: er alaubt fich über die Makregeln bes Churfürsten von Mainz gegen feine Klöfter in Salle beklagen ju muffen 1); auch Landgraf Abilipp bemerkt, man fange an sich um die Klosterauter zu reißen: ein Reber ftrede feine Sand banach aus. wer auch fonst nicht evanaelisch beiken wolle 2). Es war bas aber nicht allein eine beutsche, sondern eine europäische Tendenz. In den zwei Jahren 1524 und 25 hat Carbinal Wolfey in England mehr als 20 Klöfter und Convente aufaeboben, um das neue Collegium, burch bas er seinen Ramen in Orford unfterblich machte, bamit auszustatten 3). Man muß fich bie allgemeine Stimmung vergegenwärtigen, Die fich mit biefen Beftre bungen verband, um die Schritte ju beurtheilen, welche in ben ebangelischen Gebieten geschahen. In Sachsen hatte fich eine groke Anaabl von Klöftern von felbst aufgelöft; die Monche waren ausein anbergegangen: ichon ftrecten bie benachbarten Chelleute ihre Arme nach ben vacanten Gutern und Gebäuben aus. Die Meinung Luthers mar nicht, bas zuzulaffen. Er urtheilte, wie bie Güter ursprünglich gum Gottesbienst bestimmt worben, so muffe es ihre Berwendung auch in Rufunft bleiben. Er forberte por allem, baf bie Bfarren im Lande, Die ohnehin fehr färglich botirt waren und nach dem Begfall so vieler Accidenzien sich gar nicht mehr behaupten konnten, mit ben erledigten Afründen verbeffert würden. Was bann noch übrig bleibe, möge ben Armen zu Gute kommen ober zur Landesnothburft gebraucht werden. Nur der höchsten Gewalt, wie er fich ausbruck, .. bem oberften Saupt", schrieb er bas Recht, zugleich aber auch bie Pflicht zu, diese Dinge zu ordnen, "nachdem der papftliche Zwang im Lande erloschen". Er brang einst in die Gemächer seines Chur-

ļ

<sup>1)</sup> Bericht an einen guten Freund auffs Bischoffs von Meißen Mandat. Altenb. HI, 895. Man nehme ben Klöstern und Stiftern ihre Barschaft und Kleinodien, greife ben Geistlichen in ihre Freiheit, beschwere sie mit Schatzungen, laure auf ihre liegenden Gründe.

<sup>2)</sup> Schreiben Philipps an Luther 1526 bei Rommel Beff. Gefd. V, p. 861: es fep "viel Rappens um bie geiftlichen Giter".

<sup>3)</sup> Bergeichniß in Fibbes Collection nr. 76. Besonbers find viel Augustinerconvente babei.

fürsten, um ihm die Pflicht vorzuhalten, die Güter vor dem Umsichen greifen des Abels zu schützen 1).

Rene Bisitatoren empfingen nun den Auftrag, die neuen Ginrichtungen nach biefen Gefichtsbunkten anzuordnen. Wir muffen anerkennen, daß fie dabei mit großer Mäkigung verfuhren. Die Stifter. beren Mitglieder evangelisch geworden, 3. B. in Gifenach und Gotha, blieben unangetaftet. In Seusdorf und Weimar buldete man Alosterfrauen, die an den alten Ceremonien festbielten. Die Franciscaner: convente in Altenburg und Saalfeld, welche eine febr lebhafte Opposition machten, blieben boch bestehen: sie wurden ermahnt, und, wie ber urkundliche Bericht sich ausbrückt. "Gott befohlen 2)". eigentlicher Aufhebung noch bestehender Inftitute ift bier überhaupt, so viel ich finde, nicht die Rede. Man disponirt nur über die Guter ber bereits vacant geworbenen Pfründen: mit biesen stattet man Pfarren und Schulen etwas beffer aus: die Stiftungen, welche noch im Wesen find, nöthigt man zu Beitragen zu bemselben Amede. Bon ben Prälaten waren einige, 3. B. ber Abt von Bosau. bazu sehr willig: andre mußten ernftlich angehalten werben. Statt bies Berfahren ber Gewaltsamkeit anzuklagen, möchte man wünschen, daß es fogleich entschiedener gewesen, mehr im Ganzen und Großen burchgeführt worden wäre. Bei der Frische und Macht des religiösen Antriebes wurde es ju viel umfassenderen, bedeutenderen Instituten gekommen sein, als später zu Stande gebracht werden konnten. Und um wie weit großartiger, wie gesagt, hatte alles werden muffen, wenn das Reich selbst die Leitung der Umwandlung hatte übernehmen wollen! Wie die Sachen jest standen, mußte man fich begnügen. es nur zu einem leidlichen Zuftande zu bringen, in welchem die neue Rirche eben bestehen konnte.

Nichts besto minder schlossen auch diese Festsetzungen ben Keim einer großartigen Entwickelung in sich ein.

In der Mitte der so wesentlich hierarchischen lateinischen Christenheit bildete sich, ohne daß man zu einem gewaltsamen Umsturz geschritten oder von den tiefern, historisch gegebenen Grundlagen abgewichen wäre, eine neue Form des Lebens in Staat und Kirche aus, frei von aller Hierarchie. Wenn in Baiern ein Bund zwischen der Fürstenmacht, der Universität und dem Papstthum geschlossen ward, durch welchen die regesmäßigen hierarchischen Gewalten beaufsichtigt

<sup>1)</sup> Schreiben Luthers an ben Churflirsten 22. Nov. 1526 bei be Wette III, p. 137; an Spalatin 1. Jan. 1527 ibid. 147; vgl. 153.
2) Auszüge aus ben Bifitations-Acten bei Sedenborf II, 102.

und beberricht wurden, fo bilbete fich bier eine Bereinigung awischen bem Rurften, ber Universität und ber niebern Geiftlichkeit, welche bie bifchöfliche Jurisdiction gradezu ausschloft. Die niedere Geiftlichkeit gelangte zu einer großen Gelbständigkeit. Durch bie Superintenbenten, welche der Kürst aus ihrer Mitte ernannte und denen einige bischöf: liche Befuaniffe übertragen wurden, regierte fie fich gleichfam felbit. Andem fie bann ben Colibat verließ, ward ihr ein neuer Ginfluß auf die Fortbildung der Nation zu Theil. Der Stand ber ver: heiratheten Pfarrer wurde eine Pflanzschule für Gelehrsamkeit und Staatsbeamte, ber Rern für einen gebildeten Mittelftanb: burch bie sprafältigere Erziehung, welche bie Rube bes Landlebens möglich macht und zu ber bie geiftliche Würde noch besonders auffordert, ift es geschehen, bak bie ausgezeichnetsten Manner aus seiner Mifte ber vorgegangen find. Daß die Klöfter verfielen und ihre Mitalieber bem bürgerlichen Leben zurückgegeben murben, führte allmäblig ju einem febr bemerkbaren Steigen ber Bevölkerung. Juftus Möfer hat im Rabre 1750 berechnet, bak 10 bis 15 Millionen Meniden in allen Ländern und Erdtheilen Luthern und feinem Beifviele bas Leben verdanken: .. man follte ihm eine Statue feten als bem Erhalter bes menschlichen Geschlechtes 1)".

Deutschen Ruftanden nun und den innern Trieben bes Ereignifies entsprachen Ginrichtungen biefer Art bei weitem beffer, als bie in Somberg gefaßten, für bie Lage ber Dinge ju fühnen Meen. Wie ber Unterricht ber fachfischen Bisitatoren gleich im 3. 1528 auch in Sessen angenommen ward, so gingen die fächsischen Anordnungen fehr bald babin über: schon 1531 ernannte Landgraf Philipp seche Superintenbenten 2). Nur in Sinsicht ber geistlichen Güter waren Die Makregeln, die man in Seffen traf, mehr aus Ginem Stude. Landgraf Philipp war noch in bem erften Feuer religios-patriotischer Ideen: "ich will ben Seffen helfen", ruft er einmal begeiftert aus; boch verbarg er fich babei bie Gefahr nicht, "bon bem Rleische übermannt. bon ber rechten Bahn abgeführt ju werben"; er faßte bie Absicht, bie Rlöfter einer von Rurft und Ständen qualeich abbangigen Bertvaltung zu unterwerfen, sowohl die, welche barin bleiben, als die, welche herausgehen wurden, zu verforgen, und den Ueberschuk ju ben allgemeinen, besonders ben geiftlichen Bedürfniffen ju ber wenden: er selbst wollte das Recht nicht haben, ohne den Willen

<sup>1)</sup> Lettre à Mr. de Voltaire Osn. 6. Sept. 1750 in Abetens Reliquien von Justus Möser p. 88.

<sup>2)</sup> Rommel Landgr. Philipp II, p. 123. 124.

ber Landschaft zu biefer Caffe zu gelangen 1). Die landschaftlichen Intereffen traten bier in besonderer Starte berbor. Als Grund gur Einziehung der Klosterauter aab man an, daß vielleicht nur der vierte Theil der Monche und Nonnen Landsaffen, alle andern Ausländer, daß deshalb die Güter ohne Nuten für das Land seien. Einige Klöster ließ man bestehen, weil sie sich jum evangelischen Glauben bekannten; aber bei weitem bie meiften gingen ein: Die einen, weil sie auf Almosen gestiftet waren, die Niemand mehr zahlen wollte, die andern, weil die Mitalieder beraustraten, entweder aus driftlicher Bewegniß, wie sie sich ausdrücken, aus ehrbarlichem Bedenken, oder auch weil ihre Gelegenheit sich so zutrage. nahmen mit Abfindungen in Geld ober in Früchten vorlieb. bem Ueberschuft follte nun nach ben Bestimmungen eines Landtags. im October 1527, ein Theil dem Abel 2), ein anderer der Universis tat, die man in Marburg ju ftiften beschloffen, ju Gute tommen, ber Rest aber in eine nur in Folge gemeinschaftlichen Beschlusses von Rurften. Rittericaft und Städten ju benutende Caffe fliegen. Es hat sich in der allmähligen, langsamen Ausführung wohl auch bier vieles anders gemacht. Doch find einige größere Inftitute wirklich gegründet worden, zwei neue Stifte zum Beften adlicher Fräulein: vier große Landeshospitäler: hauptfächlich die Universität Marburg mit ihrem Seminarium theologicum; benn por allem eine theologische Schule war diese erste neugegründete epangelische Universität: die übrigen Kacultäten waren nur in geringfügigen Anfängen porhanden: die Spnode von Homberg hatte bestimmt, daß da überhaupt nichts vorkommen solle, was den Geschäften des Reiches Gottes entgegen fei: und wenigstens fo viel mußte jedes Mitglied bei seinem Eintritt beschwören, daß es keine Neuerung wider das göttliche Wort bornehmen werde. Bon großer Bedeutung war es, daß der wittenbergischen Schule ein neuer Mittelbunkt für die evangelische Theologie

<sup>1) &</sup>quot;Das eine Oberkeit zu bem Kasten nit tommen tont one Berwillisgung ber Lanbichaft, sonst so verkompt bas Gut, und ber Oberkeit ober Landt wurd es nit geveffert". — Schreiben an Lutber bei Rommel V. p. 862.

<sup>2) &</sup>quot;S. H. In wollen 30 Mannspersonen (vom Abel), 15 im obern, 15 im nibern Fürstenthumben, mit etlicher Steuwer an Frucht Korn und Sabern Fürsehung thun, bamit sie sich in Rüstung erhalten und auf Ersorberung besto stattlicher bienen mögen". Was ber burchleuchtige Fürst — Hrüsse — mit den Closterpersonen, Pfarrherren und abgöttischen Bilbnussen vorgenommen hat. Hortleber I, V, II, §. 11. Es erinnert an die Ideen bes Säcularisationsentwurss von Augsburg 1525.

zur Seite trat: anfangs noch ohne bie kaiferlichen Privilegien, die jeboch fväterbin auch erworben wurden.

Diefe Boraanae wirkten nun auch auf die frankisch branden burgischen Kürstenthumer, obwohl bier bie Sachen nicht fo gang ein fach lagen. Bon ben beiben Fürsten, welche bie Regierung gemein: schaftlich führten, bielt fich ber Eine, Markaraf Casimir, Gemahl einer bairischen Bringeffin und enge mit bem Saufe Deftreich berbunden, der altgefinnten Partei fo nabe wie möglich, mabrend ber Unbre, Markaraf Georg, ber jedoch in Schlesien refibirte, eine entichieben evangelische Gefinnung begte und aussprach. 1526 bielt Martaraf Casimir auf ben Grund bes Speierischen Reichsabidiebes einen Landtag ju Univad, in welchem Beidluffe von noch ameibeutiger Natur gefakt wurden. Man fann awar an ihrer ebangelischen Tendenz nicht zweifeln: gleich in dem ersten Artikel wird festgesett, daß die Brediger im Lande das reine Evangelium und Wort Gottes, und nichts mas bawiber fei, predigen follen: auch wird man bie Nachgiebigkeiten in Sinficht bes Ritus nicht zu ftreng beurtheilen, wenn man weiß, wie viel ba felbst von Luther noch gebulbet wurde; aber Biele mußten allerdings Anstoß baran nehmen, baß Markgraf Casimir bie lateinische Meffe befahl: bie Saltung ber Kaften zwar nicht grade gebot, aber barum bat: fogar die Abhaltung ber gestifteten Seelmessen und Bigilien rathsam fand 1). Befonbers war Markgraf Georg bamit unzufrieden: ben Brief, mit welchem ihm fein Bruder Die Beschluffe gufendete, begleitete er mit sehr bittern Anmerkungen. In dem Lande ward Jedermann zweisele haft. Und da nun die benachbarten Bischöfe fich boch auch nicht aufrieden gaben, ihrer Jurisdiction nicht verluftig geben wollten, Bersuche machten, die Pfarren nach wie vor zu besetzen, die man nicht fraftig genug jurudwies, so gerieth Alles in Berwirrung. Unter

<sup>1)</sup> Abschieb und Meinung 2c. Onolzbach Mittwoch nach Francisci (ft. war 1526 selbst ein Mittwoch, 4. October) bei Hortleber I, I, 3. Der Auszug bei Lang II, 9 verwischt bas evangelische Element noch vollends. Nach Lang soll es z. B. in dem Edict heißen: Das h. Sacrament soll man keineswegs in beiderlei Gestalt empfangen, gegen die Verwandlung nichts lehren. In der That aber liest man daselbst nr. 5 (Hortl. p. 39): "Wöllen uns verssehen, daß sich ein jeder mit Empfahung des Sacraments also halte, wie er das gegen Gott und kais. Mt. verhoff zu verantworten" — was doch eine völlige Freiheit involvirt. "Es soll auch wider das hochw. Sacrament, — als ob in dem h. Sacrament der Leib und das Blut nicht gegenwertig wäre, — nit gepredigt werden". Zwischen Gegenwart und Verwandlung aber, meld ein Unterschied!

biesen Umständen war es ein entscheidendes Ereigniß, daß Casimir auf jenem ungarischen Kriegszuge starb und Markgraf Georg die Regierung der Fürstenthümer selbst übernahm. Mit ihm kamen die eifrig evangelisch gesinnten Räthe, Hans von Schwarzenderg und Georg Bogler, wieder in ungehinderte Wirksamkeit. Auf einem abermaligen Landtage zu Anspach, 1. März 1528, ward dem frühern Abschiede eine mit rein evangelischen Uederzeugungen übereinstimmende Erläuterung gegeben; auch in den Ceremonien sollte nun serner nichts geduldet werden, was dem Worte Gottes entgegen sei. Nach dem Muster von Sachsen ward hierauf auch hier eine Bistation veranstaltet, und zwar in Verdindung mit der Stadt Kürnberg, durch welche beide Gebiete eine evangelische Kirchenversassung empfingen.

Denn indessen war die Reform auch in Nürnberg durchgeführt. Bir gebachten ichon ber großen Sinneigung, welche bie Bürger von Anfang an dazu zeigten, ber Unterstützung, die sie dann bei ihren beiden Bröpsten, ein vaar Nürnberger Batriciern, fanden, der Anftellung evangelischer Brediger. Man änderte anfangs auch bier nur . bas Nothwendigste. Im Jahr 1524 3. B. fing man an in beutscher Sprache 211 taufen: obaleich aber schon ein Rahr früher eine Unweisung dafür von Luther erschienen war, jog man es in Rürnberg boch vor. das aanze Formular der Bamberger Agende nur schlecht= weg zu verbeutschen; bem Täufling ward nach wie vor Salz in den Mund gelegt, dreimal unter die Augen geblasen, die Brust mit Del bestrichen, von den altberkömmlichen Beschwörungsformeln liek man feine fallen 1). Bur Bezeichnung des Uebergangs verdient angeführt w werden, baf ber Rector zu St. Sebald bas alte "Sei gegrüßt, Königin. Mutter ber Barmberzigkeit" in ein "Sei gegrüßt, Jesu Chrift, König ber Barmherzigkeit 2c." nur eben umsette 2). Die por nehmste Aenderung bestand darin, daß man das Abendmahl unter beiberlei Geftalt reichte, ben Canon ausließ, die Bigilien, Seelmeffen und Sahrtäge für die Berftorbenen abschaffte, die Tagzeiten nicht mehr betete. Allein es versteht sich, daß schon dies dem Ordinarius Bischof von Bamberg viel zu viel war. Er schloft endlich die beiden Probite von der Gemeinschaft der Rirche aus, erflärte ihre Stellen für erledigt und forderte bie, benen es gebühre, auf, neue Wahlen

<sup>1)</sup> Gefchichte bes Exorcismi in ber Nürnbergischen Kirche bei Strobel Discell. IV, 173.

<sup>2)</sup> Statt advocata nostra heißt es bann mediator noster: statt Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende heißt es:

O Jesu benedicte faciem patris tui nobis post hoc exilium ostende.

Allein wie sehr hatten sich die Dinge seit dem Rahr 1520 verändert! Damals war es noch nothwendig gewesen, mit dem entfernten papftlichen Commiffarius eine Abfunft zu treffen : jekt machte bie Ercommunication bes naben mächtigen Bifchofs keinen Einbrud mehr. Die Propite appellirten von ihm an ein frei, ficher, driftlich und gottfelig Concilium 1). Allmählig ergriff ihre Gefinnung bie mirffamften Mitalieder bes Rathes, hieronbmus Ebner, einen Dann, in welchem fich Gewiffenhaftigfeit und Sanftmuth paarte, Caspar Rubel, Chriftoph Scheurl, hieronymus Baumgartner, ben Rathsfchreiber Lagarus Spengler, ber mit einer außerorbentlichen Tüchtigfeit in den Geschäften die lebendiafte Theilnahme an den allaemeinen Kragen ber Religion und ber Kirche verband. Seit dem Spätight 1524 nahm ber Rath zu Nürnberg auf allen Berfammlungen ber Städte, ber Mitglieder bes ichmäbischen Bundes, ber Reichsstände, bem Raiser und bessen Vertretern gegenüber eine muthvoll evangelische Saltung an. Es ist wohl an dem, wie er unaufbörlich versichert, bak er icon ber allgemeinen Stimmung ber Burger halber nicht anders konnte. Bergeffen wir aber nicht, daß er auch einige große politische Vortheile bamit erwarb. Die kirchliche Reform war bas einzige Mittel, die Unordnungen und Widersvenstigkeiten der Geistlich feit, mit ber man icon so lange zu fampfen gehabt, endlich zu be-Die Nürnberger benutten biezu besonders die Unruhen bes Bauernaufruhrs. Sie erinnerten bie Geiftlichen, ihre Nothburft zu bebenken, die Gefahr, die ihnen von bem Bobel brobe, bas bringende Bedürfnif bes Schutes, in dem fie feien, und brachten fie in der That dahin, daß fie sich fämmtlich in Berpflichtung und Gehorfam ber burgerlichen Obrigfeit begaben. Selbst ber hauscom thur und Spitalmeifter bes beutschen Ordens leiftete mit Bewilligung bes frankischen Landcomthurs die Losungspflicht 2). Hiedurch ward ber Rath erst herr innerhalb seiner Mauern. Die Klöster mußten

<sup>1)</sup> Appellation und Berufung ber Propft und bes Augustiner Priors ju Ruremberg bei Strobel Miscell. III, 62.

<sup>2)</sup> Auszug aus einer Entschulbigungsschrift bes Rathes zu Nürnberg in Müllners handschr. Annalen. "Es find aber", fligt ber Autor hinzu, "die Hauscommenthur mit nachfolgenden Conditionen zu Bürgern aufgenommen worden, 1) daß sie Bürgerpflicht thun und hinter die Biertelsmeister schwere sollten, 2) daß sie den deutschen Hof mit seinen zugehörigen Giltern dieset Bassers gelegen verlosungen sollten, 3) sollen sie von allem Getrant, so im hof und Spital eingelegt wird, das Umgeld zahlen, 4) sollen sie mit dem Holze auf des Reichs Boden sich bescheidentlich halten".

ebangelische Brediger bestellen, bas Bersprechen geben, feine neuen Mitglieder aufzunehmen: in furzem löften fie fich auf ober wurden Die Jurisdiction bes Bischofs fand fein Object mehr. Rochte er fich beklanen wie er wollte, ber Rath erklärte, bag er nur bie Pflichten einer driftlichen Obrigfeit, Die Anordnungen bes Reichsabschiedes vollziehe. Dhne Bedenken vereinigte er sich mit dem Markgrafen zu jener Kirchenvisitation: "habe boch ber Bischof niemals in Gebrauch gehabt die Rirchen zu visitiren".

Es liegt am Tage, welchen Fortschritt bie Unabhängigkeit ber weltlichen Macht sowohl ber Städte, wie ber Kurften burch biefen Gang ber Dinge machte.

Erinnern wir uns iener altesten Ginrichtung ber beutschen Kirche unter Carl bem Großen, die auf ein Zusammenwirken ber Gewalt der Bischöfe und der Grafen berechnet war.

Wie es vor Sahrhunderten ben Bischöfen gelungen mar, in einem Theile ihres geistlichen Sprengels auch die weltliche Autorität an sich zu bringen und regierende herren zu werben, so gelang es jest den weltlichen Gewalten, die, obwohl in gang anderer Geftalt. bie gräflichen Gerechtsame ausübten, die bischöfliche Ginwirfung von ihren Bebieten auszuschließen.

Man wurde fich durch ben Schein blenden laffen, wenn man bies so ichlechtweg für einen Berluft bes firchlichen Brincipes halten wollte. Denn das läßt fich boch gar nicht läugnen, daß die bischöf: liche Einwirkung bei weitem mehr in ber Behauptung von allerlei Exemtionen, Gefällen, Anrechten bestand, die mit der Religion wenig ju schaffen hatten. In diesem Augenblick war es 3. B. eine der vornehmsten Streitigkeiten awischen Nürnberg und Bamberg, baf bie Stadt mabrend ber Bauernunruben ben fleinen Zebent nachgelaffen hatte, ben ber Bischof schlechterbings nicht aufgeben wollte. Den weltlichen Gewalten gelang es nur baburch zu ihrem Ziele zu gelangen, daß fie die religiösen, reiner: kirchlichen Principien ju vertreten unternahmen, 3. B. eben bie Bfarren beffer einrichteten. Aus jeber Pfarre im Brandenburgischen und Nürnbergischen murbe auch ein Abgeordneter ber Gemeinde berufen, um über Leben und Lehte bes Pfarrers der Wahrheit gemäß Austunft zu geben. wofen der niedern Geiftlichkeit, um das fich nie ein Bischof ernftlich bekümmert, wollte man nicht mehr bulben. Satte nicht ber höhere Clerus die Ausbildung ber Doctrin ben Universitäten, bas Amt am Wort wenig beaufsichtigten und schlechtbefoldeten Miethlingen überlassen? Man barf sich nicht wundern, daß endlich, nachdem sich die 21

hoben Schulen fo lange als Berfechter ber clericalischen Ansprüche erwiesen, auf einer von ihnen auch einmal eine Lehre berrschend ward. bie benfelben entgegenlief, daß fich in benen, bie fich bem eigentlichen Rirchendienst widmeten. Widerwille gegen ein fo verächtliches und icon verachtetes Verhältnik wie bas bisberige. - Gefühl ber eige nen Bebeutung, und nun mit der lebendig gewordenen Ueberzeugung von der allein verpflichtenden Autorität des Evangeliums ein feuriger Eifer erhob die Sache beffer zu machen. Die weltliche Macht that nichts weiter, als daß fie, durch den Reichsabschied dazu berechtigt, biefen boch offenbar geiftlichen Bestrebungen ben Raum verschaffte fich ju entwickeln. Wollte boch Niemand sagen, bag hieburch bie Rirche bem Staat gang ju eigen geworben! Berfteht man unter Rirche ben Ginfluß geiftlicher, religiofer Principien, fo gelangte fie vielmehr erft jest bazu. Riemals haben biefelben mehr bedeutet, als in ben Zeiten, die nunmehr kamen. Bas unter ben Evangelischen begann, setzte sich unter ben Katholischen auf eine analoge Weise fort. Aber zugleich ift flar, daß die Wirksamkeit der evangelischen Rirde nicht auf reicher Ausstattung, bobem Rang, bem Lomp hierarchischer Ordnungen beruhte, fondern auf innerer Energie, evangelischem Gifer, freier geistiger Entwickelung. Auf ein anderes Fundament wird fie in Deutschland niemals zu gründen sein. Darin liegt auch allein ihre Stärfe.

Wie in Nürnberg ging es in vielen andern oberländischen Städten, zunächst in Augsburg und in Ulm — nicht selten wurden zwischen diesen drei Städten Zusammenkünfte gehalten, Verabredungen getroffen: im Jahr 1528 war noch einmal von einem neuen Bunde aller Reichsstädte die Rede; — ferner in Straßburg; vorzüglich in der Schweiz: eben im Jahr 1528 entschloß sich auch Bern zu der Veränderung. Wir werden die Ereignisse in diesen Gegenden aber erst im folgenden Buche übersehen können, wenn wir den Modisicationen in der Lehre, welche in der Schweiz hervortraten, eine nähere Ausmerksamkeit gewidmet haben.

In dem niedern Deutschland hielt man sich dagegen überall an die in Sachsen unter der Einwirfung Luthers festgesetzten Formen. Die Unterscheidungen, welche etwa eintraten, hingen nur von der Berschiedenheit der Berfassungen, der in jedem Land vorherrschenden Macht ab.

In Lüneburg geschah die Beränderung in Folge einer Bereinigung des Fürsten und des Abels auf dem Landtage zu Scharnebed im Jahre 1527. Die Prälaten hatten sich geweigert, auf frühern

Bersammlungen mit zu erscheinen: auf ihren Antrieb kam so eben ber alte Fürst, welcher abdicirt hatte und in Frankreich ber katholischen Lehre treu geblieben war, in das Land zurück, um sich den Neuerungen zu widersetzen. Allein schon war es zu spät. Auf jenem Landtag versprachen einander Fürst und Mannschaften, das Evangelium rein, lauter und klar predigen zu lassen; sie setzen sest, daß auch die Prälaten in ihren Kirchen und Klöstern dazu verpslichtet sein sollten, wiewohl man ihnen anheimstelle, in Hinsicht der Ceremonien sich zu halten, wie sie es bei Gott zu verantworten gedächten 1). Seitdem durchbrang die Reform allmählig das ganze Gebiet. Der Canzler Klammer machte sich hier so verdient wie Brück in Sachsen, Feige in Hesen, Bogler in Anspach, Spengler in Kürnberg.

In Oftfriesland mar die Gewalt bes Grafen noch ju neu, um in fo schwierigen bie innerfte Ueberzeugung berausforbernben Ungelegenheiten entscheiben zu können. Als Graf Charb, ber anfangs auch von den lutherischen Meinungen lebhaft berührt worden, später ju bem Entschluß gekommen war, an bem bisberigen Rirchenwesen festzuhalten, übernahm ein Säuptling, Junker Ulrich von Dornum, die Leitung ber Sache. Auf seine Beranlassung ward eine feierliche Disputation zu Olbersum veranstaltet. Sie begann fehr charafteristisch. "Sprechet ein Baterunfer", fagte ber Bortampfer ber Lutherischen, Beinrich Arnoldi, .. und ein Abemaria", fügte ber Dominicaner, ber bie fatholische Sache verfocht, Prior Laurenz, hinzu. Auch ber Streit bezog sich hauptsächlich auf die Berehrung der Jungfrau Maria. Da die Lutheraner aber babei blieben, fich nur mit Stellen ber Schrift bestreiten laffen zu wollen, fo konnten die Dominicaner nichts ausrichten. Bielmehr fing ber Abfall sogleich in ihren eigenen Reihen an. Am Reujahrstag 1527 beftieg ein Dominicaner, Refius, Die Kanzel in der Kirche zu Norden, um einige lutherische Säte zu verfecten, die er schon vorber bekannt gemacht hatte: ein einziger Gegner erhob sich, ber aber gar bald zum Schweigen gebracht ward: hierauf, noch auf ber Kanzel, legte ber Dominicaner, zum Zeichen seines Uebertritts, die Kutte ab 2). Im Jahr 1527 gelangte das Lutherthum in den Pfarren fast allenthalben jur herrschaft. Im Jahr 1528 erschienen bann bie oftfriesischen Rirchen-mit einer ausführlichen Confessioneschrift.

In Schleswig und Solftein hatte man ben Bortheil, bag bie

<sup>1)</sup> Auszug aus bem berzoglichen Ebict bei Pfeffinger hiftorie bes Braunsidweig-Lüneburgifden Saufes II, 347. Bergl. Schlegels Rirchengesch. II, 50.

<sup>2)</sup> Ubbo Emmine Rerum Frisicarum hist. lib. LIV, p. 839.

Bischöfe ber Diöcesen Schleswig und Lübeck ber Reformation keinen ernstlichen Wiberstand leisteten. Dagegen gemährte ihnen auch bie Regierung Schut und ließ ihnen ihre Gintunfte aufliegen. Der Uebergang bon bem einen ju bem andern Bekenntnik war bier besonders leicht. Wie es einer ber vierundzwanzig papftlichen Bicarien gewesen war, hermann Taft, ber bie erften evangelischen Bredigten gebalten hatte, fo fanden fich auch feine Collegen ohne Schwierigkeit in die Beränderung, vorausgesett, daß ihnen ihr Ginkommen auf Lebenszeit perfichert marb. Bon den Landpfarrern befannten fich viele ohne Widerrede zur gereinigten Lehre; leicht nahmen fie die Artifel an, bie ihnen 3. B. in Sadersleben zur Nachachtung vorgelegt murben. In ben Städten hatte man fast eben fo viel mit ben Wiebertaufern ju fämpfen wie mit ben Anhängern des Bapftthums. Die unmittel baren Schüler Luthers, 3. B. Marguard Schuldorf von Riel, leifteten nach beiden Seiten erspriefliche Sulfe 1). Nach und nach wurden bie firchlichen Einrichtungen auch bier in bas Geleise ber fachfischen geleitet.

Much in Schlesien war, wie wir schon berührten, Die evangelifde Lehre fehr früh und fehr mächtig vorgebrungen. Zwar unterschied sich dieses Land dadurch von andern beutschen. Bebieten, daß es nicht reichsunmittelbar war, und auf ben Reichsabschied von Spein keine Ansbrüche begründen konnte. Allein die Zustände waren boch nahe verwandt: Sauptstadt und Fürsten nahmen der Krone von Böhmen, ber fie angeborten, gegenüber, eine nicht weniger felbftandige haltung ein als die Reichsstände im Berhältniß jum Raiser: jede geistige Bewegung bes innern Deutschlands fand bier fofort ibre Analogien. So unerschütterlich fich Breslau bor noch nicht allzu langer Zeit, in ben pobiebrabichen Bandeln, auf ber Seite bes Bapftes gehalten hatte, so ging es jett doch in dem Kampfe wider benselben voran. Durch gar manchen Borgang hatte die Stimmung bes Rathes und der Bürgerschaft auch bier eine anticlericalische Richtung em pfangen. Man wollte ein Bernhardinerklofter nicht mehr, weil man burch die Verbindungen deffelben am foniglichen Sof beeinträchtigt zu werden glaubte. Man war über ben Unfug, der mit der Pfarre zu Maria Magdalena getrieben wurde, wo immer ein Brätendent ben andern verjagte, migbergnügt2). Mit den Domherren in ber Stadt gab es taufenbfältigen Saber. Da fanden nun bie lutherijden

2) Schutred bes erbarn naths und gangen Gemeind ber R. Stadt Breslau bei Schicfuß Neuvermehrte Schlefifche Chronika III, 58.

<sup>1)</sup> In Münters Rirchengeschichte von Danemark III, 584 findet man eine fleifige Sammlung ber einzelnen sonft fehr gerftreuten Notigen.

Tenbengen einen fehr wohlvorbereiteten Boben. Im Rabre 1523 wagten es die Breslauer, jene Pfarre auf ihre eigne Sand und zwar mit einem ber vertrautesten Freunde Luthers und Melanchthons, ber jungft von Wittenberg gefommen, Dr. Johann Seft, ju befegen. hierauf aingen nun die Sachen bier wie anderwarts. In einer feierliden Disputation murben die neuen Grundfate fiegreich bemährt: bas Bolf ward gewonnen; man fing an die Ceremonien zu ändern; obwohl man fich bem berkommlichen Ritus bes Breslauer Bisthums auch in mancherlei Lufälligkeiten fo nab wie möglich bielt. Jene Bernhardiner hatten sich ichon früher lieber aus der Stadt entfernt, als dak fie sich mit den Nacobiten, wie man ihnen anmuthete, pereiniat batten: jest löften bie Rlöfter fich von felbft auf: ber Rath ließ geschehen, daß Monche und Ronnen austraten und fich verbeiratheten. Doch dürfte man nicht glauben, daß nun die neue lutherisch= gesinnte Geiftlichkeit, die dem Rath allerdings ihr Emportommen perbankte, ihm fo gang und gar ju Willen gewesen ware. Am April 1525 hörte Dr. heft plotlich auf zu predigen. Der Rath lieft ibn fragen, weshalb. Er antwortete: er febe feinen lieben herrn Chriftus bor den Kirchthuren liegen, über den könne er nicht hinwegschreiten. Er hatte nemlich ichon öfter ben Rath aufgeforbert, für bie Bettler ju forgen, welche die Stadt anfüllten und fich jur Zeit bes Gottes: bienstes por die Kirchthuren lagerten: aber immer pergebens. bies fein ernftes Bezeigen machte Gindrud. Man ichied die wirklich Bedürftigen von den blos Muthwilligen, und brachte jene in feche verschiednen Spitalern unter. 3m Jahr 1526 ward bann Sand an ein großes Spital gelegt, ju bem ber Pfarrer felbst ben Grund= stein legen half, die wohlhabendern Bürger die Materialien lieferten, an dem auch die Sandwerker umsonst arbeiteten; so daß man ben Bau in Jahresfrift vollbrachte, - ein rechtes Werk bes jungen evangelischen Gifers. Dem Bfarrer ftand besonders ber Stadtschreiber. Johann Corvinus, jur Seite, ein Mann, welcher früher ber literarischen Richtung angehört und felbst an einigen ber ersten Boetenidulen unterrichtet hatte. Ueberhaupt wirfte alles zusammen, alles war einmüthig: ber Rath rühmte bei Sof, nie habe er eine gehorfamere Gemeine gehabt 1). - Gefchah bas nun von benen, welche Pobie= brad bekämpft hatten, was ließ sich von seinen Anbängern erwarten?

<sup>1)</sup> Die Jahrbücher ber Stadt Breslau von Nicolaus Bol Bb. III, bie Jahre 1521 — 1-27. Gegen bie glaubmurbige Erzählung biefes einfachen Chronisten nehmen sich bie Erzählungen von Butisch, ber baraus schöpfte, oft wie eine schlechte Caricatur aus.

Noch war fein Geschlecht in Schlefien febr mächtig. Der Sobn feines Sohnes, Bergog Carl, beberrichte Münfterberg, Dels, Frankenftein; ber Sohn feiner Tochter, Herzog Friedrich II von Liegnit, hatte bamit Brieg und Wolau vereinigt. Man kann benken, welche Befinnung fie begten. Bergog Carl munichte bas Undenfen feines Groß: vaters von Luther rehabilitirt ju feben. Bergog Friedrich ließ fic von feinem Abel und feinen Städten leicht bewegen, ihnen freiere Religionsübung zuzugestehn; allmählig ward er felbst von dem wärmsten Religionseifer ergriffen 1): et faste die Absicht, eine neue evangelische Universität zu errichten, und nur Die in feinem Gebiete eintretenden Arrungen bes Schwenkfelbignismus hinderten eine grokartigere Dr ganifation 2). Eben bamals hatte Martgraf Georg von Brandenburg Rägerndorf erworben, und ließ auch hier, wie fich verfteht, ber Lebre freien Lauf. Der junge Bergog Wengel Abam von Teschen ward aleich in den neuen Meinungen aufgezogen. Alle dem fette fich nun weber die geistliche noch die weltliche Gewalt ernstlich entgegen. Der Bischof von Breslau, Nacob von Salza, fab febr mobl, baf bas Chriften: thum nicht in ein vaar Ceremonien mehr oder weniger bestehe. Am Sofe König Ludwigs fand bie Lehre mächtige Beschützer. Bon König Ferbinand faben wir, bag er die religiöfen Forderungen, die man ibm bei feiner Babl ftellte, weniastens nicht gurudweisen durfte: und wenn er gleich zuweilen sehr eifrig lautende Mandate erließ, so war er boch nicht im Stande, ihnen Nachbruck zu verleiben. lauer stellten ihm einst die Unmöglichkeit, ju den alten Gebräuchen gurudgutehren, fo lebhaft vor, daß er felbst nicht mehr barauf ju bringen wußte: "nun wohl", fagte er endlich, "haltet nur Friede und glaubt wie ihrs gegen Gott und ben Kaiser verantworten kömt"3). Er erftredte gleichsam bie Zugeständniffe bes Reiches auch auf biefe feine besondern Landsaffen. Go bildete fich querft in Schlefien Die Berfassung aus, die hernach wie anderwarts fo besonders in ben öftreichischen Gebieten ein Sahrhundert lang geherrscht hat; ebange lifche Stände hielten gleich eifrig an ihren politischen und religiöfen Vorrechten fest; die Regierung war zu Milbe und Duldung verpflichtet.

Bei weitem die merkwürdigste und durchgreifendste Veränderung fand nun aber in Preußen statt. — Schon war sie daselbst mannicht faltig vorbereitet.

<sup>1)</sup> Des Erlauchten 2c. Herzog Friedrichs II Grundurfach und Entidule bigung auf etlicher Berunglimpfen bei Schickfuß S. 65.

<sup>2)</sup> Thebefii Liegnitische Jahrbucher III, 29.

<sup>3)</sup> Nic. Pol III, 52.

Die politische Bebeutung, ja im Grunde auch die staatsrechtliche Stellung des deutschen Ordens in Preußen war schon vor mehr als einem halben Jahrhundert vernichtet worden. In dem Thorner Frieden vom Jahre 1466 hatte der Orden sich dazu verstehn müssen, die größere Hälfte seines Gebiets mit all seinen reichsten und mächtigsten Städten an Polen abzutreten, und für die kleinere, die ihm gelassen wurde, den König dieses Reiches als seinen Lehnsberrn anzuerkennen.

Fragen wir, wie es dahin kam, so lag der Grund nicht sowohl in der militärischen Uebermacht der Polen, die zwar im Ganzen nicht geläugnet werden kann, aber an und für sich nimmermehr fähig gewesen wäre, so entscheidende Erfolge herbeizuführen, als in den innern Landesverhältnissen, dem Mißverständniß zwischen dem Orden und seiner Landschaft.

Preußen war eine allmählig ju felbständigem Dafein entwidelte Colonie. Der Orden, der nicht mehr von den alten Impulsen der Relie gion, Ehre ober Rriegeluft angetrieben wurde, und nur um ju regieren und zu genießen ins Land fam, mar ben Gingebornen bochft.beschwerlich. Sie beklagten fich, bag man ihnen keinen Antheil an ber Bermaltung gestatte, sie behandeln wolle wie Leibeigene, sich Gewaltthätig. feiten gegen fie erlaube, ihnen fein Recht gemahre. Es bilbete fich ein Berhältniß wie awischen Creolen und Chapetone in Subamerifa. mischen Bullanen und Fils Arnaud im Königreich Jerusalem, wie es nach vorgeschrittener Cultur in jeder Colonie entstehn wird. Unfange suchte fich die Landschaft burch ihren großen Bund von 1440 ju schützen: als der Raifer sich gegen benfelben erklärte, mandte fie fich an Bolen. Die Landschaft war es, Die dem König von Bolen bie Baffen gegen ben Sochmeister in die Sand gab, burch die berselbe ben Sieg erfocht und zulett einen so vortheilhaften Frieden errang, wie der Thorner war. Die Stadt Danzig hat es fich 700000 Mark koften laffen, um ju biefem Resultate ju gelangen. Der König von Bolen gemährte ben Berbundeten dafür die provinzielle Selbständigkeit und wenigstens für die ersten Zeiten die Wohlthat ber Selbstregierung, die ihnen die Ritter nicht zugestehn wollten 1).

In dem kleinern Theile des Landes nun, welcher dem Orden seitdem übrig geblieben, wo man an dem Bunde und dem Kriege ebenfalls Theil genommen, machten sich, wie man denken kann, auch

<sup>1)</sup> Gleich sein erstes Bersprechen lautete babin, "ut in mutatione principum commutatam etiam aut sublatam deprehenderent oppressionem." Litterae Casimiri Regis bei Dlugoß Historia Pol. II, 138. Bgl. Boigt, Preuß. Gesch. VIII, 378.

ferner verwandte Tendenzen geltend. Wir finden, daß die Stände, welche die Steuern zu bewilligen haben, sie ein und das andre Ral versagen. Sie fordern das Recht, im Fall daß sich der Hochmeister entfernt, einen Stellvertreter desselben zugleich mit ihm zu ernennen, und zuweilen sinden wir Bürgermeister als Statthalter. In dem Entwurf zu einer Landesvertheidigung vom Jahre 1507 werden sunzehn Hauptleute ernannt: von diesen gehören 14 dem einheimischen Abel an, nur ein einziger dem Orden 1).

Ward aber der Orden auf diese Weise in seinen Besugnissen beschränkt, so ward auch allmählig das ihm eigenthümliche republikanische Wesen von einem mehr monarchischen überwältigt. Man sand es rathsam, geborne Fürsten zu Hochmeistern zu wählen: 1498 Friedrich von Sachsen, 1511 Albrecht von Brandenburg. Um ihnen eine standesgemäße Existenz zu verschaffen, wurden ganze Comthureien eingezogen. Diese Fürsten selbst besorgten die Geschäfte durch Canzler, die nicht zu dem Orden gehörten, durch ihre besondern Räthe, auf die Weise deutscher Höfe. Sie nahmen um so mehr eine landesfürstliche Stellung an, da sie ihren Untergebenen außerhalb des Landes, sowohl dem Meister in Liefland als dem Deutschmeister eine große Selbständigkeit zu gewähren, namentlich den erstern aller wesentlichen Pflichten zu entlassen genöthigt waren<sup>2</sup>). An die Stelle allgemeiner Beziehungen traten engere territoriale Verhältnisse.

Da war nun die einzige Frage, an die sich eine weiteraussehende Bewegung knüpfte, ob man auch fortan den Berpflichtungen des Friedens von Thorn nachkommen würde oder nicht. Die letten Hochmeister weigerten sich die Guldigung zu leisten, wie ihre unmittelbaren Vorgänger gethan: sie forderten eine Revision der Friedensbedingungen "nach natürlichen und dristlichen Rechten": sie nahmen die Hülfe des Reiches, namentlich der Ritterschaft, welcher dieser preußische Besitz zu Gute kam, unaufhörlich in Anspruch. Auch wäre ihnen solche ohne die Entzweiungen des Jahres 1519 wahrscheinlich zu Theil geworden. Unter andern rüstete sich Erich von Calenberg dazu: aber seine Wacht ward durch die Geldrischen Reiter gebrochen: die Schlacht auf der Soltauer Haide war zugleich ein Unglus für Preußen. Die Polen meinten, daß ihnen die Umstände günstig genug seien, um der Widerspenstigkeit des Ordens ein für allemal ein Ende zu

<sup>1)</sup> Bacgfo, Breufifche Gefch. IV, 142.

<sup>2)</sup> Albrecht ermähnt bei Schut Hist. rer. Pruss. p. 331, "was er fic gegen ben beiben Meistern verschreiben und obligiren muffen; bamit fie fich benn gang und gar aus bem Gehorsam gezogen."

Ein Generalconvent ju Thorn faßte ben Beschluß, ben hochmeister, ber bem König seinen Gib nicht leifte und fich überhaupt nicht so betrage, wie es einem Unterthanen und auten Nachbar que fomme, mit Gewalt ber Baffen zu unterwerfen. Manche meinten, bas Sodmeisterthum follte von bem König gradezu aufgehoben werben. nach dem Beispiele Ferdinand bes Katholischen in Spanien, aleich als sei es ein polnisches Inftitut1). Unverzüglich, mitten im Winter, benn ba konnte Albrecht keine Sulfe von Deutschland erwarten, rudte bie volnische Seeresmacht gegen ihn vor, und zwar mit entschiednem Erfolg. Dem Bochmeifter ichlug jum Nachtheil aus, mas feinen Borfahren verderblich geworden mar: Die von dem Orden abgefallenen Städte und Gebiete burften benfelben nicht wieder zu Rraften fommen Den Städten Dangig und Elbingen, bem Geschlechte ber Bundherren ichrieb die öffentliche Meinung jener Zeit ben Friebensbruch vornehmlich ju: ihr Sinn sei, ben Orden gang und gar von Land und Leuten ju bringen2): fie gaben bem polnischen Anariff mit ihrem Geschütz ben besten Nachdrud. Nach einigen Monaten war ber hochmeister in eine so verzweifelte Lage gerathen, daß er bereits entschlossen war, sich in das Unabänderliche zu fügen und den Huldi= gungseid zu leiften.

Indem aber vernahm er, daß sich das ritterliche Deutschland doch noch für ihn rege und rüste. Der junge Kaifer hatte erklärt, er würde nicht zugeben, daß das Ordensland unter seiner Regierung erobert oder geschmälert werde.

Es erinnert noch einmal an die Unternehmungen früherer Zeiten, in welchen Breußen erobert oder behauptet worden war, wie sich im Spätjahr 1520 auf Kosten des Ordens und einiger Fürsten ein stattlicher heerhause zusammensand, unter Rittern wie Schönberg, Eisenberg, aus 3000 M. z. Pf., 11000 z. F. bestehend, um den Kampf für das Ordenseland aufzunehmen. Die Secke von allen war der Better Albrechts, Churfürst Joachim I von Brandenburg: durch ihn, sagt Sigismund, seien die Truppen zusammengebracht, verpslegt und mit allem Nöthigen verssehen worden: er habe die Fahne vorgetragen und den Brand geschürt<sup>3</sup>).

Die Bolen setten fich in Berfaffung, ben Beranziehenden ben Uebergang über die Beichsel zu wehren: wobei ber Sauptmann bon

2) Enn newes Geticht von bem negftvorgangenen Krieg zu Preuffen. Beitrage jur Kunbe Breufens Bb. II, p. 287.

<sup>1)</sup> Ausschreiben Sigismunds. Acta Tomiciana V, 78.

<sup>3)</sup> Sigismundus Duci Carolo. Acta Tom. V, 325. Bgl. ben Auszug aus einem Briefe Joachims an Albrecht bei Boigt IX, 616.

Marienburg, Coscelet, fich febr eifrig bewies. Un ben Furten stellte er einiges Geschütz auf, das burch leichte volnische Reiterei unterstützt wurde. Es fam ihm zu Statten, bak bie eintretenden Wintermonate doch keinen Frost brachten, sondern Regenwetter und Räffe. Und nur vergeblich marteten bie deutschen Truppen auf ihren Sochmeister, ber von den Bolen anderweit beschäftigt wurde. Ohnehin schlecht ausaestattet und ichlecht befolbet, gaben fie ihren Blan auf; nur bielten fie es noch für möglich, Danzig burch einen plöplichen Unlauf Aber die Stadt war durch die Bürger und ben König au nebmen. in Vertheidigungsstand gesett: fie ift ein paar Tage lang berennt und felbst beschossen worden, jedoch ohne Erfola 1). Darin lag das Charatteriftische der Epoche, daß ein Unternehmen, diese Gebiete ben Bolen au entreifen und unter bie Autorität bes Reiches und bes Ordens aurudauführen, von der Stadt und von der festen Burg ber, Die gur Aufrechthaltung berfelben vornehmlich gegründet waren, gebrochen wurde. Die Bolen behaupten, leicht hätte ber König bas beutsche Beer vollends vernichten können, aber es sei ihm bienlicher erschienen .- es auseinandergeken zu kassen, weil es ben Kürsten, durch die es geworben worden, mit seinen Soldforderungen beschwerlich fallen werbe.

Der Anfall war abgeschlagen, der Hochmeister selbst indes eher wieder zu Kräften gekommen: er hatte unter unzähligen Schwierigsteiten doch wieder eine für jene Zeit ansehnliche Truppenschaar — 15000 M. — beisammen: er machte glückliche Einfälle ins Kulmer Land und in Masovien, und durfte bei einigem Succes noch auf die Hülfe des Großfürsten Wassilj von Rußland rechnen?).

Gerade dies Verhältniß zu dem Oberhaupt der Schismatiker, und noch mehr die Gefahr, die damals aus der Verbindung zwischen Tartaren und Türken für Ungarn oder Polen selbst überhaupt erwucks, bewog die Häupter der lateinischen Christenheit, den Papst und den Kaiser, ihr gewichtiges Wort zur Beilegung dieser Zwistigkeiten einzusehen. Es war der Vorschlag der kaiserlichen Gesandten, daß die vornehmste Frage, die den Krieg veranlaßt hatte, einer friedlichen Entschidung der Nächstbetheiligten anheimgegeben werden möge

<sup>1)</sup> Ternos globos e ternis tormentis versus moenia ejaculaverunt. Gleichzeitige Erzählung in ben Actis Tom. V, 337. Doch schwankt bie polnische Historiographie zwischen Uebertreibung ber Macht, von ber bas Reich bamals bebroht gewesen sei, und allzu großer Herabwilrbigung berselben nach ihrer Nieberlage.

<sup>2)</sup> Daß Baffilij bem Hochmeister einmal 14000 Duc. über Riga 311/fertigte, erfährt man bei Karamsin (Bb. VII, 81).

In Polen war eben der heftigste Gegner von Preußen, der Vicecanzler Tomizki, erkrankt; zum größten Verdruß seines Stellvertreters
ging der König, der den Krieg an sich nicht gewünscht hatte, auf
ben Vorschlag ein und bewilligte unter Bedingung der Rückgabe der
von beiden Seiten gemachten Eroberungen einen Stillstand auf vier
Jahre, dis zu dessen Ablauf ein Schiedsgericht, zu dem sich der Kaiser,
und der König von Ungarn mit den Bevollmächtigten des Königs
von Polen vereinigen sollten, über die Pflicht des Hochmeisters, den
Huldigungseid zu leisten, definitiv entschieden haben würde. Der
Hochmeister gerieth dadurch in den Nachtheil, daß er eilf Städte mit
ihren Gebieten aufgeben mußte; aber er erlangte doch Ruhe für einige
Jahre, in denen er weitere Vertheidigung vorbereiten konnte.

Er ging nach Deutschland, um noch einmal in Person zu versuchen, was sich von Ständen und Abel des Reiches erlangen lasse. Hätte Sickingen, mit dem er schon ohnehin längst in Berbindung stand, den Sieg davongetragen, so würde Preußen auf Hülfe haben rechnen können. Allein Sickingen unterlag, die Ritterschaft erlitt die größten Berluste: sie konnte ihre Selbständigkeit im Innern nicht behaupten, geschweige an auswärtige Unternehmungen denken.

Eine andere Aussicht eröffnete fich bem Sochmeister burch bie Berwickelung ber nordischen Angelegenheiten. Christian II von Danemark brachte im Jahre 1523 burch feine Freunde in Deutschland ein Beer jufammen, mit bem er fein Reich, bas noch nicht gang verloren war, wiederzuerobern bachte. Befonders bei dem Churfürsten von Brandenburg, mit dem er auf bas engste verbunden war, fand er fraftige Unterstützung; ber Sochmeister erklärte fich bereit, die Seerführung zu übernehmen. Bierüber aber geriethen die Berbundeten bes neuen Könias, die hanseatischen Städte, in Aufregung; fie gaben bem König von Bolen zu erkennen, es werde ohne 3weifel zugleich auf eine Wiedereroberung Preugens abgesehen fein. Der Rönig eilte, mit ben Bergogen von Bommern und Medlenburg, die fich ebenfalls bedroht fühlten, ein Bundniß ju foliegen, in welchem fie fich gegenseitige Sulfe gegen bas Saus Brandenburg, ben Sochmeister und ben Orden oder den Churfürsten Joachim I, wenn sie von ihnen angegriffen würden, zusagten 1).

Das Schiedsgericht war indeß nicht vergessen. Da der Kaiser Deutschland verließ, übernahm zuerst sein Bertreter beim Reichseregiment, sein Bruder Erzherzog Ferdinand, auch hierin an seine

<sup>1)</sup> Foedus inter Sigismundum et duces Mecklenburgensem et Pomeranum. Acta Tomic. VII.

Stelle zu treten. Der Rönig von Ungarn wurde foggr fehr bringend. als die vier Rahre fich ihrem Ende näherten; die beiden Fürften beftimmten ben Termin, an welchem auch die Bolen felbst Theil nebmen follten, in den October 1524, oder in den Januar 1525. Aber in Polen hatte man keine Neigung mehr, bagu mitzuwirken. Sigismund wendete ein: man habe die Sache ungebührlich verzögert, jest feien die bon ihm zur Wahrnehmung der polnischen Intereffen bestimmten Großbeamten gestorben; er felbst fei anderweit zu viel beschäftigt. Es ift fein Ameifel, bak er bei ber Annahme bes Schiedsgerichts auf bie enge Berbindung gerechnet hatte, in welcher er mit dem faiserlichen Saufe und vornehmlich mit Ungarn ftand. Seitbem aber war er inne geworben, bak ber ungarische Sof, wo Markaraf Georg von Brandenburg einen groken Ginfluk ausübte, mehr im brandenburgischen Interesse war als in bem polnischen. Der hochmeister selbst erschien zu wiederholten Malen in Ungarn, und machte bort burch sein ritterliches Wesen einen auten Gindruck auf den jungen gurften; die Polen beklaaten sich, er werde mit vorzüglicher Gunft behandelt und selbst zu Rathe gezogen, er genieße bort ein ber polnischen Krone nachtheiliges Unsehen. Jest fürchteten fie, bag ber Spruch fogar gegen fie ausfallen burfte. Indem Ronig Sigismund bie Busammenfunft ablehnte, ging er auch auf ben Borschlag nicht ein, ben Stillstand auf vier Rahre zu verlängern. Much die polnischen Maanaten hatten es abgelehnt. Auf bem Reichstag zu Petrifau wurde man einig, daß ber Sochmeifter entweber ben Sulbigungseid leiften, ober fammt bem Orben aus Breugen vertrieben werden muffe. Das Sahr zuvor hatte man über die Türken und Tartaren einige Bortheile etfochten, für bas nächste erwartete man um fo beftigere Angriffe: wenn man sich entschloß, eine neue Contribution auszuschreiben, beren Ertrag vor allem zu biefem Kriege bestimmt mar, so bezweckte man zugleich, bei bem Ablauf bes Stillstandes gegen ben hochmeifter geruftet ju fein.

So stand es am Anfang des Jahres 1525; ein Compromis oder bie Verlängerung des Waffenstillstandes ließ sich nicht mehr erwarten; ein neuer Krieg zwischen dem Orden und dem König von Polen schien unvermeidlich zu werden.

In biesem Augenblick aber waren burch bas Bordringen ber Kirchenreformation die Berhältnisse geändert.

Wie allenthalben, wo man beutsch rebete, war die neue Lehre auch in beiderlei preußischen Gebieten, unter dem Orden sowie unter dem König in Thorn und Danzig, wie in Königsberg, von den Bürger-

idaften mit vobularem Beifall begruft worden; jeboch mar babei ein Unterschied: Die polnische Regierung suchte fie zu erstiden; von der Regierung 'bes Orbens wurden die Neuerungen begunftigt. meister, ber an ben Beschlüffen bes Reichsreaiments Antheil genom: men hatte, hielt allezeit an ihnen fest. In bem Orbensgebiet erlebte man, bak ein Bischof, Georg Bolen; von Samland, früher Sauscomthur bes hochmeisters und in beffen vollem Bertrauen, Die Beranderung in die Sand nabm. Er prediate felbst im Sinne berfelben. und autorisirte andere Brediger, Die eben von Wittenberg tamen; empfahl die Uebersetung der Bibel und der lutherischen Schriften zu lesen: unter seiner Leitung wurden die Kasten abgeschafft, die Festtage vermindert, die vornehmsten firchlichen Sandlungen in deutscher Sprache vollzogen, die Ceremonien geandert, die Klöfter geraumt. In feinem Titel vermied er die Erwähnung des apostolischen Stuhls. über von dem papstlichen Legaten in Anspruch genommen, aab ber Sochmeister bemselben eine beautigende Antwort: niemals aber batte er fich zur Absetzung bes Bischofs, die man ihm anmuthete, verftanben: er beftartte benfelben vielmehr in feinem Berfahren, bei bem er ihn schützen werde, "fo lange Gott ihn felbst erhalte"1). meinte genug zu thun, wenn die Unordnungen möglichst verhütet und die altherkömmlichen Dienste ebenfalls geduldet würden: aber an feiner hinneigung zu ber religiösen Reuerung konnte kein Zweifel sein. Sie fam ihm insofern zu Statten, als es bie Antipathien ber Städte gegen ben Orben verringerte, daß er fie begunftigte; fie mußten um so geneigter werden, ihn aufrecht zu erhalten. Aber andrerseits war fie ihm auch höchst gefährlich: man brobte ihm - und nichts schien naber ju liegen -, bag ihn ber romische Sof, burch seinen Abfall gereizt, mittelft eines Machtsbruchs seines Amtes entseten, ober weniastens in ber Frage über ben Guldigungseid seinen großen Gegner, den König von Bolen, begünstigen könnte.

Merkwürdiger Weise ging aber die Meinung der Polen nicht dahin, sich dieses Bortheils zu bemächtigen. Sie wollten den deutschen Orden in diesem Gebiete wie seinen Zusammenhang mit dem deutschen Reich und seinen Anspruch auf Unabhängigkeit nicht mehr; in dieser Beziehung waren sie Freunde der Reformation. Der große Gegener des Ordens, Vicecanzler Tomizki, bemerkt mit einer Art von Genugthuung, daß die christliche Freiheit, welche von den Lutheranern gelehrt werde, leicht dahin führen könne, daß sie überhaupt das Joch

<sup>1)</sup> Bei Boigt Preufische Geschichte IX, 723.

bes Ordens von sich abwerfen 1). — Da die neue Lehre die Berbindlichkeit der Ordensgelübde läugnete, warum sollte sie die Ritterschaft schonen?

Der deutsche Orben und seine Berrschaft in Breuken war ohne Ameifel bas eigenthumlichste Arpbuct bes biergrchisch ritterlichen Geistes ber letten Rahrhunderte in ber deutschen Nation; er hatte eine grokartige Welteinwirfung ausgeübt und ein unermekliches Berbienft um die Ausbreitung bes beutschen Namens erworben: aber feine Reit war vorüber. Vorlangft bes größten Theiles feiner Land: schaften beraubt, fab er fich jest mit einem Kriege bedroht, ber ibm ben Ueberreft berfelben foften mußte; benn bon feiner Seite konnte er auf nachbaltige Sulfe rechnen, und die Bolen waren entfcoloffen, ihn zu unterwerfen. Bugleich aber hatte fich im eignen Geifte bes beutschen Bolfes bie Ueberzeugung Babn gebrochen, bag die als eine religiöse verehrte Institution in dem innern Zusammenhang mit dem ursprünglichen Geifte bes Chriftenthums nicht ftebe, ben man einst voraussette; die Ritter felbft wurden belehrt, daß ihr Stand bas Berbienst nicht in sich trage, bas man ihm jugeschrieben, und bem göttlichen Worte nicht entspreche. Biele von ihnen legten bas Orbenshabit ab, in bem fie fich nicht mehr zu zeigen waaten, und traten überhaupt aus. Der Sochmeister hat bie Orbensreael dem Doctor Luther vorgelegt, um die darin nöthigen Berbefferungen anzugeben; Luther erklärte fie, wie fie war, für verwerflich, bie Verbindung von Mönchthum und äußerer Gewaltherrschaft für hermaphroditisch; er gab bem Sochmeister ben entschloffenen Rath, bas erfte von fich zu werfen, Die lette zu behaupten. Noch ift zuweilen von Entfagung bes Sochmeisters die Rede gewesen, entweder ju Gunften eines Deutschen, wie Ernft von Calenberg, ober fogar ju Gunften bes Königs von Polen, ber einmal bavon gesprochen hatte. Aber bas Erstere hatte an ber Sache selbst nichts geanbert, und bas Lettere die Landschaft ben Deutschen vollends entfremdet. In bem Labbrinth verschiedener, gleich beschwerlicher Möglichkeiten bot fich nur ein Ausweg dar: es war eben der, welchen Luther angegeben hatte. Er entsprach zugleich bem bynastischen und persönlichen Ehrgeiz, ichien aber auch noch burch eine andere Rücksicht geboten zu fein. Man ftellte bem Hochmeister vor, daß er boch nicht abdanken könne, daß er landes: fürstliche Pflichten habe, denen er sich nicht so leichtfertig entziehen

<sup>1)</sup> Possibile est consequi, ut subjecti ordinis ad talem libertatem aspirantes nullo fratrum jugo quacunque ratione se in libertatem vindicabunt. Acta Tomic. VII, 210.

bürfe. Die Landschaft forderte ihn auf, einmal ihr Berderben und Unsvermögen zu beherzigen und ihr einen ewigen Frieden zu verschaffen, — sodann ihr Prediger des reinen Gotteswortes zu vergönnen und alles abzustellen, was demselben entgegen sei. Höchst wahrscheinlich verstand sie darunker auch die Gelübde des Ordens 1).

Und wenn nun der Hochmeister, hierauf gestützt, wie er es denn immer als eins seiner vornehmsten Motive bezeichnet hat, den Gebanken faßte, sich selbst und das Land von dem Orden loszureißen, so fand er in den Polen eine seinem Borhaben entgegenkommende Stimmung. Sie hätten es an sich aber lieber gesehen, wenn das Land die Mitglieder des Ordens verjagt hätte<sup>2</sup>). Aber im Allgemeinen war der Unterschied so groß nicht, wenn die Ordensmitg-lieder und der Hochmeister selbst mit dem Lande gemeinschaftliche Sache machten.

Dem Hochmeister, Markgrafen Albrecht, kam es zu Statten, daß er in Schlesien ein paar seiner nächsten Berwandten hatte, seinen Bruder Markgraf Georg und seinen Schwager Herzog Friedrich von Liegnit, die das volle Bertrauen des Königs von Polen, dessen Nessen sie waren, genossen und es übernahmen, Albrecht mit demselben wieder auszusöbnen und ihm aunstige Bedingungen zu verschaffen.

König Sigismund hatte sich mit einer Anzahl geistlicher und weltlicher Magnaten, auf welche für diese Sache die Autorität des Reichstags übertragen worden war, nach Krakau begeben. Hier suchten ihn
die beiden Fürsten auf, selbst, wie wir wissen, eifrige Borkämpfer
der Evangelischen, in der Absicht, auf eigene Hand den Austrag zu
unternehmen, den kein Schiedsgericht hätte zu Stande bringen können.
Sie gingen dabei von dem Grundsate aus, daß sich mit dem Orden
selbst kein fester Friede erreichen lasse, da bieser immer eine unzuberlässige Vielherrschaft in sich schließe; aber, fügten sie hinzu, der Orben sei überhaupt nicht mehr für einen Orden zu halten; unter den
Umständen der Zeit salle er selber auseinander. Um den Frieden
zwischen dem Lande und der Krone herzustellen, schlugen sie dem
Könige vor, den Hochmeister zum Herzog der Preußen zu erheben,

1) "Sind barum aus geistlichem Suchen und Begern berfelben Landsichaft zw biefer Berenberung und Bertrag mit ber Kron Bolen fommen". (Antwort Albrechts auf bas Anbringen besfächsichen Gefanbten Grefenborf. B.A.)

<sup>2)</sup> Literae regiae ad sedem apostolicam: "alioquin haec tragoedia nullum unquam finem habere potuisset, praesertim cum subditi mei omnes a me exigerent modis omnibus neque ab hoc instituto dimoveri potuerint in conventu generali regni mei novissimo, vel cogendum tandem magistrum Prussiae ad praestandam obedientiam et omagium mihi et regno meo debitum vel illum ac ordinem ex terris illis exturbandum".

wogegen ihm dieser, als seinem Erbherrn, huldigen werde. Die Anerkennung des Erbrechts sollte durch die Säcularisation des Landes, und diese durch jene erwidert werden 1).

Der frühere Canzler bes Herzogs von Liegnit, damaliger Bischof von Pomesanien, Erhard von Queis, wird als der Mann zu nennen sein, der diesen Gedanken wenn nicht zuerst gefaßt, doch vor allen andern zur Besprechung gebracht und praktisch eingeleitet hat.

In bem polnischen Reichsrath erhob sich mancherlei Widerspruch, ber pornehmlich barauf berubte, bak man burch bie Annahme bes Borichlaas mit bem römischen Stuble und dem deutschen Reiche, bem ber Orben angebore, in Saber gerathen und ber katholischen Rirde überhaupt Abbruch thun werbe. Darauf war die Antwort: ben Bolen fei es gleichgültig, wem ber Orben angehöre, genug, er muffe als ein Jeind ihres Reiches angesehen werben. Auf allen Seiten von driftlichen Gebieten umgeben, konne ber Orden feine urfprungliche Bestimmung, den Rampf gegen bie Ungläubigen zu führen, nicht mehr erfüllen; im Gegentheil, er hindere die Bolen am Kriege gegen bie Ungläubigen und bie Schismatifer. Bei ben Rittern fei nichts so verhaft wie der Name des Bapstes?): der Orden als solder eigentlich schon zu Grunde gegangen; um einen verderblichen Krieg au vermeiden, erscheine es in der That als das Rathsamste, das Land, bas dem Erbheren gehöre, Denen zu Leben zu geben, in beren Sanden es sich befinde und die überdies bie Berwandten bes Königs seien.

Man schreckte nicht bavor zurück, daß man dabei in Widerspruch mit der römischen Kirche gerathe. Dem Papstthum machte man es schon längst zum Vorwurf, daß es den ewigen Frieden vereitelt, und auch den Hochmeister darin bestärft habe, die Huldigung, die berselbe anordnete, zu verweigern; man hielt dafür, daß man ihm keinerlei Rücksicht schuldig sei; was er auch dazu sagen möge, dieser alten widerwärtigen Keindseligkeit wolle man sich ein für alle Mal entledigen.

Indem ber Rönig ber Meinung ber Senatoren beitrat, meinte

<sup>1)</sup> Litterae Andreae Critii Episcopi Presmiliensis ad Joannem Antonium Pulleonem Baronem Burgi (3. A. v. Burgo war bamasé Muntius in Ungarn) et nuncium apostolicum. Principes ingenue et vestigio et citra ullas ambages id quod attulerant proposuerunt. (Samuelis Nakielski Miechovia sive promtuarium etc. p. 609.)

<sup>2)</sup> Luteranismum apud ordinem ipsum sacrosanctum, Romanam vero ecclesiam et ejus ritus execrabiles esse (nihil apud eum nomine pontificis contemptibilius esse), plerosque commendatores et sacrificos nubere etc. etc.

er auch ben Forberungen der Umstände und ebeuso einer Pflicht der Berwandtschaft zu genügen 1).

Die Berhandlung verfette fich bierauf von Krakau nach Beuthen. wo fich mit bem Markarafen qualeich Bevollmächtigte bes Orbens und ber Stände eingefunden batten. Ruerst erklärten fich bie Orbensgesandten, auf die ohne Zweifel bas Meifte anfam. billiaten ben Borichlag vollkommen und brachten nur zugleich einige ihnen von den Bolen juzugestehenden Bortheile in Antrag. Die Abgeproneten iber Stände hatten eber bas Bebenken, bak fie von den Reften bes Ordens in Deutschland und dem Reich anaefocten, pon Polen vielleicht nicht binreichend vertheibigt werben möchten: fie forberten jugleich von bem neuen Fürften bas Bersprechen, ihre Pripilegien eber vermehren als vermindern, und feine Fremden anstellen zu wollen: obwohl er ihnen bas lettere nicht gab, fo wurden fie boch übrigens von feinen Erklärungen befriedigt2). Auch die Ordensaesandten waren zufrieden, als ihnen der Könia die Rudagbe ber im letten Kriege eroberten Blate und zugleich eine fleine Rente für ben neuen Fürsten bewilliate.

So vereinigten sich alle Theile leicht und freudig zu dieser großen Beränderung. Der König von Bolen sah seine Lehnshoheit endlich willig anerkannt, Nachkommen seiner Schwester innerhalb seiner erweiterten Grenzen versorgt. Das Land gelangte zu der Unabhängigkeit von dem fremden Einfluß, nach der es so lange getrachtet. Der Orden, der sich selber säcularisit hatte, ward dabei geschützt; er gesellte sich nun den Landeseingesessenn zu, denen er sonst gegenübergestanden. Markgraf Albrecht endlich gründete nicht allein eine erbliche Herrschaft, er glaubte auch seinem Lande einen Dienst zu erweisen, indem er ihm den Frieden verschaffte und dem Evangelium die Bahn frei machte.

Am 10. April 1525 geschah die seierliche Belehnung auf dem Ringe zu Krakau. Der König, in seinem priesterlichen Krönungsornate, umgeben von seinen Bischöfen, übertrug dem neuen Herzog in dem Symbole der Fahne, an der zugleich Markgraf Georg an-

<sup>1)</sup> Litterae regis: "condictis conditionibus quae pro tempore fieri potuerunt, et quales mutua nostra necessitudo postulavit".

<sup>2)</sup> Die Berhanblungen finden fich auf ben letzten Blättern bei Schitz. Der Herzog erklärte ben Ständeabgeordneten, die hiezu im Grunde nicht speciell bevollmächtigt waren, "er werde ihnen bermaßen beweisliche Urkunden mitgeben, daß sie bei ben Ihren entschuldigt sein sollten". Das zeigte sich benn gleich bei ber Rucklunft bes Herzogs.

b. Rante's Werte II.

faste, benn auf die ganze Linie erftrecte sich die Belehnung, "das Land in Preußen, welches der Orden gehalten". Albrecht leistete den Hulbigungseid mit einer Formel, in welcher der Heiligen nicht gedacht war.

In Königsberg begrüßte ihn ein evangelischer Prediger bei seinem Einzuge mit einer geiftlichen Rebe. Mit alle ben sestlichen Ehrenbezeugungen, die einem gebornen Fürsten erwiesen werden, ward er empfangen. Die Gloden läuteten, die Häuser an den Straßen waren mit Teppichen behängt, die Wege mit Blumen bestreut.

Wie sich versteht, trugen nun die Stände kein Bedenken, die Handlungen ihrer Abgeordneten zu genehmigen: sie bestätigten den Krakauer Bertrag und leisteten die Huldigung. Das Original der Urkunde, durch welche Albrecht gleich dort in Krakau die Gerechtigskeiten, Freiheiten und löblichen Herkommen des Landes bestätigt hatte, ward dem Altstädter Magistrat in Königsberg übergeben. An die Stelle der Großgebietiger traten Marschall, Landhosmeister, Oberburggraf und Canzler; alle diese Aemter sollten in Zukunft mit Einzgebornen besetzt werden. Mit Beirath des Adels wurden die Landgerichte neu angeordnet.

Bon allen Ordensrittern leistete nur ein einziger einen etwas nachhaltigen Widerstand, Erich von Braunschweig in Memel, zu dessen Gunsten Albrecht einst zu resigniren gebachte; später ward er durch eine kleine Rente abgefunden.

Die religiöfen Ginrichtungen wurden ohne Schwierigfeit getroffen: Die Bischöfe selbst, wie gesagt, waren bafür. Gleich in ber ersten Berfammlung verzichtete ber Bischof Bolenz von Samland auf bie weltlichen Zweige feiner Gewalt: benn einem Bifchof fomme nur ber Dienst am Evangelium, nicht ber Genug weltlicher Ehre ju: biese überließ er dem Bergog; ber Bergog nahm bie Stände ju Reugen biefer freiwilligen Ueberlieferung. Der Bischof Erhard Queis von Pomesanien that kurz barauf dasselbe. Um so vollständiger ward ihnen ihre geiftliche Autorität gelaffen, Die fie nach wie vor burch Officiale verwalteten 1). Sie führten eine Agende ein, in der sie sich noch immer so nahe wie möglich an bas Altherkömmliche hielten: bie Klöfter wurden in Spitaler verwandelt: die Tendenz, das Chriftenthum auch in den unterften, noch wenig bavon ergriffenen Rreisen ju verbreiten, fand hier einen neuen Wirkungsfreis in den Undeutschen, die noch in großer Bahl bas Land bevölkerten: neben ben

<sup>1)</sup> Bod Leben Albrechts I, 187.

Pfarrern stellte man in den Kirchen die Tolken, d. i. Dolmetscher auf, welche jeden Satz der Predigt in altpreußischer Sprache wiedersholten. Um die Pfarrer selbst auf dem rechten Wege zu erhalten, ließ der Markgraf sich die Postille auf den Winter und den Sommer von Wittenberg kommen, von zeder 200 Cremplare. Lucas Cranach hatte überhaupt den Auftrag, ihm alle guten und lesenswürdigen Bücher zuzuschicken.

Aft bas alles mahr? fo fragte eines Tages ber papftliche Datar ben polnischen Geschäftsträger in Rom, bat ber Ronig pon Bolen mirtlich ein Land ber Rirche und bes Orbens zum Berzogthum gemacht und einen burch Gelübbe verpflichteten Bralaten jum weltlichen Bergog barüber? Wie am romifchen Sofe, fo außerte man am faiferlichen das äuferfte Erstaunen. Bur Berwandlung bes Orbenslandes in ein herzogthum tam nun aber die Ginführung ber firchlichen Reformation durch ben neuen Herzog, die von den Bolen selbst mikbilliat wurde. Gerade damals find von der polnischen Regierung die blutiaften Berfolgungen über die Unbanger ber neuen Meinungen verbangt worben. Man meinte bem polnischen Bolte nur badurch genugzuthun und ben brobenden Feindseligkeiten entgeben- ju können, wenn Bergog Albrecht fich bewegen laffe, bem Lutherthum für fich und sein Land wieber Indeffen suchte man ber fortgebenben Bewegung Sinderniffe in ben Bea zu legen: unter anderm wollte man bie Jurisdiction bes Bischofs von Bomefanien, ber vom Papst nicht bestätigt war, nicht anerkennen und die lutherischen Prediger gur Strafe gieben, die bei bemselben Schut fanden. Es ift ber Mühe werth, ber Grunbe ju gebenken, mit benen ber Bergog biese Anmuthungen von fich wies 3). Bei der Unterhandlung, fagte er, habe man den Bifchof anerkannt: warum folle er jest nicht mehr als folder gelten? Denn wenn die Beflätigung bes Bischofs burch ben römischen Stuhl unerläßlich mare, fo würde berfelbe auch barüber zu entscheiden haben, ob der Orden in Breuken bestehen folle ober nicht. Die Aufhebung beffelben sei aber

<sup>1)</sup> Bartfnoch Breufische Rirchengeschichte p. 277.

<sup>2)</sup> Schreiben an Cranach und beffen Rechnung, mitgetheilt von Boigt in ben Beitragen jur Kunbe Preugens III, 246.

<sup>3)</sup> Albertus, Marchio Brandenburgensis, Dux Prussie, Christoforo de Szidloviecz, Palatino et Capitaneo Cracoviensi Regni Cancellario. Act. Tom. VIII, 36. Szibloviecz ftanb mit Albrecht in einer Art von flavifcher Bunbesbrüberschaft; er und Queis werben ben Fürsten zur Seite ben größten. Antheil an ber Transaction genommen haben.

mit Beistimmung ber geiftlichen und ber weltlichen Magnaten erfolgt, ohne Rückscht auf die papstliche Bulle, der auch eine solche Handlung bei dem Jorne der Apostel Petrus und Paulus verpönt sei. Sei es Religion, die Gesetze der römischen Kirche, je nachdem man es nützlich sinde, zu halten oder zu brechen? — Ohne Zweisel war die protestantische Idee eines der vornehmsten Momente in der geschehenen Veränderung, und Polen selbst dadurch in einen Widerspruch mit Kaiser und Papst gerathen, der nicht mehr zurückgenommen werden konnte. Eben aus dem Conslict der katholischen Gewalten erhob sich die neue Kirchensorm mit unbedingter Nothwendigkeit.

Es lieat eine Art von Vollenbung und Befestigung aller biefer Dinae barin, baß Bergog Albrecht fich im Jahre 1526 mit ber baniiden Bringeffin Dorothea vermählte. Ru einer bon allen Seiten anerkannten fürstlichen Erifteng in unferm Guropa geboren nun ein mal verwandtschaftliche Berbindungen biefer Art. Die Bergogin entwidelte allmäblig eine ebenfo ftarte evangelische Ueberzeugung, "ein feftes Trauen und Glauben an unfern einigen Seiland", wie ihr Gemahl; fie machte ibn überdies gludlich in feinem Saufe. Er fann ihre eblen, theuren Baben nicht genug rühmen; überdies: .. ware fie eine arme Dienstmagb gewesen", sagt er, "so wurde fie fich nicht bemüthiger und getreuer, in unwandelbarer Liebe gegen ihn Unwurbigen haben verhalten können 1)". Indem ihr Bruder Christian, nachmals Rönig von Danemark, fich mit einer lauenburgischen Bringeffin berheirathete, aus welchem Saufe fpater auch Guftav Bafa in Schweben feine Gemahlin mahlte, traten alle biefe neuen ebangelischen Gewalten bes Norbens in die engste Berbindung.

Bemerken wir die allgemeine Wendung der nordischen Politik, die sich in diesen Ereignissen vollzog. Im Jahre 1515 hatte Mazimilian alle nordischen Gebiete slawischer und germanischer Zunge in einem großen Bunde an sich zu knüpfen gedacht. Zuerst trennte sich Polen; dann ward Christiern II aus Dänemark und Schweden verjagt; jetzt trat Albrecht, der sich bisher zu Christiern gehalten, mit den neuen Königen in Bund und Verwandtschaft: jener Erich von Braunschweig mußte auch darum aus Memel entsernt werden, weil er fortsuhr, Verhältnisse mit dem Admiral Christierns, Severin Nordh, zu unterhalten<sup>2</sup>). Die Stellung, in welche Albrecht gleich bei seinem

<sup>1)</sup> Faber Einiges fiber bie Bergogin Dorothea. Beitr. jur R. Breugens III, p. 126.

<sup>2)</sup> Bgl. die Instruction Albrechts 18. April 1525. Beitr. 3. R. Pr. IV, 395, und eine Abhandlung von Faber VI, p. 539.

Cintritt zu den nordischen Mächten gerieth, war überaus günstig und ftark.

Und eine andre Stütze boten ihm nach ber beutschen Seite hin die ebangelischen Kürsten bar.

Schon bamals, ale Churfürst Johann von Sachsen mit feinen gleichgefinnten Nachbarn über die Zusammenfunft zu Magbeburg unterhandelte, schickte er auch an den neuen Bergog in Breuken, um ibm anzubieten, wenn er in irgend etwas, was bas Evangelium angebe, beschwert werbe, mit ibm für Ginen Mann zu fteben. Sochit willfommen war diefer Antrag bem Bergog. Er fendete ben Bischof bon Bomefanien, ber überhaupt feine auswärtigen Geschäfte leitete und bie Berhältniffe mit Bolen und Danemark geordnet batte, im Geptember 1526 nach Breslau, wo von fachischer Seite Sans von Mintwit mit bemfelben aufammentraf. Sier ward eine formliche Abkunft geschlossen 1). Der Bergog hatte bemerkt, Breugen sei burch bie letten Rriege fo erschöpft, daß er fich nur zu einer Bulfe von 100 gerufteten Reifigen verfteben fonne. Churfürft Johann mar bamit ju= frieden: so viel versprach nun auch er dem Herzog, wenn derselbe einmal angegriffen werbe. Der Sulfe sendende Theil sollte die Besolbung zahlen und ben Schaben tragen: ber Hülfe empfangende für bie täglichen Bedürfniffe fteben. Im December 1526 fam die Ratification in Weimar an. Der Herzog und sein Bischof hatten die Idee, auch die gleichgefinnten ichlesischen Stände, ben Markgrafen Georg für Jägernborf, ben Bergog von Liegnit, bie Stadt Breslau. in biefen Bund zu gieben2). Schon ward über eine gemeinschaftliche nabere Berabredung mit Danemart verhandelt: ber Churfürst zeigte fich bereit bazu.

Man hat oft gesagt, und es ist ganz wahr, daß das Reichdurch den Act der Huldigung an Polen einen großen Berlust erlitten habe. Allein das ließ sich nun nicht vermeiden. Hätte der Orden sich nicht gesügt, so würde er aus Königsberg so gut verjagt worden sein, wie aus Danzig: die Landschaft wäre eine polnische Provinz geworden wie das königliche Preußen. Unter diesen Umständen ist es ohne Zweisel als eins der glücklichsten und heilbringenoften Ereignisse für das germanische Princip in jenen Ländern anzusehen,

<sup>1)</sup> Abschied ju Königeberg 5. Juli 1526. Beim. A.

<sup>2)</sup> Schreiben von Mintwig Leipzig Sonntag nach Francisci: "Troft, es foll fein Mangel haben". Ich finbe boch nicht, baß es zu einem Abschluß, gekommen. Auch schien bem Landgrafen von heffen bie gegenseitige Berpflichetung zu geringfligig.

daß ein Bergogthum, ein erbliches deutsches Kürstenthum errichtet Bergleichen wir Liefland bamit, so war auch ba die Reformation eingebrungen: ber mächtige Orbensmeifter Blettenberg, ber nun böllig unabhangig mar, beschütte fie und wußte sogar ben Orden noch eine Zeitlang aufrecht zu erhalten; allein nur eine Reitlana: sväter ward bas Land boch auch fäcularifirt, gerieth aber zugleich unter fremde Botmäßigkeit und ging für bas Gefammtbewußtsein der deutschen Nation verloren. Chenso mar bas königliche Preugen baburch nicht geforbert, bak es feinen Rurften an feiner Spite hatte: später bat sich ber polnische Einfluß gewaltig geltend gemacht; welche unbeschreiblichen Bedrananiffe politischer und religiöfer Art bat bas Land aushalten muffen! Die Germanifirung ward bier wie bort nicht allein in ihrem Lauf aufgehalten, fonbern rudgangig. Dagegen ward das berzogliche Breuken allmählig völlig deutsch: es blieb volitisch schon burch die verwandtschaftlichen Verhältnisse bes Fürsten mit einem mächtigen beutschen Saufe in unauflöslicher enger Beziehung zu dem großen Vaterlande; unter alle den Verwirrungen theologischer und literarischer Rämpfe, welche im Gefolge ber Reformation eintraten, bilbete fich hier boch ein unabhängiger Mittelpunct beutscher Cultur, von dem hinwiederum die großartigsten Entwickelunaen unserer Nationalität ausgegangen find.

Wie mächtig erhob sich überhaupt das deutsche Wesen in diesem

Augenblice.

Man burfte Belgien und die Niederlande. Böhmen und beffen Nebenländer wieder zum Reiche zählen. Die beutschen Waffen batten Italien dem frangösischen sowie dem hierin von dem Reiche abgesonderten ichweizerischen Ginfluß entriffen; fie hatten ben Namen bes Reiches in Atalien und in der alten Metropole zu Rom wiederheraestellt. Mehr als einmal waren fie von bem Süden und Often in Frankreich brobend vorgedrungen; auch in bem Westen batten sie ben Spaniern zur Wiebereroberung verlorener Grenzfestungen, gur Besiegung ber Mauren von Valencia geholfen. So eben hatten sie Mit Bulfe ber beutschen Seeftabte hatten Unaarn einaenommen. fich die beiben nordischen Könige in Besit ihrer Kronen gesett. Satte Bolen Bortheile bavongetragen, so verdankte es sie boch ganz allein den Provocationen und dem Beistand der deutschen Provinzen selber, und schon baraus ergab sich wohl, bag es nicht immer so bleiben konnte. In Liefland waren die Angriffe der Ruffen durch gludliche Schlachten zurückgewiesen, noch im Jahre 1522 fehr vortheilhafte Friedensbedingungen erworben worden.

Und dies alles war geschehen, obgleich es an jeder fräftigen centralen Regierung fehlte, unter den Stürmen der heftigsten innern Entaweiungen.

Ra in biefen felber brang eine noch viel weiter reichenbe, die Belt umfaffende Tenden: ju Tage. Es war bem beutichen Geifte gelungen, Die innere Bahrheit bes Chriftenthums von den Rufalliafeiten ber letten Formationen in dem Papstthum zu scheiben und berfelben mit eben fo viel Mäßigung wie Entschloffenheit in weiten Bebieten eine legale Geltung zu verschaffen. In einem Churfürstenthum, brei ober vier Bergogthumern, ber größten Landgrafichaft, ber größten Grafichaft bes Reiches, einem ober givei Markgrafthumern und einer gangen Ungahl von Städten war die neue Lebre gur Berrschaft aelanat und durchdrang die Bovulationen, deren eingeborner Sinn eine natürliche Berwandtschaft damit hatte. Um fich bie urfprünglichen Gesichtsbuncte positiver und negativer Art wieder ju vergegenwärtigen, follte man einmal bie Bekenntnifichriften gusammenstellen, die schon jett an so vielen Orten erschienen: die Artikel der fächfisch : beffischen und besonders der brandenburgisch nürnbergischen Bisitation, die oftfriesische Confession, die Instruction der schleswigholsteinischen Brediger, Die Entschuldigungeschriften ber schlesischen Stände, die Spnobalconftitutionen in Preugen. Man wird in allen benselben Sinn eines nothgebrungenen Zurudgehens von bem Zufälligen auf das Wefentliche, einer noch nicht symbolisch = festgestellten. aber ihrer Wahrheit sich bewußten, mächtig vordringenden Ueberzeugung wahrnehmen. Es liegt in der Natur der Sache, da die Entwidelung nur innerhalb beschränkter Territorien vorging, daß die neu fich bilbende Rirche in Grofartigfeit und Glang ihrer Erfcheinung fich mit ber bisherigen Bierarchie, in ber fich die Ginheit eines Complexes großer Reiche aussprach, nicht von ferne meffen konnte: ihr Werth und ihr Wefen bestand in ihrer innern geistigen Kraft. Sie hatte es übernommen, bas driftliche Princip bem Gemuth und bem gemeinen Bolke in unmittelbare Nähe zu bringen, bas Berständniß beffelben frei von aller Berunstaltung frembartiger Formeln und Dienste babin zu entwickeln, daß es das allgemeine Bewuftsein ber Nationen der Erde zu erfüllen vermöchte. Schon ward die neue Lehre fast in allen Sprachen vernommen. Wir gedachten jener Dolmetscher in Preußen: Doctor Beg ließ in Brestau das Evangelium flawisch verkündigen: Luthers Schüler predigten es in Danemark und Schweden: einer der ersten Inscribirten in Marburg ist der Gründer ber schottischen Rirche: im Corpus Chrift College ju Orford

bildete sich 1527 ein Berein Lutherisch-Gesinnter, der als ein Seminar der neuen Meinungen angesehen werden kann 1). Indeffen ging feit 1528 von Bern eine unmittelbare Wirkung auf Genf und bie romanische Welt aus. In Italien wanderte die Lebre burch bie alten literarischen Berbindungen ein, in Spanien ward fie febr frub von ben Franciscanern ergriffen, in Frankreich fand fie an ber Ronigin von Navarra eine mächtige Beschützerin. Luther, ber von keinem Ehrgeig wußte, nicht einmal eigentlichen Befehrungseifer hatte2), alles bon ber ftillen eingeborenen Dacht ber Ueberzeugung erwartete. bemerkte boch, daß das Evangelium, bas er wiederhergestellt, auch einst eine Rirchengeschichte baben werbe. Rezuweilen erhob er fich au noch höheren Hoffnungen. .. Es wird bie Cebern bes Libanon au fich bringen". fagt er. Er wendet ben Spruch bei Refgias barauf an 3): "Ich fpreche jum Mittag, aieb ber meine Tochter. und jum Abend, webre mirs nicht".

1) Ribbes Wolsey p. 416.

2) Bgl. f. Schreiben an bie Erfurter bei be 2B. III, 227. "Ber uns nicht hören will, von bem find wir leicht und balb geschieben".

3) Eine icone herrliche und tröftliche Borrebe Dr. M. L. auf bas Buchlin ber gottfeligen Fürstin F. Urfulen Bergogin zu Münfterberg: Altenb. IV, 416.

## Beilagen.

#### T.

# Ueber ein im Jahre 1837 zu Rom erschienenes apolityphes Geschichtswerk.

Wie sich in allen Nationen ein sehr erfreulicher Eifer zeigt, die neuere Geschichte durch Aufsuchung, Mittheilung ober Benutung noch unbekannter Documente zu erläutern, so ist das auch in Italien bereits in dem britten Decennium bes Jahrhunderts geschehen, so weit es die sehr strenge politische Aussicht und die miflichen, einer sichern Grundlage ermangelnden Berhält-nisse bortigen Buchhandels gestatteten.

Unter andern sind damals von Molini und Capponi ein paar Banbe Documenti di storia Italiana zum Druck beförbert worden, welche über die Bezgebenheiten des 16. Jahrhunderts, über die wir doch schon so viel wissen, noch gar manche bemerkenswerthe neue Notiz darbieten. Das eine Reihe von Jahren in bestem Fortgange begriffene Archivio storico zu Florenz brachte dann und wann sehr brauchbare Mittheilungen.

Dem Bemühen ber Florentiner schien man sich nun, und zwar nicht ohne ausbrückliche Bezugnahme auf die ersterwähnte Schrift, auch zu Rom anzuschließen, wo im Jahre 1837 Denkwürdigkeiten aus den Papieren eines päpstichen Hofmannes in der Zeit Clemens' VII publicirt wurden, unter dem Titel Memorie storiche dei principali avvenimenti politici d'Italia seguiti durante il pontificato di Clemente VII, opera di patrizio de' Rossi Fiorentino. 4 8. 12.

Unter bem Pontificat Leos X finden wir nemlich einen Brotonotar Luigi be' Rossi, nahen Berwandten des Papstes von mutterlicher Seite, der bei der großen Creation von 31 Cardinälen, zu welcher Leo X im Jahre 1517 schritt, um eine ihm widerwärtige Faction im Collegium durch eine ergebene Majoristät zu erdrücken, auch mit ernannt ward, diese Ehre aber nur kurze Zeit genoß und schon 1519 starb. Es ist derselbe, dessen Züge Raphael auf jenem herrlichen Bilde im Pallast Pitti, auf welchem wir ihn neben Papst Leo und

Giulio Medici erbliden, verewigt bat. Durch ben frilben Tob Luigi's veranlafit, begab fich, wie im porliegenden Buche erzählt wirb, ein Bruber beffelben, Francesco be' Roffi, von Floreng nach Rom, und erwarb bafelbft bas Bertrauen. Clemens' VII: bei ber Eroberung ber Stabt burch bas faiferliche beer im Sabre 1527 marb er mit bem Babft in bas Caftell eingeschloffen, und verließ es mit ibm, ale berfelbe am 9. December beffelben Sabres nach Dr vieto flüchtete. Diefer Francesco be' Roffi wird uns nun als ber Urbeber ber in bem vorliegenben Buche mitgetheilten Rachrichten bezeichnet. Auf bem Titel wird zwar ber Entel Francescos, Batricio, ale Berfaffer genannt, aber biefer felbst versichert, seine Erzählung aus ben Papieren Francescos zusammengestellt zu haben. Er erzählt, in bem Nachlag biefes seines Grofbaters habe er eine reiche Sammlung von Dentwürdigkeiten gefunden, bie von beffen Sant aufgezeichnet gewesen: una quantità di memorie - notate di pugno di Monsignor Francesco de' Rossi mio avolo; er habe lange gebacht, aus benfelben eine regelmäßige Beidichte jufammenzuseten, wegen ber Unzulänglichkeit feines Talents Bebenken getragen, aber zulett fei er boch baju geschritten, um nicht fo viel befondere Ereigniffe, bie von ben Beschichtschreibern jener Beit nicht erwähnt worben, im Lethe begraben ju laffen (per non lasciare sepolti in Lete tanti singolari avvenimenti non descritti dagli storici di quei tempi). Wie febr wird bieburch unfere Aufmertfamteit erregt! Das Pontificat Clemens bes VII ift eines ber wichtigften, bie es je gegeben: bie Erhebung bes Brotestantismus in Deutschland und bie Reftsebung bes Saufes Deftreid-Spanien in Stalien fallen in biefe Epoche. Es follte ideinen, als würde fich in unferm Berte viel Reues gur Renntnift berfelben finden muffen. Bon einigen Stimmen in Deutschland mie in Stalien ift es mirflic ale fehr bebeutend bewilltommnet worben.

In einem Artikel bes Giornale Arcadico 1) wurden die Herausgeber als Männer gelobt, die sich um die menschliche Gesellschaft wohlverdient gemacht; zu meiner Berwunderung bemerkte ich, daß ihre Publication meinen Arbeiten entgegengesetht wurde, "ber ich", heißt es hier, "burch eine Anzahl von Ansibrungen aus Römischen Manuscripten, nicht wenig Dunkel über die Geschichte bes besagten Pp. Clemens verbreitet habe".

Ferner ist in den Minchner gelehrten Anzeigen (1838 nr. 135) der neut Geschichtschreiber als ein "nicht wenig merkwürdiger und ergiediger" gerühmt worden. Es wird da wiederholt, Francesco Rossi habe sich "eine Masse von Nachrichten" verschafft, welche andern verborgen hätte bleiben milssen; es sei aller Grund vorhanden, die Zugaden seines Entels als "höchst geringslügig" zu betrachten; in dem Werke werde der Standpunkt für eine Betrachtung der Geschichte Papst Clemens' VII völlig verändert: hier sehe man, wie dieser Papst seine persönlichen Sympathien ausgeopfert habe, um die Christen wider die lungsaubigen ins Feld zu führen: man nehme wahr, wie großer Ernst es ihm mit dem Concisium gewesen, wie er an dem Schisma von England so ganz ohne Schuld sei, u. s. w.

Mich machten nun biefe Antunbigungen, Lobeserhebungen höchft begierig, bas Wert zu feben und mir anzueignen. Namentlich für bie Spoche ber Re-

<sup>1)</sup> Abgebrudt jum Schluß bes Wertes felbft.

formation, bie ich eben bearbeitete, mußte es allem Anschein nach von bobem Berthe fein. 3ch war febr gufrieben, ale ich es enblich in bie Banbe betam.

In einem neuen Berte, bas man in bie Sand nimmt, pflegt man querft au blättern, bie und ba nachauschlagen, wo bie intereffanteren Bunkte bes

Begenftanbes portommen müffen.

So eben batte ich bie von Bucholts in feinem Berte über Ferbinand I bublicirten Devefchen bes 3. Antonio von Burgo vom Romifchen Sofe unter Clemens VII mit Intereffe gelefen. Befonbers mar mir ein Blan auffallenb, ben ber Babst noch im Mai 1532 bem Gesanbten Ferbinands I vorlegte, wobei er ben beiben Brübern von Deftreich ben Borfchlag machte, mit ben Türken Frieben ober Waffenstillftanb auf brei Jahre ju fchließen und ihre Baffen gegen Benedig zu wenden: "quod Caesar et rex noster omnino laborent ad duo unum de pace vel treuga saltem ad tres annos cum voivoda et Turcho et nova concordia cum rege Franciae et de bello contra Venetos, qui non possent esse animo pejores". Man fiebt, bies Mal bachte Clemens nicht baran, bie Chriftenheit ju vereinigen und fie gegen bie Turfen ju fubren, was bie Münchener Recenfion an ibm lobt, fonbern vielmehr feine Freunde in ber Christenheit mit ben Turten ju pacificiren und ben Benegianern, Die er hafte, einen gefährlichen Rrieg zu erweden. Und noch mertwürdiger find bie Borfdlage, welche er ju bem Enbe macht. Er meint, Deftreich folle Ungarn bem Boiwoben überlaffen und fich nur einige Caftelle an ben Grengen vorbehalten: — wohlberstanden, jenem Boiwoben Johann Zapolya, ben ber Sultan als seinen Basallen in Ungarn eingesetzt hatte: — bann werbe sich derfelbe bemühen, Friede bei ben Türken auszuwirken, widrigenfalls Ungarn geradezu in die Gewalt ber Türken gerathen burfte; ferner: ber Raifer folle ben größten Theil von Mailand bem König von Frankreich abtreten, namentlich Mailand felbft, Como, Lobi; enblich: bafür folle bas Saus Deftreich mit ber terra ferma von Benedig entschädigt werben; wolle fich Benedig nicht im Guten fügen, fo merbe man auch bie Saubtstabt erobern und fie ben Rhobifern überlaffen. - - Man fiebt leicht, welch eine totale Beränderung ber europäischen Bolitif in ber Ausführung eines Blanes biefer Art gelegen batte. 3ch war neugierig, ob auch Francesco be' Roffi, ber fo vieles erfahren haben foll, was Anbern verborgen blieb, um Abfichten biefer Art wußte. 3ch vermochte feine Spur, feine Ahnung von etwas bergleichen ju entbeden. Bei bem Jahre 1532 findet fich eine gang gewöhnliche Compilation über bie altere Geschichte von Florenz, in ber fich mobl eine einseitige Borliebe fur bas Saus Medici, nur feinerlei Bertraulichfeit mit bemfelben, gefcweige Mitmiffenschaft wirflich gefaßter und geheimer Absichten ausspricht.

Aber auch ein Bertrauter, tann man benten, erfährt boch nicht alles und jedes: ber berührte Blan ward von bem Bapft ohne Zweifel mit bem außerften Geheimnift behandelt: vielleicht wird Roffi über andre Dinge, a. B. bas Concilium, wie man ihm ja nachrühmt, beffer unterrichtet fein.

Er fpricht bavon gleich im Anfang bes vierten Theiles.

Berfen wir einen Blid barauf, mas er fagt, fo ift icon fein Ausbrud febr munberlich. Die Churfurften tommen nach ihm in Augeburg gufammen und mablen Ferdinand jum Romischen Konig, was fich so eigentlich nicht fagen läßt: es gefcah befanntlich erft einige Monate fpater in Coln. Bang

abenteuerlich flingt es vollende, bag er fagt, fie liegen ibn mablen, fecero eleggere. Dann fabrt er fort: Gleich wie bie Retereien Lutbere fich bergt. ftalt in Bohmen ausgebreitet hatten, baf fie bie Macht ber beutiden Rurften beinabe entnervten, fo tamen alle Fürften überein, bag ein Concilium nothwendig sei: - siccome le eresie di Lutero si erano talmente dilatate per la Boemia, che rendevano la potenza et l'autorità de' principi di Germania quasi snervata, — — così convennero tutti quei principi; feltfamer vermischte wohl niemals Jemand die Begriffe von Bobmen und von Deutschland. Es ift flar, bag wir bier über ben Antheil bes Reiches an bem Concilium nichts Befonberes finben werben: feben wir nun nach, mas fiber ben Antheil bee Bapftes barin vortommt. Bei Ballavicini findet fich authentische Notig von Inftructionen bes Babftes an feine Nuntien über bie Sache bes Conciliums: - wird unfer Autor fie fennen? Mit nichten! Er bringt nur Rachrichten, bie bie Welt lange vor Ballavicini fannte: bie Antwort, bie er bem Bapft auf ben Antrag bes Raifers geben läßt, ift gar nichts anberes als was Guicciarbini XX, p. 106 anführt: es fei wohl nicht bie rechte Zeit, weil ber Friebe in ber Chriftenbeit noch nicht befestigt fei und man einen Anfall ber Türken erwarten muffe, beren Unternehmen burch bie Difibelligfeiten eines Conciliums begunftigt werben konnte. Guicciarbini fagt: Non si vedendo ancora ben stabilita la pace tra principi christiani, e temendosi di nuovi moți del Turco, i quali non sarebbe utile che trovassero la Christianità occupata nelle disputationi e contentioni del concilio e non di meno rimettersene al parere di Cesare. Bei Roffi beifit es ebenfo: Non appariva ancora tra principi christiani la pace totalmente ferma, così che non potesse dubitarsi de' moti del Turco, — e perciò non le pareva utile che venendo Solimano trovasse i Christiani occupati nelle contentioni e dispute del concilio. Che non di meno S. Sa in questi si rimetteva al parere di Cesare u. f. w.

Bei Gelegenheit ber Jusammenkunft zwischen Kaiser und Papft in Bologna kommt ber Autor auf bas Concilium zurud (p. 110), aber auch hier finbet sich nicht bas minbeste Bemerkenswerthe, es müßte benn sein, bag ber bekannte hieronimo Aleanbro zu einem Alessandri wird und Ricolo Granvella, bamals Großcanzler bes Kaisers, sich in Antonio, nach bem Namen seines Sohnes, umwandelt.

Der Name Ross erinnerte mich noch an einen Piermaria Ross ober Ross, ber ben Carbinal Ippolito Mebici nach Ungarn begleitete und mit bemselben sestgehalten warb. Man bürfte vielleicht erwarten, daß sich in den Papieren Francescos, ber ben Papst begleitete, etwas über die Abenteuer des andern finden würde, der dem Cardinal folgte. Abermals eine falsche Hoss, nung. Die Memorie enthalten nichts, als was wir schon aus Guicciardini wußten (ibid. p. 120), wieder fast mit benselben Worten: wenigstens ohne den minbesten Zusat in der Sache selbst.

Sollte nun aber ein Wert authentisch sein, bas so gar nichts Reues noch Besonderes enthält? Ueberaus auffallend mar mir bie Uebereinstimmung mit Guicciardini, und ich beschloß ihr weiter nachzugehen.

Da fant ich aber, was ich boch nicht gebacht batte.

Der gange erfte Theil ber Memorie ift nichte, ale ein Ercerpt aus

Guicciardini, nur mit einigen dem Inhalt nach unbedeutenden, in der Fassung sonderbaren Zusätzen.

Gleich mo bie politische Geschichte angeht: p. 13

bei Guicciardini: (Il papa) non aveva mai voluto rinovare la confederatione fatta coll' antecessore, nè fare la lega con alcuno principe;

bei Rossi: non avendo (il papa) voluto rinnovar la lega già contratta tra Adriano suo antecessore e lui (Cesare), nè far altra confederazione con principi.

Bei Quicciarbini hatte er jeboch bem König von Frantreich versprochen: occultamente promesso al re di Francia di non segli opporre quando assaltasse il ducato di Milano;

bei Rossi: trattd secretamente un' amista col re Francesco, nella quale altro non si conteneva salvo che andando il re all' acquisto di Milano, S. Sta non segli sarebbe opposto; wobei nur Rossi ben Giberto sehr zur Unzeit erwähnt, ba Aleanber biese, Giberti erst die spätere Unterhandlung führte, und eine Politit des Papstes, die von offenbarer hinneigung zu Frankeich zeugt, als eine Sache der Neutralität darzustellen sucht.

Es folgt bann ber eigentliche Abschluß Gibertos mit bem König, wieber ganz mit ben Borten Guicciarbinis, — obwohl bas Instrument, sbas wir tennen, noch ganz andre Punkte erwähnt, z. B. baß ber König Parma und Piacenza nicht angreisen, die kirchliche Immunität in Frankreich nicht schmäsern solle, welches sie beibe weglassen, Guicciarbini lib. XV, p. 451; Rossi I, 13; woraus Guicciarbini sortsährt: E nondimeno, anchora che non pervenisse allora alla notitia de' capitani di Cesare, cresceva in essi continuamente il sospetto conceputo di lui; perd-per certisicarsi al tutto della sua mente, mandarono a lui Martiano, abbate di Najera;

Ross: E sebbene la cosa fosse celata a Cesare ed ai suoi ministri d'Italia per qualche tempo, non però potè procedere senza qualche sospetto de' suoi capitani, — — onde mandarono a Roma l'abate di Nagera — — per assicurarsi dell'animo di Clemente.

So finbe ich nun im gangen ersten Theile, wo ich nur immer aufschlage und nachluche, nichts als bie Worte bes Guicciarbini.

3. B. bei ber Schlacht von Pavia ichilbert Buicciarbini bie Gefangennehmung bes Rönigs folgenbergestalt, XV, 459:

Essendo il re nel mezo della battaglia sforzandosi fermare i suoi (dopo haver combattuto molto), amazzatogli il cavallo, et egli benche leggiermente ferito nel volto e nella mano, cavato in terra, fu preso da cinque soldati che non lo conoscevano: ma sopravenendo il vicerè dandosi a conoscere etc.

Ross libersett bas nun in sein Stassenisch: Entrato il re in mezzo ai combattenti, mentre si sforzava di sermare i suoi, gli su morto il cavallo, et egli serito, benche leggiermente, nel volto e nella mano, caduto in terra, su fatto prigione da alcuni nimici soldati, i quali non conoscendo in arrivando quivi il vicerè si manisestò. (p. 31.)

Und fernet nach der Schlacht Guicciardini: Non si potrebbe esprimere quanto restassero attoniti tutti i potentati d'Italia. XVI, 459 b. Rossi: Quanto dispiacesse ai principi d'Italia l'inaspettata rotta — non si saprebbe da qualunque esperta penna esprimere.

So ist es auch bei jenem Bersuch einer Berschwörung mit Bescara; bei Guicciardini: Bordone, perche trovandosi per l'amicizia fatta con l'imperatore scacciato da Francia — , si dispose a passare ancora egli in Ispagna (XVI, 172); bei Rossi I, p. 63: Bordone — — ritrovandosi esule dalla Francia e da' suoi stati per l'amicitia contratta coll' imperatore, si risolvè di passare anch' egli in Ispagna. Die Borte, die bazwischen stehn, geben bei beiben benselben Sinn.

Bei Guicciardini ferner: Il marchese (Pescara) era seguito, per la poca stimatione ch'aveva fatta di lui il vicerè, ma ancora mal contento di Cesare, del quale gli pareva che non fussero riconosciuti quanto si

conveniva i meriti suoi, etc. (ibid.)

bei Rosse: Il marchese si doleva del vicerè che avesse fatta così poca stima della sua persona; — e non meno di Cesare si doleva apertamente, poichè gli pareva non fossero conosciuti i suoi servigi come meritava la sua fedeltà.

Die Unterhanblung bes Don Ugo be Moncaba mit bem Papst p. 131 ist nicht minder beinahe Wort für Wort aus Guicciardinis siebzehntem Buch, nur mit Beränderungen z. B. von generalmente in brevemente, von gli esposero in specificando soggiunsero, was benn in der Regel weniger past,

Bei ber Belagerung von Mailand sind die verschiedenen Hauptseute der Meinung, bei Guicciardini XVII, p. 12: "che procedendo con la gente ordinata — ci potesse accostarsi a Milano senza pericolo, perchè il paese è per tutto sì forte che senza difficultà si poteva sempre alloggiare in sito munitissimo"; bei Rossi p. 145: pareva a tutti potersi avvicinare alle mura di Milano colle proprie genti ordinate senza pericolo alcuno, essendo il paese talmente sorte per natura che qualunque positione arrebbero presa per alloggiare, sarebbe stata sicurissima. Die ganze sols gende Deliberation ist ebensale beinahe Wort sir Wort entschut. —

Man wurde mube werben, eine so beklagenswurdige Abschreiberei auch nur noch einen Augenblick weiter zu begleiten, wenn man nicht gerabe hier, bei der Reise Moncadas, bei dem Angriff der Ligue auf Lodi, sowie auf Mailand im Jahre 1526, doch auch auf einige Nachrichten stieße, welche sich in

bem Gefdichtebuch Francesco Guicciarbinis nicht finben.

So findet sich da nicht, daß Moncada auf seinem Wege nach Rom papsliche Truppen angetroffen und bem Kaiser bavon Nachricht gegeben, ihn zum Frieden ermuntert habe, was Rosst erzählt. (131.)

Auch liest man bei Guicciardini nichts von ben mancherlei Bertröstungen, mit welchen Bourbon bei seiner Ankunft in Mailand bas heer und bas Bolf beruhigt habe, z. B. baß eine kaiserliche Flotte in Bereitschaft, Gelb in Genua angekommen sei u. s. won benen Rossi berichtet.

Bei bem zweiten Angriff auf Mailand erzählt Guicciardini (XVII, p. 21) nicht so bestimmt, daß die aus dem Castell ausgestoßenen Leute den Entsat besselselben binnen vier Tagen gefordert: obwohl gleich darauf bei der Aussilhrung dieses Angriffes Ross seinem gewohnten Original wieder Wort für Wert folgt. (Ross p. 169. Guicciardini XVII, p. 22.)

Bei bem Borruden ber Deutschen Frundeberge bat gmar auch Guicciarbini bie Rachricht (p. 36), baf fie in S. Donnino bie Beiligenbilber und anbere Gegenstände ber Berehrung gerftort, aber nicht bie für Lutheraner, wie fie hier genannt werben, bezeichnenbe Bemerfung, baß fie bie h. Euchariftie

verschont, wie Roffi bingufügt (p. 221).

In bem zweiten Theile, ber mit bem Gintritt bes Jahres 1527 beginnt, ebenso wie bas 18. Buch von Guicciarbini, geht bas nun eine Zeitlang fo fort. Die Hauptfachen find alle aus Guicciardini; aber 3. B. G. 35 berichtet Roffi ausführlicher über bie Unterhandlung Bourbons mit Fieramosca im Lager bon S. Giovanni: wie er biefem ju erfennen gegeben, er freue fich febr über ben abgeschloffenen Bertrag, und versprochen, bas Geer jur Annahme beffelben zu bewegen, und wie er bann boch feine Sauptleute erinnert babe, ben Bertrag annehmen murbe beißen auf bie Blunderung von Rom und Floreng Bergicht leiften.

Je weiter wir lefen, befto ftarter merben biefe Bufate. Der Entschluß Bourbons, nach Rom ju gehn, wird bei Roffi anders motivirt als bei Guicciarbini, ber gange Bug beffelben mit mancherlei Umftanben ergablt, von benen wir bei Guicciarbini feine Spur finben: 3. B. bie Entlaffung ber Befangenen, von benen viele jeboch bem Beere wiber Rom folgen, - ber lebergang über

bie reißenbe Baglia (p. 55), ber febr abenteuerlich geschilbert wirb.

Indem wir nun die Frage aufwerfen, welche Glaubwürdigfeit wohl biefe Bufabe baben, mober fie fammen mogen, erinnern wir une an eine Behaub.

tung bes Berausgebers in ber Borrebe.

Es existirt eine fleine alte Schrift, betitelt il sacco di Roma, welche im 17. Jahrhundert gebruckt, im 18. auch ine Deutsche übersetzt worden ift: bie man entweber bem Beschichtschreiber Buicciarbini, ober einem gewiffen Jacopo Buonaparte von San Miniato jugefchrieben hat. Dem Jacopo Buonaparte ift freilich im Grunde nur ber zweite Theil zugefchrieben worben. Ein fleiner Drud, ber auch bier angeführt wird: Ragguaglio storico di tutto l'occorso, giorno per giorno, nel sacco di Roma nell' anno 1527, scritto da Jacopo Buonaparte gentiluomo Samminiatese, che vi si trovò presente, Colonia (Lucca) 1756, enthält eben bas zweite Buch bes Sacco. Auch bie tonigliche Bibliothet ju Berlin befitt im 16. Banbe ber Informationi eine alte Copie bes zweiten Buche unter bem Titel Relatione di quanto successe per il sacco dato dagl' Imperiali alla Città di Roma: wie benn bem Inhalte nach biefes Buch allenfalls auch für fich ein fleines Gange bilben tonnte, wenn nur nicht barin auf bas Borbergebenbe ausbriidlich Bezug genommen mare. Unfer hiefiges Manufcript ift gang anonym. Dag in bem Drud Jacopo Buonaparte ale Autor genannt murbe, veranlafte bamale eine fleine literarifche Streitigfeit.

Da behauptet nun ber Berausgeber, Doctor Tora: batte man ju ber Beit biefes Streites bie Dentwürdigfeiten bes Patrigio be' Rofft gefannt, bie er publicire, fo wilrbe man bemerkt haben, baß, gleichwie bas angebliche Bert bes Buonaparte nichts mar als bas zweite Buch bes Guicciarbini, fo auch bas bem Guicciarbini jugefdriebene Wert nichts fei als zwei von ben vier Buchern bee Batrizio be' Rossi. Se chiaro vedevasi che l'opuscolo attribuito a Jacopo Buonaparte non era altro che il primo (sollte wohl heißen: l'uno) dei due libri creduti del Guicciardini, chiaro egualmente sarebbesi veduto l'opera stimata del Guicciardini non essere che due dei quattro libri del de' Rossi. Genug, die beiden andern Competenten verlieren, unserm Römer zusolge, ihre Ansprüche: diese fallen unbedingt einem britten anheim. Daß der Sacco di Roma dem Guicciardini nicht angehöre, verrathe schon der Stoff einen besondern Werth gebe den Memoire des Ross aber, daß er die Geschichte weiter fortsübre.

Und ichon gut, wenn nur biefer Eine Bunkt nun gewonnen, jener Sacco

di Roma feinem mabren Autor augewiesen mare.

Allein es bebarf nur einer flüchtigen Bergleichung, um biefe Bebauptung

null und nichtig au-finden.

Das ift mabr, baf unfre Memorie an vielen Buntten mit bem Sacco übereinftimmen. Alle jene Stellen, bie man im Fortgang ber Erzählung, wie ich ausführte, bei Buicciarbini nicht antrifft, welche Rofft bemfelben bingufügte, find bem Sacco entnommen. Eben ba tommen jene Erinnerungen Moncabas an ben Raifer, jene mailanbifden Bertröftungen Bourbons, feine Unterhandlungen mit Fieramosca, und was wir fonft bei Guicciardini vermifiten, giemlich in berfelben Saffung vor wie bei Roffi. Aber einmal ift boch alles wieber anbers. 3. B. fagt ber Sacco: bei bem Uebergang über bie Baglia mar biefer Fluß nur "per le piove molto grosso"; Rofft fagt: tanto s'era ingrossato, cercando forse col suo empito d'impedire il nefando e sacrilego latrocinio che quei Luterani andavano a commettere - benn gar gern prunti er mit feiner tatholischen Devotion. Der Sacco fagt: La fantaria si mise in fila trenta o cinquanta insieme, e preso per mano e per le braccia l'un l'altro, attraversavano arditamente la corrente del fiume; Rossi mast bas etwas mehr aus: quindi la fanteria si ordinò in file, da venticinque, trenta o di quaranta huomini l'una, ciascuno de' quali teneva per mano il suo compagno: formati così come tante catene di soldati cercavano di rompere la rapida correntia del fiume. Roffi ermahnt erft bes Uebergangs ber Reiterei, bie jeboch wohl bochft geringfligig mar, ber Sacco erft bes ber 3nfanterie. Die einzelnen Stellen, welche übereinstimmen, find boch wieber berichieben. Ueberall sieht man bieselbe umschreibenbe und vermeintlich beffernbe Sand, die in ben aus Guicciarbini abgeschriebenen Stellen zu bemerten mar: es ift eben biefelbe Behandlung.

Aber überdies, wie schon aus unfrer obigen Untersuchung hervorgeht, sind biese dem Sacco entnommenen Stellen in einem großen Theile des Buches nur sporadisch eingestochten. Weiter vorn liegt ihm doch das große Geschichts duch Francesco Guicciardinis zu Grunde. Die gesammte Darstellung des Angriffs auf Mailand z. B. ist aus Guicciardini, und nur wenige Stellen des Sacco erscheinen dazwischen. Später liegt mehr der Sacco zu Grunde, aber dabei sind doch wieder Stellen aus dem Geschickswerke eingewebt, wie denn z. B. die Zurückweisung einer von Florenz angebotenen Hilse (p. 51) nicht aus dem Sacco, sondern aus Guicciardini, odwohl hier weniger wörlich, entwommen ist. Genug, die Memorie haben doch einen vom Sacco wieder allenthalben unterschiedenen Text. Anch trifft es sehr schlecht zu, daß die beiden Bücher des Sacco zwei Theile des Ross siehen Buches und zieht sich dann durch ben größten Theil des zweiten hin.

Und ware es benn fo gar unmöglich, ben eigentlichen Berfaffer bes Sacco zu ermitteln?

Daß bie's Jacobo Buonaparte fei, bat feinen einigermaßen baltbaren Grund für fich. Gin Freund biefes Saufes fand in bem Archiv beffelben ein Manufcript bes zweiten Buches bes Sacco, bemertte zugleich, bag zur Zeit ber Eroberung ein gemiffer Jacopo Bnonaparte fich in Rom aufgehalten babe, und fdrieb bas Berichen nun ohne Beiteres bem Abnberrn feiner Gonner ju. In bemfelben Ginne ift es 1830, frangofifc, mit bubichen Bignetten gegiert, ber Bringeffin von Mufignano Benaide B., Tochter Jofeph's, gewibmet worben. Bon ben Stalienern bat ber Eine gemeint, ber Autor fei Barchi, ber Andere, es fei boch Francesco Guicciardini: felbit Mazzuchelli mar biefer Meinung (Art. Buonaparte, Jacopo). Und die Gründe menigstens, momit Guinquéné (Histoire litéraire d'Italie VI pag. 517) bieselbe bestreitet, mollen nicht viel bebeuten. Er meint, bas Bert fei bem Bergog Cofimo von Rloreng gewibmet, ber 1539 Bergog geworben fei, und tonne nicht von Francesco Guicciarbini flammen, ber 1539 fich mit bem Bergog entzweit und Rloreng verlaffen habe. Es ift jeboch ein Jrrthum, bag Cofimo 1539 jum Bergog ertfart worben: bies geschah icon am 21. Juni 1537, mo Francesco Guicciars bini noch mit feinem Berrn febr gut ftanb (vergl. Barchi). Deffenungeachtet bin auch ich nicht ber Meinung, daß bas Wert von Francesco Guicciarbini ftamme. 3ch follte benten, man konnte über ben Autor aar nicht in Ameifel fein, ba er fich felber beutlich bezeichnet bat.

Ausführlich ergablt er in feinem zweiten Buche von ber Revolution, bie bei ber Annäherung Bourbons in Florenz eintrat. Da tommt nun folgenbe Stelle por: Potrei ancora particolarmente narrare quanto il Confaloniere in tanto confuso e pericoloso travaglio — mantenesse sempre la dignità del grado suo e quanto animosamente confortasse, consigliasse, scacciasse, riprendesse quando questi, quando quelli - affo er murbe noch mehr von bem Berhalten bes Gonfaloniere bei biefen Unfällen fagen, ... se non sapessi quanto sia riprensibile senza molto necessaria cagione scrivere di se medesimo": - er würbe von bem Gonfaloniere reben, wenn er es nicht felber ware. Run war aber im Jahre 1526 mabrend biefes Tumultes im Befit ber Burbe eines Gonfaloniere bi Giuftigia Meffer Luigi Guicciarbini, ber ältere Bruber Francescos bes Geschichtschreibers, ber bamals in Dienften bes Bapftes Clemens ftanb 1). Diefer Luigi Guicciarbini ift ohne Zweifel ber Autor jenes Buches. Dag es bem Berfaffer bes großen Gefchichtswertes über jene Beit, Francesco, jugeschrieben worben, rubrt gewiß nur baber, weil biefer berühmter war, und man bei ber Rennung bes Namens, befonbers ohne Bornamen, wie es in ber Borrebe bes Bertchens geschieht, bie ben Titel führt Lettera scritta all' illustrissimo et eccellentissimo Sr, il Sr Cosimo de Medici, duca secondo della Republica Fiorentina, dal Guicciardini, querft an ben Befanntern bachte. (In ber Ausgabe Parigi 1864 lautet bem gleich ber Titel: Il sacco di Roma dal Guicciardini.)

<sup>1)</sup> Er gedenkt dieses Berhältnisses selbn: er erzählt. Cortona habe auch Francesco Guicciardini in den Ballast geschickt, um Bergebung anzubieten, "essendo massimaments il Consaloniere suo fratello".

v. Rante's Berte II.

Ueber die Zeit der Abfassung und der handschriftlichen Publication dieset Buches können wir ebenso wenig in Zweifel sein. Der Verfasser widmet es, wie gesagt, dem Herzog von Florenz, Cosimo: vor 1537 kann es also nicht in das Publicum gekommen sein. Verfaßt aber ward es noch im Sommer 1527. In der Vorrede sagt der Versasser ausdrücklich, daß er es in den unglücklichen Tagen der Plünderung Roms niedergeschrieben habe: aus dem Schluß der ursprünglichen Abfassung, wie sie in der Handschrift vorliegt, ergiebt sich, daß dies geschab. als der Vandt noch im Castell war.

Auch zeigt fich bas Buch vollfommen in bem Ginne geschrieben, welcher ben Berhaltniffen jener Reit und ber Stellung bes Berfaffere entipricht. Er rebet mebr ale einmal von "unfrer Stadt, unferm Bebiet": er zeigt fich nichts meniger ale pavaliftifc, gebort vielmehr gang ber Schule ber Staliener au. bie fich in ber lebenbigften Opposition gegen bie firchlichen Migbranche befanben: ben Ablaft erffart er für lächerlich. "Come è ridicolo costume, fagt er bei ben Bertheibigungeanstalten gegen Bourbon, in simili accidenti di pontefici, promettere con molta efficacia a qualunque si portasse nel combattere valorosamente — — plenaria remissione di tutti i suoi peccati". Er fpricht fich ale ein entschiebener Anhanger bee Raifere aus. Er meint, ber Bergog werbe, wenn er bas Buch lefe, balb finden, bag Gott felbft bas billige Unternehmen bes Raifers begunftigt und benfelben jum einigen Berrn ber Welt bestimmt habe. Gang bie Befinnung bes jungen Aurften felber, ju beffen Belehrung in Dingen militarifder und politifder Rlugbeit biefe Schrift bestimmt mar.

Ich gestehe, baß mir durch diese Betrachtungen ber Sacco di Roma eine Autorität bekommt, die ich ihm früher selber nicht beigelegt hatte. Es erhebt sich zu dem Range einer gleichzeitigen beachtenswerthen Quellenschrift, und man könnte ihm getrost noch mehr Einzelnheiten entnehmen, als ich in dem vorliegenden Buche gewagt habe.

Bie ganz nichtig — um keinen ftärkern Ausbruck zur brauchen — erscheint nun die Behauptung des römischen Herausgebers, daß der wahre Berfasser bes Sacco di Roma sein Patrizio de' Ross seit ber soll es aus den Papieren eines Mannes geschöpft haben, welcher mit dem Papst im Castell war! Am Ende des Sacco sagt dagegen der Berfasser ausdrücklich: er könne von dem Zustand im Castell nicht sprechen "per non avere ancora particolare cognitione di quanto dentro vi è successo", weil er noch nicht weiß, was darin geschehen ist. Und von Rom aus will man uns glauben machen, daß jene Papiere und dieses Buch identisch seien.

Das einzige Wahre ift, baß bas Buch Luigi Guiccigrbini's bem Berfasser ber Denkwürdigkeiten vorlag, und von ihm ebenso excerpirt und umgeschrieben wurde, wie Francesco's Historie. Erhärten wir bas noch mit einigen Beraleichungen.

Bei Rossi sowohl wie in dem Sacco fordert Bourdon Durchzug nach Neapel: et essendoli secondo il consueto costume negato, wie der Sacco hat — (alla quale domanda fu risposto negativamente, sagt Rossi) — macht er vergebliche Bersuche, über den Tiber zu gehen, die Rossi etwas mehr ausschmüdt. Hierauf beruft er die Capitäne, um sie zu einem unverweisten Angriff auf die Stadt zu bewegen: scoperto che hebbe a tutti, in quale estre-

mità di vettovaglie, di munitioni e di denari si trovava, wie ber Sacco hat: Rossi sagt: e scoperse loro il cattivo e necessitoso stato nel quale eglino si ritrovavano con tutto l'esercito, essendo privi di viveri, di munitioni e di denari (bie Sauptleute wußten bas ohne Zweifel fcon langft). Sie machen ibm Gegenvorstellungen, unter benen nur bei beiben - benn bier ift auch Luigi Guicciarbini nicht aut unterrichtet - gerabe bie fehlen, melde wirklich gemacht worben finb. Bourbon läßt fich enblich bestimmen, ben Angriff bis auf ben nachften Morgen gu verfchieben, und halt nun eine Rebe bor bem gangen Beere: salito in luogo aliquanto eminente, wie ber Sacco bat. nach Rofft salito sopra un eminente macigno. Die Rebe ift eben biefelbe bei bem Ginen wie bei bem Anbern: Bourbon erffart im Sacco, er ermage ibre bisberige Zapferfeit: considerato con quanta prontezza e virtuosa ostinatione, commilitoni miei, in tanti mesi è stata superata da voi tanta intolerabile fatica, povertà e fame, per condurvi a queste mura; — avendo sperimentato, fagt Roffi, con quanto eroismo avete tolerato travagli molti et estremi di fame, fatica e nudità, non ad altro effetto che per condurvi a queste mura, u. f. w. Die Rebe ift noch nicht geenbigt, fo bört man, im Sacco, un certo lieto et animoso mormorio, bei Rossi un lieto mormorio, wodurch bas Beer feinen Gifer zu ertennen giebt. Darauf folgen bie Borbereitungen in Rom. Bei Roffi ift einiges voraus meggenommen, mas im Sacco jett erft folgt, bann aber geben fie gleich wieber jusammen. Non mancava il Santo Padre, beißt es im Sacco, di confortare e persuadere quando questi e quando quelli, mostrando come trovandosi (gli inimici) senza artiglieria da battere le mura non potevano sforzare un piccolo castello. — — non che Roma; bei Rossi II, 74: Nè mancava il S. Padre di confortare or questo or quello, persuadendoli e monstrando loro, che sebbene l'inimico fosse numeroso, mancando di artigleria non avrebbe potuto sforzare nè pure un piccolo castello, non che Roma, città grande oltromodo. Auch Roffi gebenkt bes versprochenen Ablaffes, aber natürlich ohne jene verwerfenden Bufate bes florentinischen Gonfaloniere, vielmehr mit aller gebuhrenben Devotion. Der Florentiner hatte, nicht ohne viele Entschulbigungen, einige Bunberzeichen erwähnt, bie bem Ungliid vorhergegangen: - er würbe noch mehr bavon fagen, "se non mi ritenesse il conoscere, appresso di molti simili straordinarii segni non essere giudicati di momento alcuno"; - er gewinnt ihnen aber bie Bebeutung ab, bag bas bochfte Wefen bie Menfchen burch Schreden auf einen beffern Weg zu führen beabsichtige: ma troppo, fahrt er fort, in quella città era indurato il core per modo di parlare da scribi e pharisei. Rossi wieberholt bie Bunber getreulich; von ben Schreibern und Pharifaern ber Stabt Rom balt er aber boch für beffer ju ichweigen, und ergeht fich nur in allgemeinen Ausrufungen gegen bie menfoliche Leibenschaft und Blinbbeit.

Und bier tommen wir auf einen Buntt, ber für biefe unfre apotrophische Schrift von ber größten Mertwürdigfeit ift.

Der eigentsiche Urheber berselben war, wie behauptet wird, mit in bem Castell: follte er nicht hier auch felber erwähnt werden? Allerbings geschieht bies, und bemerken wir wie.

Bei ber Flucht ins Caftell ichreibt Roffi, wie Aberall fonft, ben Sacco

ab. Subito vi fece, beift es im Sacco bon bem Bapft, dalle case e botteghe vicine condurre quello che in tanta confusione fu allora possibile. Fu mestiere, fact Noffi, di farvi condurre dalle case e botteghe vicine tutto ciò che in quella grande confusione fu possibile. Bei bem Einen und bei bem Anbern fommen bann prelati, mercanti, nobili, cortegiani, donne con soldati, nur bak ber alte Autor bie angegebene Orbnung balt, ber neue nobili e cortegiani nach beutigem Gebrauch ben mercanti porgnfest: bann läst man im Sacco bas Kallaitter berab (la saracinesca), bas lange nicht berabgelaffen worten und ziemlich verroftet mar. Roffi finbet gut, bas Berablaffen bes Fallgitters in ein Aufziehen einer Zugbrude ju verwandeln, woraus benn ein volltommener Wiberfinn entsteht. Indem er fagt "il qual, e per la ruggine e per la gente che vi stava, non si poteva nemmen muovere", btbauptet er boch, baburch feien viele ausgeschloffen worben: all' universo popolo rimasto fuori convenne prendere altro partito: - benu bie Borte bee Originale, bem er folgt, lauten nun einmal: tutti coloro che se ne trovorno di fuori, che volendo salvarsi bisognava gettarsi altrove. 3m Gebrang ericeint bann ber Carbinal Bucci bei bem altern Autor malamente calpestato e ferito, ma casualmente nel capo e nelle spalle, unb bsi bem anbern: tutto pesto, fu anche ferito nella testa e in una spalla; Carb. Ermelino bat fich verspätet und wird in einem Rorbe in bas Caftell gezogen; bei bem altern in un corbello colla fune, - bei Rossi colle corde accoccolato in una cesta: man fieht, er erhebt fich fcon ju etwas bedeutenbern Beränberungen, um fogleich bie größte anzubringen. Der Sacco gabit nun biejenigen auf, welche mit ben Carbinalen im Caftell gewesen waren, er nennt Jacopo Salviati, l'arcivescovo di Capua, il Datario, il Sigr Alberto, il Sr Horazio. Bo bleibt ba Francesco Roffi, von bem unfre Dentwürdigfeiten ftammen? Collte er fich unter ben molti altri nobili verbergen, beren ber Sacco weiter gebentt? Unmöglich! Francesco Ross tonnte fich bamit nicht begnugen. Der Autor verbeffert bie ibm vorliegenbe Stelle folgenbergefialt: Jacopo Salviati, lo scrittore di queste memorie, il Datario, l'Arcivescovo di Capua, Alberto Pio et Oratio Baglione. Man fieht, einen bochft ehrenvollen Blat weift er bem angeblichen Grofbater an, gleich nach bem nächsten Berwandten, noch bor ben beiben leitenben Miniftern. Dann erft folgt bie altra nobilità. — Aber ich frage, mo zeigte fich je ein Betrug, je eine Berfälfchung bandgreiflicher? Ift es nicht, als fabe man ihn, ben Berfälfcher, feinen angeblichen Autor unter bie übrigen Ramen einschreiben? Jett möchte man beinabe an ber Erifteng biefes Mannes zweifeln.

Doch nein! ein Mal tritt er auf, und zwar handelnd, eingreifend in bie Ereigniffe! Folgen wir unfrer Erzählung noch einige Schritte nach.

Nachbem bas Material erschöpft worben, welches Luigi Guicciarbini bem Compilator barbot, wendet er sich für die spätern Ereignisse wieder an den Bruder besselben. Er erzählt II, p. 169, der Papst habe endlich den Bicetönig von Reapel aus Siena herbeiberusen, weil er von diesem sich besselbengungen versprochen: sperava di avere di lui migliori conditioni: eben wie Fr. Guicc. sagt sperando da lui migliore conditione: — der Bicetonig habe dann von dem Heere als Generascapitan anerkanut zu werden geglaubt, aber er habe balb gesehen, "che quei soldati tedeschi e spagnuoli il tene-

vano in dispregio, e che per loro capo non volevano altro riconoscere che il principe d'Oranges", eben wie es bei Guicciardini XVIII, 53 heifit: veduto essere contra se mala dispositione de' fanti Tedeschi e Spagnuoli. i quali dopo la morte di Borbone havevano eletto per capitano generale il principe d'Oranges; er verläft bann Rom. tommt aber wieber und ichlieft ben Tractat. Diefen Tractat fannte ber Geschichtschreiber Guicciarbini nicht genau: bie Bebingungen, wie er fie angiebt, entsprecen ber nunmehr befannt geworbenen Urfunde nicht burchaus. Es ift 3. B. etwas anderes, wenn es in bem Original, gleich im erften Artitel, beift: "ber Bapft mit allen Carbinalen und Bralaten foll nach bem Ronigreiche Reabel begleitet werben und noch weiter, wenn es nöthig fei, um obne Sinbernik mit bem Raifer aufammengutreffen", und wenn es bagegen bei Buicciarbini beißt, und gwar erft im vierten Artitel: "Bapft und Carbinale follen Gefangene bleiben. bie fie die ersten beiden Termine bezahlt baben, bann follen fie nach Reabel ober Gaeta gebn, per aspettare quello che di loro determinasse Cesare". Der vornehmfte Gesichtspunkt einer Zusammenkunft mit bem Raiser fällt ba weg: bessenungeachtet copirt Roffi bie Angaben feiner Quellen auch bier obne alles Arg: "fino a tanto, fagt er, che da Spagna Cesare comandasse ciò che di loro dovesse farsi". Und wie nun bei bem Abichluf, fo verfahrt er auch bei ber Ausführung bes Tractates, bis auf einmal eine gröffere unerwartete Abweichung eintritt.

Benn Guicciarbini andeutet, daß Parma und Piacenza deshalb die taiserliche Besatzung nicht angenommen, weil sie insgeheim einen entgegengessetzten Besehl vom Papste empfangen (haveva fatto occultamente intendere loro il contrario), läßt er das weg.

Man könnte glauben, etwa beshalb, weil bas boch nicht sehr gewissenhaft war. Doch nein! an einem Berfahren bieser Art, wo man insgeheim etwas hintertreibt, was man öffentlich versprochen, nimmt unser Autor keinen Anstoß. Die Sache gefällt ihm vielmehr in so hohem Grabe, baß er ihren Ursprung auf seinen helben, seinen Großvater, zurücksührt. Hier eben ist es, wo der Schreiber der Denkwürdigkeiten enblich auch handelnd auftritt. Er sührt sich selber bein, wie er dem Papst den Rath gegeben, die Capitäne aller seiner Festungen ausdrücksich anzuweisen, kein Breve zu beobachten, das ihnen besehlen möchte, ihre Rüge den Raiserlichen auszuliefern. Er bemerkt, Salviati, Ridolfi der Datario und Andere seien dagegen gewesen, aber der Papst, der sich gestellt, als sei eine Mehrheit der Stimmen dafür, habe den guten Kath besolgt, und in der That sei keine Festung überliefert worden, ausgenommen Ostia.

Es fällt mir wahrhaftig schwer, Jemanbem, ber eine Thatsache erzählt, die Bahrheit derselben zu bestreiten. Aber wie könnte man sich entschließen, Dinge dieser Art zu glauben. Ift es wohl benkbar, daß der Papst über einen solchen Borschlag gleichsam Situng gehalten und nach Stimmenmehrheit darsiber entschieden habe? Sollte wirklich im Conseil des heil. Baters der förmsliche Beschluß gefast worden sein, eine Zusage in demselben Moment zu geben und zu brechen? Nur einem ganz unverwerslichen Bengniß könnte man das glauben, aber nicht diesem. Ich benke: der Compilator, der in ein unwilklusliches Ausmalen dessen, was er abschrieb, gerathen war, nahm es sich nicht

übel, was Buicciardini von ein paar Festungen fagt, auf alle überzutragen. Bene gange Berathung balte ich für erbichtet. Wie fommt es boch, bag ber Berfaffer teine andre Theilnebmer baran ju nennen weiß, als namen, bie im Sacco und bei Buicciarbini bortommen, feinen Belben allein ausgenommen? Dag man une bier falfc berichtet, wirb, ich zweifle nicht zu fagen, gur Gewifibeit, wenn wir Rolgenbes betrachten. Der Berfaffer verfichert, außer DRia feien alle Reftungen in ben Banben ber papftlichen Gewalt geblieben: Eccetto Ostia tutte le fortezze si conservarono a devozione della chiesa. Bie? Civitavecchia, von beffen Rudgabe an ben Bapft in allen fpatern Tractaten fo viel bie Rebe ift, mare bamale nicht an ben Raifer überliefert morben? Nach Buicciarbini machte allerbings Andrea Doria anfangs eine gemiffe Schwierigfeit, er behauptete, er babe Forberungen an ben Bapft, bie er erft befriedigt feben wollte: allein er übergab es fpater boch wirklich (vgl. Guicc. p. 63), und Guicciardini verficbert, er babe Befehl bazu vom Babft gebabt. Statt beffen behauptet Roffi, Anbrea Doria babe, fowie ber Befehlshaber von Civitacaftellana, auf Anlag bes Bapftes vorgegeben, er habe bie Reftung für bie Lique inne. Bas Civitacaftellana anbetrifft, fo ift wohl auch Guicciarbini im Irrthum. In bem Original ber Capitulation bom 5. Juni ift bon biefem Ort gar nicht bie Rebe. Er ericbeint erft in ben fpatern Berbandlungen. Genug, alle Angaben unseres Autors, sowohl ba, wo er bem Guicciarbini folgt, ale wo er von ihm abweicht, zeigen fich unhaltbar. Und wir follen an eine Erzählung glauben, bie an fo viel offenbaren Irrthumern und Falichheiten leibet? Sie wird fo mahr fein, wie Cellinis Bericht von feinem Schuffe! Bir befinden une bier in einem Gewebe von Unehrlichfeit.

Denn auch in bem Folgenden wie in bem Frühern find bie angeblichen Dentwürdigkeiten nichts ale eine Copie bes Guicciardini. Die Genbung Aleffanbro Farnefes wird mit beffen Borten ergablt: "uscito con questa occasione, fagt Guicciarbini XVIII, 56, del castello e di Roma ricusò d'andare alla legatione"; — "uscito con questo titolo, wiederholt Rossi, del castello e di Roma non volle poi proseguire la sua legatione". Rac dem Einem und dem Andern weigert sich auch Salviati, die Mission zu übernehmen, und die Instruction wird einem Aubitore bi Camera in Spanien gugesendet, welchen Roffi Runtius nennt, jedoch ohne sonft etwas zu verändern: il quale, sagt er, altro non riportò che buone parole; wie Guicciarbini: il quale riportò benignissime parole, ma incerta risolutione. In ber Unterhandlung bes Franciscaner-Generals mit bem Bapft Clemens, bie p. 186 folgt, ift auch nicht ein einziger Bug, ber nicht im Guicciarbini, oft mit benfelben Worten, ftunbe; ber Bertrag wirb, wie bei biefem, auf bas Enbe bes October gefett, obwohl er, wie icon Ballavicini bemertt, erft fpat im Robember zu Stanbe fam.

In der Borrebe sagt der Berfasser, die Memorie seines Großvaters haben sich auf die Ereignisse der Eroberung bezogen: ritrovai una quantità di memorie delle cose successe nel sacco di Roma, notate di pugno del mio avolo. Wir sehen nun wohl, was davon zu halten ist. Diese Denkwilrdigkeiten könnten nichts als eine Compisation aus den Werken der beiden Guicciardini gewesen sein. Auf eigenthilmsichen Werth haben sie nicht im mindessen Anspruch.

Da ber Berfasser bem Wortsinn nach für bas Folgende selbst nicht eine ähnliche Authenticität in Anspruch nimmt, so wäre im Grunde unser nicht sehr erfreuliches Geschäft beenbigt. Wir wollen jedoch noch Einen Punkt bertibren.

Man batte gerühmt, bag ber Berfaffer ben Bapft auch über bie Berbaltniffe gu England rechtfertige: er tommt barauf im britten Theil. Er ift fich aber auch bier gleich geblieben. Er beginnt bamit, baf er ben Bater Beinrichs VIII und feines Brubers Artur Ebuard nennt, ba es boch Beinrich VII war; fragt man aber, wober er biefen Irrtbum bat, fo braucht man nicht weit zu fuchen. Er hat ibn aus feinem Original Buicciardini, wie feine gange Erzählung an jener Stelle. Questa signora, fagt Roffi, fu prima maritata ad Arturo fratello di Arrigo e primogenito di Odoardo lor padre, col qual Arturo essendosi giaciuto una sola notte, per l'immatura morte del marito fu fatto luogo alle seconde nozze con Arrigo col consenso di Odoardo padre e di Ferdinando suo suocero: - alles nur eine Umforeibung ber Borte Guicciarbini's: La quale, vivente Aduardo padre suo, era stata prima maritata ad Artur figlivolo suo primogenito, col quale poiche hebbe dormito, restata vedova per la immatura morte del marito, fu di commune consentimento del padre et del suocero maritata ad Errico minore fratello. Und fo schreibt er nun fein Original weiter ab: nur mit einigen Beranderungen, Die ibm feine bevotere Gefinnung eingiebt. 3. B. bei Buicciarbini murren Biele bom Sofe, und ichreiben es biefem ungehörigen Dispens ju, bag ber König feine mannliche Rachtommenschaft bat. Unmöglich fann unfer Autor Leute bom Sofe murren laffen, er verwandelt fie fcblechtweg in Böbel: La qual cosa, sagt Guicc. XVIII, 66, dette occasione di mormorare a molti della corte. Fu mormorato, copirt Roffi (III, p. 10), fra la plebe di quel regno a guisa de falsi profeti. Dann folgt weiter bas nämliche.

Man fieht schon, was nach biesem Anfang zu erwarten ift, und man wird mir erlassen, nun so weiter bas ganze Buch burchzugehen. Ueberall, wo ich es ausschlage, finde ich nur triviale, längst bekannte, aus Einem ober zwei alteren Schriftftellern abgeschriebene Notizen.

Unwibersprechlich zeigt sich, baß biese als originale, bem Wesen nach gleichzeitige Denkwürdigkeiten bargebotenen Memorie eine späte Compisation aus wenigen sehr bekannten Schriften sind. Sie hätten ohne Schaben ewig können in bem Letbe begraben bleiben.

Ob nun aber wirkich ein Patrizio be' Rossi ber verfässchende Compisator war, ober irgend ein Neuerer? Ob bei ber Herausgabe ein altes Manuscript vorlag, ober etwa auch nicht? — Wenigstens wird von bessen Provenienz keine irgend genügende Nachricht ertheilt. — Wie weit sich, wenn es ja ein solches gab, die moderne Bearbeitung daran hielt, inwiesern sie abwich? Alles Fragen, die sich von selbst erheben. Die Sprache hat viel Redensarten des heutigen Tages, jedoch auch nicht Weniges, was an den Styl des 17. Jahrshunderts erinnert.). Ich wage die Existenz eines alten Manuscripts, welches aber ohne Zweisel sür die Herausgabe überarbeitet worden sein müßte, nicht

1) So ist in der ersten Ausgabe 1847 gebruckt. Wenn es nun in einer englischen Wochen-schrift Chronicle, Wai 1867, heißt: Ranke argues on the supposition, that the book did

zu läugnen. Ich überlaffe bie Untersuchung Anbern, Räherstehenben, bie mit ben Abwandlungen bes italienischen Ausbrucks in ben letzten Jahrhunberten vertrauter finb.

Was bagegen jebem Lefer in die Angen fallt, bas ift die allgemeine Tenbenz dieser Schrift. Wibmen wir auch dieser noch eine kurze Betrachtung. Bor allem fällt es auf, bak der Kaiser und die Deutschen mit aröfter

Ungunft behanbelt merben.

Carl V hat über die Gefangenschaft des Papstes eine schuldvolle Freude (colpevole gioia); er ist voll böser Begierde (malnata cupidità); er beweist (p. 184), daß ihm das Principat der West lieber ist als das des himmels; II, 170 heißt es von ihm, die Bedingungen, die er dem Papst gemacht, seien höchst unvernünftig gewesen. La più piccola era più che dastante per infamare vituperosamente tutta la vita di Carlo! Also der geringssigste seiner Borschläge bätte doch mehr als hingereicht, um sein ganzes Leben mit Schmach zu bedecken!

Ebenfo geht es ben Anflihrern: Disleali, callidi, astuti, altieri, und was ihnen fonst für Beiwörter gegeben werben. Der himmel rächt ihre Attentate

burch plötliche Tobesfälle.

Der Berfasser bes Sacco hatte, wie mehrere andere Geschichtschreiber jener Zeit, die Gutmüthigkeit hervorgehoben, welche die Deutschen bei der Eroberung bewiesen, die Schonung namentlich, die sie gegen die Frauen an ben Tag legten: sie würden, meint er, wären sie allein gewesen, wohl nur gegen Prälaten und Mönche gewilthet haben (essendo principali nemici della Luterana setta). Er sagt, man habe an ihnen mehr Menschlichkeit und Mäßigung wahrgenommen als an andern Nationen (piu humana e piu moderata natura). Unser Compisator dagegen, so unverdrossen er sonk sein Driginal abschreibt, sindet es doch nicht angemessen, ihm auch in viesen Jügen Ju solgen. Einen Unterschied zwischen den Nationen kennt er nicht: dann hätte er doch auch von den Greueln reden müssen, welche die Reapolitaner ausübten! Statt den Deutschen das Lob zu spenden, das sie verdienen, schiedert er sie gern als Dummtöpse (babbuassi di Tedeschi, p. 121), bestialisch besossen, als Barbaren.

Mit eben fo viel Rudficht und Borliebe bagegen behandelt er ben Papft

und bie Italiener.

Nicht etwa daß selbst in hinsicht bes Papstes alles Moralisch-Bebenkliche beseitigt würde. Wir berilhrten oben, wie wenig dies der Autor für nothwendig hält, und auch an andern Stellen zeigt es sich. Indem Ross mit Guicciardini über den Cardinal Colonna gleichsam spottet, daß er geglaubt, der Papst werde so leicht eine ihm angethane Beleidigung vergessen, lobt er doch den Papst, der ihm das glauben gemacht: er sagt davon (II, p. 188): Si estese la sagacità di Clemente contro ogni credenza umana a cavar frutto del suo maggior nemico. Allein dabei hält er das religiöse Ausehen bes Papstes sorgfältig aufrecht. Ueberall erscheint berselbe als der heilige Bater, als der Bicarius Christi, der standhafte Priester u. s. w., che si era dimo

not exist in the 17. century, so thut mir der in dieser Literatur sonst sehr bewanderte Berfasser des Artikels doch Unrecht. Ich läugne diese Möglichkeit nicht, behaupte aber, daß in diesem Falle eine Ueberarbeitung in neuester Zett vorgegangen sein müsse.

strato con sacerdotal costanza imitatore degli antichi suoi predecessori"; bei biefem in ben enticheidenden Momenten furchtfamften aller Bapfte wird bon feiner solita intrepidezza gerebet. Wo ihm ber Raifer vorwirft, bag er von ber Meinnng abweiche, bie er ale Carbinal gebegt, wirb mit vieler Galbung bie Theorie aufgestellt, baf bie Carbinale amar veranberlich, bie Bapfte aber fraft göttlicher Eingebung unwandelbar feien: gli uni mutabili secondo gli affetti e gli avvenimenti, e gli altri immutabili secondo la divina inspiratione. In biefem Sinne veranbert er feine Originale unaufborlich: faffen wir wenigstens beifbielshalber eine biefer Beranberungen naber ine Auge. 3m Sacco beifit es, ber Bapft babe febr mobl bie Erbarmfichfeit feiner Armee gefannt, er hatte lieber Rom zu verlaffen gewünscht; aber bas Bureben feiner Umgebung habe ibn babon gurudgebalten und ibn vermocht ben Leuten Duth einzusprechen. Benche S. Sta fusse, come quello che conosceva molto bene la qualità de suoi capitani insieme con l'ignavia de fanti tumultuosamente pagati, piu disposta abandonar Roma vedendo tanta confusione, che difenderla, nondimeno persuasa e ritenuta dal suoi savii metteva con queste parole animo agli altri, e se a Sua Santità fusse stato lecito andar personalmente etc. Da behalt nun unfer Berbefferer II, 76 ben Sauptfat bei, bag ber Bapft bie ichlechte Beichaffenheit feiner Truppen gefannt habe: Conosceva — — non meno la trista conditione de suoi capitani che la ignavia di quei fanti tumultuosamente fatti e pagati. Allein wie fönnte er wieberholen, bag ber Bapft geneigt gewefen mare bie beil. Stabt au berlaffen. Mit leichter Beränberung ichreibt er bies vielmehr ben Truppen felber zu: es kostet ibm ein einziges Relativum: la cui dispositione (Luigi Guicciarbini hatte von ber bes Papstes gesprochen) era più per abondonare che per difendere la città. Da braucht es benn fein Bureben ber Umgebung, ber weisen Rathe: vielmehr findet fich bier Raum ju ber schönften Tirabe erbeuchelter Devotion. Der Papft, fagt er, ftellte Gott feine Sache anbeim: nachbem er feiner hirtenpflicht Genuge gethan, überließ er fich bem göttlichen Billen und betete baufig: Rimittendo la causa sua in dio, armato di santo zelo, persuaso di avere secondo la sua possibilità sodisfatto alla sua pastoral cura, dopo aver proveduto quanto potè alla difesa, si acquietò tutto rimesso ai divini voleri, ponendosi spessissimo in oratione. Unb nun febrt er getroft ju feinem Tert juriid: Cost gli fosse lecito, fagt er, riveder da se stesso le mura! - - Sogar bes Gebetes wird bei biefem Trugwert nicht geschont.

Der zweite Gegenstand der Borliebe des Verfassers ist wie gesagt Italien. Die Freiheit Italiens, die Sicherung besselben vor den fremden Wassen ist das große Ziel der Anstrengungen des Papstes. Es ist offenbar, und ich am wenigsten dürfte läugnen, daß daran etwas Wahres ist: ich habe früher selbst darauf hingewiesen: aber die Art von Belobung und hervorhebung der Berbienste der Italiener, namentlich auch im Wassenhandwert, wie sie hier an den Tag gelegt wird, übertrifft doch alles, was man erwarten sollte. Die Italiener sind dem Berfasser ohne Weiteres die tapserste Nation von Europa: La fama assegna loro il primo luogo sopra tutte le altre nationi di Europa, come conquistatori di essa. Und fragt man nach Beweisen? Hören wir auch hier nur eine Erzählung. Guiccardini erzählt, bei dem Feldzug in Ungarn im

Jahre 1532 habe ber Raifer einer Angahl italienischer Truppen Befehl ertheilt, vorzuruden (che i fanti Italiani andassero all'impresa d'Ungaria); aber plotlich fei unter benfelben auf Anlag ihrer Sauptleute, benen man frembe Rübrer vorgefett, ein Aufrubr ausgebrochen: vergebens babe ber Raifer benfelben zu ftillen gefucht: fie feien fengend und brennend bon bannen gezogen (lib. XX, p. 108). Unfer Compilator foreibt auch hier fein Original eben nur um, aber er weiß bas auf eine folde Beife gu thun, bag auch ein fo fonobes Betragen, über welches brabe Staliener noch beute errothen werben, eine Brobe italienischer Tabferfeit wirb. Er laft Carl V ben Stalienern folechtweg befehlen, nicht vorzuruden, fonbern gurudzubleiben (dover restar alla guardia degli stati di Ferdinando): biefe, welche nichte mehr wünschen, als fich mit bem Keinb zu meffen (di vedere il Turco in faccia), gerathen hieruber in Buth, und ba man ihnen zugleich bentiche Anflihrer fett, in Em-In ber That, eine gang unvergleichliche Art. Geschichte ju fdreiben!

Aber bieburch befommt unfer Berichen boch wieber eine gewiffe Bebeu-Es mar, ale wollte ber bierardische Beift, ber fich gewaltig regte. einen Bund mit ben Ibeen ber italienischen Nationalität und Unabbangigfeit, bie icon febr fraftig und verbreitet maren, wider bas Raiferthum und bie Deutfchen fcbliegen. Une marb es bann von blinden Anhangern ber Sierardie wieber empfohlen: Unfundigen ober Golden, Die ber Belt eine anbre Geschichte aufreben wollten, ale welche fich begeben bat. - Raft burfte man bezweifeln, ob es auch beute noch in biefem Sinne publicirt und empfoblen merben murbe. Denn jene Alliang bes nationalen und hierarchifden Geiftes in Stalien bat fich langft wieber aufgeloft: ber nationale Beift bat vielmehr eine antibiergrchijde Richtung eingeschlagen. Das Buch tann als eine Manifefigtion

ber bamale vorwaltenben Tenbengen angegeben werben.

### II.

### Jacob Biegler und Abam Reisner.

Die bie italienischen Runftler im Anfang bes sechszehnten Sabrhunberts wohl zugleich Rirchen und Festungen bauten, Bilbfaulen aufrichteten und Fresten malten, fo bewegten fich auch bie beutschen Gelehrten berfelben Beit in mannichfaltigen Spharen.

Jacob Biegler, 1480-1549, ein geborner Nieberbaier, bat bie Bbanomena bes Aratus überfett, einen Commentar gur Genefis binterlaffen, Aegypten und Stanbinavien beschrieben, und jugleich einem namhaften Felb. hauptmann, bem Georg Frundeberg, in feinen gebeimen Befchaften gur Geite geftanben. Aus biefem Berhaltniß ift benn bas hiftorifche Bert entfprungen, bas bisher unbefannt geblieben - es wird in ber Bibliothet zu Gotha auf bewahrt - und von bem wir Rotig ju nehmen haben. Es fuhrt folgenben Titel :

"Sistoria von ber Romifchen Bischoff Reich vnb Religion, Auch bon Raisern Runigen bnb Gelerten Mannen bie bawiber gefochten vnb beshalben verfolgung gelitten haben. Dit erzelung ber warhafften Gidicht und bre

fachen, warumb Hertzog Carls von Bourbon und herren Georgen von Fruntsperg Ritters Kriegshör die Stat Rom gewonnen geblundert und papa Clementen den VII gefangen. 1527. ACTA PAPARVM VBBIS ROMAR." Der buntgemalte Rand enthält vier Bibelstellen, unter denen die apokalpptische 13. "Ich sahe ein ander Thier aufsteigen von der Erden, het zwai horn und verfuert die welt."

Man fieht aus bem Titel ben ganzen Sinn bes Buchs. Der Autor sagt einmal; Kaiser Maximilian habe sich gewundert, daß "so vil Jar her souil theurer Kaiser gewesen, so die alten Römischen Kaiser vbertroffen und solchem gwalt (ber Päpste) nit begegnen noch sich erretten mugen." Davon, sagt Jiegler, sei die Ursach gewesen, daß man sie überredet habe, der Papst sei Gottes Statthalter und könne nicht irren; er dagegen ift der Ueberzeugung, der Papst sei jener Antichrist, von welchem schon Daniel und dann die Apostel vorausgesaat, daß er kommen müsse.

Die ersten vier Bucher bicfes Bertes, bas beren zwölf hat, enthalten nun eine kleine Universalgeschichte aus biesem Gesichtspunkte, und man wirb uns erlassen, barauf näher einzugehn. Gregor VII (Papa hillprand, wie er hier beißt) spielt barin eine große Rolle.

Schon im fluften Buch bagegen tommt ber Berf. auf bie Zeiten, bie er selber erlebte; bie Dinge, bie er bei einem längeren Aufenthalt in Rom erfuhr und mit ansab.

hier wirb sein Werk merkwürdig, indem es die Gesinnung kundgiebt, die in den ersten Jahren der Reformationsepoche in der deutschen Nation ziemlich die herrschende war, und hauptsächlich von benen genährt ward, die sich in Rom aushielten ober an den italienischen Kriegen Theil nahmen.

Es ist febr wahr, daß in diesem Bericht nicht etwa eine reine geschickliche Auffassung erscheint, er ist von heftigem Widerwillen durchdrungen; aus einem Buch wie dieses sehen wir, was man in der Gesellschaft der Deutschen zu Rom von den Räpsten für wahr hielt: von dem einen, daß er mit dem Satan einen Bund gemacht, der einst geradezu auf dem päpstlichen Stuhs gesehen worden sei; von dem andern, daß er, in der Feldschlacht geschlagen, Gott gestucht; von dem dritten, daß er sich selbst gewundert, wie die Secte der Geistlichen so lange habe bestehen können. Der sittliche Ingrimm übertrieb die Dinge in das Fabelhafte, aber das war die unausbleibliche Wirkung des ganz verweltlichten und verdorbenen Oberpriesterthums.

3ch will ein paar Blätter mittheilen, bie auch als Probe ber biftorischen Darftellung jener Zeiten gelten mögen.

Alexander der 6. ain hispanier, papa Calixti schwester Son, zuwor Robericus Borgia genannt, der mer dann viertig Jar Bicecancellarius gewesen, Man schreibt, so bald er ain Cardinal sei worden, hab er nach dem Stul getrachtet und sich auf die kunst Magia und den bösen gaist ergeben das er ihm solt zu biser hochait helssen, Der ihms verhaissen, solcher gstalt das er dem Beelzebub und dem hellischen Reich ain trewer verwalter wölte sein, Das hab Borgia bewilligt, Doch hat er gefragt wie lange zeit er den Stul besitzen wurd, Der böse gaist hat betruglich ihm 18 jar versprochen, Als nu papa Sixtus gestorben, hat Borgia mit gaben und schandhung nach dem Stul gestellt, aber

Innocentius ist ihm vorkomen, Der hat 8 Jar gelebt, Darnach hat Borgia mit Benantzen ben Stul erlanget, hat balb alle Cardinäl die ihm zuwider gewesen mit kerker vnd verschickung ins ellend geplagt, Er hett brei vneeliche Sone vnd ain tochter, Den ainen macht er zum sursten im Kunigreich Sicilia, den andern zum Hertzog in hispania Doco Balentino Borgia de Balenza, der hat auf ain mal hundertmaltausend Ducaten verspilt, sollichs in lufft geschlagen vnd gesagt, Das seind der Teutschen sund, Diser Balentin war ain groffer Tirann vnd lag in allen lastern, hat den nechsten umb geringster vrsach willen erstochen, papa gstattet seinen Bastharten allen mutwillen vnd war Kom ain gröffere mordergrub dann vor nie, Niemand dorfft bei nacht in der Statt vnd bei tag ausserhalb der Statt wandeln, Zu lesst ift biser bei nacht zu Kom erschlagen vnd in die Tiber geworfsen worden.

Der britt Son Cefar genannt, mar ain Carbinal, aber nach feine brubers tob wolt er fain pfaff fein, joch mit groffem gellt in Franchreich, nam Runig Lubwigs bafen be Lebreto vnb jum heuratgut bie Statt Balentia, Nachmals bat er mit bes Runigs Silff ond mit zwaitaufend aibgenoffen in Italia funff Jar lang vil Land bnb Stett eingenomen, Er vberfiel bas Bertogthumb Furlin vnb 3mola vnb fchicht bie Grafin Catharina Graff Jeronimi Riarii gelaffne witib alfo gefangen feinem Batter gen Rom, Die groffen Berren bnb Rhat, barunter brei furfiliche ftammens marn, bat er gebendtt ond gros gut geblundert, Darnach geman er Faent, vber biefe Stett hat ibn fein Bater jum Bertog gefett. Als er nu Emilian gar unber fich gebracht, bat er bopulium Camarin Senogallia vnb Brbin mit verraterei eingenomen, Die alten furften Manfrebos Ortelaphos Malatefta Beltranos und Barranos hat er vertriben ond tirannisch getobtet ond bie coffliche Bibliotheca ju Brbin gen Rom geraubet, Sein fpruchwort mar O Caesar o Nullo Raifer ober gar nichts. Bapa Alexander gab bem Son ju foldem frieg gellts gnug ond alle notturfft, ber Soffnung er welt Ihn jum groften und ainigen furften machen und fonft all andre furften austilgen, Er bat ibn jum Oberften Saubtmann ber 986mischen Rirchen gemacht bnb vil weg gesucht gellt zumachen, Er bat ain newe Collegium erfunden und aufgericht, ber Brenefdreiber, beren maren achtzig, und muft jeber folch ampt bmb fibenhunbert bnb funfftig Ducaten tauffen, Er machet umb gelt fechebnbbreiffig newer Carbinal, Go hat auch Cefar etlich Carbinal getöbtet bnb Gre gueter einzohen, Bu letft als fich vil furften in Italia wiber Ihn verbunden, bat er unberftanden fie all auftraffen und mit funffgebn taufent Mannen bie Stett in Etruria eingenomen, ber Brfiner bnb Columnefer lenber angefallen.

Hieronimus Ricolaus Sauonorola von Ferrar prediger ordens hat zu Florent ber Romischen Kirchen mißbreuch anzaigt, wider die offenbaren laster ber papst geredt und in allen predigen auf den Herren CHRISTYM als zum ainigen Hall gewisen, Darneben auch sich hören lassen Das die Römisch Kirch von wegen irer grosser sund im Zoren und gericht Gottes verloren sei, Es werd auch Rom und Florentz Irer laster halb in wenig Jaren verderbt, Nachmals werd Got die warhait an tag geben, Das die Kirch CHRISTI von der Kirch bes Antichrists mug erkant und vnderschalden werden. papa Alexander hat seine Kehrmaister gen Florentz geschickt, Disen hieronimum sampt brueder Siluester von Florentz und Dominicus de pista sahen begradien durch die

welltlich Oberkait hendhen, Darnach auf bem Marcht verbrennen und bie Aich ins maffer werffen laffen.

Als man zalt Tausent sunffhundert Jar hat papa Alexander ain Jubeljar angericht, in alle land vnd Nationen Bullen außgeschickt, in allen Stetten vnd Dörffern lassen verkunden vnd alle surften vergebung der sund zuerlangen ermanet, vnd wer nit selbs komen well der soll nu gellt schicken vnd sich solcher gnad tailhafstig machen, Es kam ain groß volch aus allen landen das nu in ainem halben jar frembder bilger zu Rom gestorben vnd in gotsacher gelegt dreisstausent vnd achthundert menschen, On zal seind auf dem weg gestorben, Bnzalbar gellt kam gen Rom, Noch war papa nit ersettigt, schickhet sein Legaten Raimnnben mit ablaß in Teutschland widern Turcken gellt zussamlen, Der absoluirt vmbs gellt auch die so vor vil jaren gstorben warn. Das Jubeljar gab mer dann dreimal hnnbert tausent Ducaten, Das Turcken gellt mer dann sechsmal hundert tausent oder we etlich wellen, tausent tausend dullend Ducaten, das gellt aller haben paps Basthart verschwendt.

Man schreibt bas papa Alexander vbermuetig, grausam ond ainer onerhörten gailhait gewesen sei, das er sein Tochter Lucretiam selbs mißbraucht geschwengert und auch der selben tochter verfellt, alsbann auch seinen sunen ond andern gmain gemacht hab. Dise sein tochter hat er erstlich Johanni Sfortia Herhogen zu Pisauria vermelhet, hat ihms bald wider genomen und Aloiso Arragoni Kunigs Alphonsi ledigem Son verheurat, Als berselb erwurgt worden, dem Herhogen zu Ferraria Alphonso Estensis mit groffem gut gegeben, Er hat aller schand und vergifftung pflegen, Zu Kom hat er ainen Wald von Cipressaumen barein er alle zeit sein Scortum Constantiam die Kunign von

Cipern gefuert.

Rad allem wolluft als Alexander in borta vertusa zu sant Antoni be Babua bat wellen pandetirn und etlichen mit gifft vergeben, bat ber Schench verirrt. bas bem baba auch bon gifft worben, barbon er auch feine papftumbe im ailfften Jar geftorben, Carbinal Abrian Cornetan ift bom gifft miber genefen, auch bes babs Son Cefar ber nach feine Batere tob bas Batican mit zwelff taufent mannen jungehabt bnb allen ichat geraubt bnb icantlich verthan bat, Man ichreibt ale ber papa bas gifft getrundhen und im tobbeth gelegen hab er ain vertrauten Diener in fein verschloffen gmach geschicht bas er ihm aus bem buchtaften fein gebaim Bauberbuechlin mit golb bnb eblenftainen geziert fol bringen, Das er bie Zeit feines lebens wolt rechnen, Als ber Diener in bas gemach tomen, hat er mit großen ichredben ben Satan auf bem papftlichen Geffel in papftlichen flaibern feben fiten, ber bat nach anbern worten gefagt mit graufamen worten Ego sum Papa, ond als ber Diener bas buechlin bintragen, ift ber Satan binach gefolgt, gwaltig an bie thur geftoffen, fich jum baba gefett bub anzaigt fein zeit fei borbanben, Die Diener bor ber thur haben ben wortzandh gebort Das ber franch vermaint er hab noch 8 3ar guleben, Aber Satan hat ibm die 8 jar als er erftlich ben Stul wolt besiten bor Innocentio bargu gerechnet und ift alfo ber Satan und bes paps feel mit ainanber aufgangen.

Julius ber 2. von Genua, zuvor Julian genant, von geringen eltern geborn, wie er auch felbs ain Schiffman vnb papa Sirti Nepos gewesen, hat vnber-ftanden ben papklichen gwalt mer bann kainer vor ihm zuerhöhen vnb zu-

erweitern, hat ben Römischen fiscum gemeret vnb vil newe ämpter ersunden Und das sand mit newer munt beschwert, Sant Beters tempel hat er gar niber geworffen vnb ainen andern der herrlicher wer wellen bawen, vil gellts in aller wellt zu disem baw gesamelt, Er pflegt zusagen, Er welt das Buch Pauli bschloffen saffen vnnb sant Peters schwert brauchen vnd weil er baibe schwert in seiner Dand hab, so well er das welltsich von seder ziehn vnb sich besselben gebrauchen, wie er auch in triegen aigner person mitzohen vnd Haubtman gewesen, als er ain schlacht versorn, soll er Got im himmel gestucht vnb gesagt haben, was bistn fur ain Got das du beinen Statthalter laft vnbersiegen.

Er hat sich mit Raiser Maximilian vnb Kunig Ludwign von Franchreich wider bie Benediger verbunden, die haben grosse Krieg vnd Schaden erlitten vnd vil Stett versoren, Als er aber Rauenna vnd die Stett Sernia Imola Fauentia Forolinium vnd andere mit blutvergiessen den Benedigern aus irem gwalt risse vnd die Bentiuolos zu Bononia vertrib vnd daselbst mit grossem pomp triumphiret, Ist er von den Bundtgenossen abgefallen. Da nu der Frantys den papa wolt angreissen, schickt der Raiser Matheum Lang Cardinal vnd Bischoss zu Salthurg zum papa frid zumachen, Aber Iulius wolt kain frid sonder krieg, vnd thet ain grosse schlacht dei Rauenna am Ostertag, die weret zwelfs stund lang, da kamen umb mer dann sechtzehn tausend mann. Der Frantyds behielt den Sig, Julius versor das Feld vnd war darnach fro das er mit dem Kaiser ain frid machet, vnd doch gleich wider zerrissen, darob vil blut vergossen worden.

Ilnd bieweil zu Rom allerlai schand laster gifft raub Simonei erschrecksliche vonkeuschait von mord vber hand genomen, haben sich neun Carbinäl zusamen gethan vond ben papa umb ain Concili zu reformirung der Kirchen gebetten vond als bei ihm nichts erlangt mit bewilligung des Kaisers und Kunigs von Franchreich ain Concilium zu pisa gehalten, darinn beschlossen worden, das die Kirch die zu vbermessig reich sei soll zur alten messigkait gebracht und die Cardinäl von irem kunigelichen vond surst alten messigkait gebracht vond die Cardinäl von irem kunigelichen vond surst abzusteen getrungen werden, Die Bischoff sollen ain einzogen leben, nit sovil knecht vond pferd haben, Die Curtisanen vond offentliche Simonei soll abgestellt vond kainer zu papa oder Bischop aus schandhung oder gunst erwelt vond wo das beschehe oder ainer sonst ein dög leben suerte soll er verstossen vond gestrafft werden.

Aber Julius hat bas alles caffirt, ain teufflisch Concili vnb Scismaticam Conspirationem genant, ben Kaifer mit wunderbarlichen practica wendig gemacht, die Cardinäl dahin getrungen das sie die sach widerruesst haben, vnd er hat eilends ain aigen Concili gen Rom in Laterano beschriben, wust wol das niemands dahin komen wurde der sich wider ihn setzet, Darauf auch newe Cardinal gemacht die seinem surnemen dienstlich waren, ließ ansengelich zwo meisin singen, Darauf ain Oration thun von eitelm Lob papa Julii. Rachmals hat er die Cardinäl die wider ihn waren verbant vnd irer wirdigkeit beraubt, dem Kung von Franchreich seine vnderthanen zur aufrur bewegt, Starb vor außgang des Concili.

Kaifer Maximilian als ihm papa Juli nie kain Bunbtnus gehalten und so offt von ihm abgefallen, ben frantsofen und Benediger wider ihn gehett, hat sich der groffen Boßhait nit gnug konden verwundern und gefagt er ersare bas die hohen titel alle falsch und erdicht seien, Dann den man den allerhailigsten nenne, der richt blutvergieffen an in aller wellt, Den man den aller Ebristlichen nenne der halt weder trew noch glauben, ond da ihm papa Leo auch kain trew noch glauben hielt, hat man aus seinem mund gehört Ru ist biser papa auch zu ainem Bößwicht an mir worden, Ru mag ich mit warhait sagen, das mir nie kain papa glauben gehalten so lang ich gelebt, Er entsetzt sich darab das so vil jar her soull theurer Kaiser gewesen so die alten Römischen Kaiser obertroffen und solchem gwalt nit begegnen noch sich erretten mugen, Die Brsach war das sie all beredt waren der papa wer Gottes Statthalter und kond nit irren, Es soll auch niemands darwider reden.

Runig pharo war bur bie Sophisten vnb Magos, bie Runig in Ifrael burch bie falfchen propheten verfuert, in India und Tartaria baben bie pfaffen onberm fchein ber Religion alle irbifche queter in irem gwalt, Das priefter Iobann mer bann fechtaig Runiareich under ibm bat und fur ainen Gott angebettet wirb. Bei ben Caiptern follen bie pfaffen burch ire Ceremoni fo boch tomen fein. bas alle benbel bes lands burch fie ausgericht und bie Runia tain ander Soffgefind bann pfaffen bnb pfaffen finder haben, In Arabia baben bie pfaffen alle Berrichung und nutung ber queter, ber arme mann, ber bas Relb baut, bat nichts digens, In perfia haben bie Dagi wie etwan bie Druiabes in Gallia alles under iver lebr erkantnus und prtail gebracht. Go propheceien bie Apostel bas nach ihnen bie aller afarlicheft zeit bes Untidrichfts werb angeen. Daniel nente ben letften Born Gottes ber big an jungften tag werb bleiben. Difer zeit bat Got in Teutschland vil glerter Manner erwedht, bie ben Abfal ber Rirchen beller gesehen ond ihren fleiß gethan, bas bie Brrthumb entbedbt ond ben fachen mocht geholffen werben, Johann Reuchlin von Bforten hat erstmals bie Bebraifch fampt Grefifder fpraach in Teutschland gepflanzt bamit wie bie hailigen Apostel burch bie gaab ber jungen bas Euangelion in ber wellt verfundet alfo auch in letften zeiten bie warhait auf hailiger fdrifft burd ben grund ber fpraachen mocht offenbar werben, Belde balb ber Satan gemercht bnb burch bngelerte Munch bifem theuren mann groffen wiberftand gethan. Hierauf hat Erasmus Roterobamus bas new Testament aus ber Grekischen spraach restituirt, vnb vilfeltig zuverstan gegeben bas bie wellt mit Irrthumb menschlicher satung verfuerischer Opinion auch mit vil ongifer viler Orben belaben fei die alle ben papa gröffer bann Got achten, bei benen alles was nach bem Guangelio fcmedt für Reterei geachtet werbe. Rach papa Julii absterben maren bie alten Carbinal in ber maal befftig amitractia, bet jeber gern ben Stul felbe befeffen und wolt tainer bem anbern bie bobait gonen, Da folliche Die jungen Carbinal gemerchet, haben fie ihre ftimmen ainem jungen Cardinal gegeben bnb Ihne wiber alle hoffnung jum papa gemacht, Leo .10. genannt auffem gichlecht Debices von Florent geborn, fein Better mar Laurentine Mebices, fein Anberr Betrus, fein branberr Cofmas Medices ber von papa Johanni .23. gelt worden, Als er nu folder gftalt jum papa erwelt, bat er ju feinen verwandten gfagt Nunc triumphabimus Amici. Bei ainem folden gewiffen ift er bas Saubt ber Römifchen Rirchen worben. Er hat in feiner jugent Angelium Politianum ond anbre glerte manner ju Schulmaiftern gehabt, bat im anfang feines papftume bie frieg fo papa Julius angefangen wiber gestillet. - -

Baba Leo bat bie Bectigalia Gult Steur Boll vngellt, neinlich ben papfilicen Gedhel feinem Better Julio Mebices, aber bie Difpenfation ber gaiftlichen Benbel bem Florintiner Laurentio Buccio Quatuor Coronatorum Carbinali benolben, Difer Buccius bat alle fachen bie Gewiffen betreffent mit bochftem geit gebanbelt welche zuerzelen bieber gulang wer, Aber aus ainem ftudb mag man bie andern abnemen, Episcopus Aorifienfis aus Schweben begert burch Indulgent bas flaib fant Brigiten orbens aufzugieben, Aber Buccius wolt ihme nit neber bann omb brei bunbert gulbin erlauben, Solliche bat ben Bifcoff abgeforedbt bas er in fich felbe gangen und bebacht, wie er vormale offt wann er ichlafen ond ine bab gangen fein tlaid aufgoben, bas mug er noch wol thun ond ain anders anlegen, hat also zu Rom on erlaubnus

fein orbensclaib aufzoben und ain Bifcofflich claib angelegt.

Mit folden Vicariis bat Leo angefangen bie Romifche Kirch zuregieren bub er barneben fo mol als feine borfaren ain pnorbentlich Epicurifd leben gefuert ond fich fambt ben Carbinaln aufe Spilen Jagen Banquetirn leibe Bolluft ond alle furtweil begeben, jugeiten auch vberfluffig getrundhen, Er mar ain fonbrer liebhaber ber Mufic Saitenfpil und poeterei. Gegen bem Romijden voldh mar er anfengelich milt, ihnen furfiliche ichandhung gethan, Den Statgol aufgebebt. Denbalben man ibm ginen Colloffum bon weiffem Marmorftain aufgericht, Er bet groffe fremb mit Spilleuten bnb Schaldhonarren, Bnartige buecher ober bog tuchin latin hat er gern gelefen bas er barob gulachen bet. Als er auf ain Zeit bie Carbinal jugaft gehabt und ob tifc mancherlai reb von allen Secten auf die ban tham, bat er fich unbebechtig boren laffen, Er verwunder fich, bas ber pfaffen fect fo lang hab mugen bftan, Es fei auch wol zuverwundern bas fant Peter fo arbaitfelig gelebt und boch feinen nachtommenben Bicarien folden gwalt ond allen wolluft gestifftet hab.

Es folgt Clemens VII, über ben Ziegler auch ein Heines lateinisches Werk verfaßt hat (Clementis septimi episcopi Romani vita), bas bei Schelhorn gebrudt ift. Die beutschen Acta wiederholen querft, mas bort vorgefommen; bann aber führen fie bie politischen Berhaltniffe auf eine gang anbre Beife aus. In ben folgenden fieben Buchern feiner Acta entwidelt Biegler bie Ereigniffe bis ju ber großen Ratastrophe, bie unter Clemens VII eintrat.

Diefe find fo angenehm und unterrichtenb, baf fie noch heute gebrudt ju merben verbienten. Doch muß man bemerten, bag ber Stoff, ben fie mittheilen, nicht unbefannt geblieben ift; biefer ift in feinem vollen Umfange in

Abam Reisners Siftorie ber Frundsberge übergegangen.

Bie bei Fugger fo habe ich auch von Reisner längst bemerkt, bag er nicht burchaus original fei. Die erften Abschnitte feines Bertes find aus anderweit febr wohl befannten biftorifden Buchern gufammengefett. Geinen Werth fab ich in ben fpatern Abschnitten, bie einen ausführlichen Bericht über bie Unternehmung Georg Frundsbergs gegen Rom in ben Jahren 1526 und 1527 enthalten.

Bett muß ich nun aber hinzufügen, bag biefe bei weitem gum größten

Theil aus bem Buche von Jacob Biegler genommen finb.

Reisner felbst fagt in der Borrede, daß er ihn benutzt habe. "Ich wer ju gering und unvermuglich gewesen, wann mir nicht bie Stalische und Lateinische Geschichtschreiber alles, so vil ben Italischen Rrieg betrifft, und furnems

lich ber hochgelehrt herr, Jacob Ziegler, ber lange zeit zu Rom gelegen und geheime Sachen erfahren, unber bie hand gegeben, beren wort ich mich gebraucht, und bie Geschichten mit sonderer milbe und arbeit zusammen getragen".

Daraus tonnte man aber boch nicht ichließen, bag er ben Borganger fo ftatt benutt baben werbe, wie er getban bat.

Wir können feine Quelle bie und ba icon in ben frubern Abichnitten bemerten; 3. B. erscheinen f. 15 bie oben angeführten Worte Bieglers über bie Babl Levs X. Inbeffen mar ba nicht fo viel zu entnehmen, weil von Rriegsgeschichten noch nichts vortommt, und Reisner mufte fich nach anbern Nachrichten umfeben. Erft wo Biegler über Rrieg und Politit ausführlich wird, bon ben Zeiten ber Lique bon Cognac an, war er für Reisner eigents lich brauchbar. Bon ba an (Geschichte ber Frundsberge Bl. 74) trägt biefer benn auch fein Bebenken, bie Erzählung, bie er vorfindet, nicht fowohl zu benuben, ale gerabezu aufzunehmen. Aus Biegler ift bie Schilberung bes Aufruhre in Mailand (bbwohl Biegler bier felbst nicht gang original ift, sonbern aus Galeage Capella fcopfte) fast mortlich: baber nabm Reisner bie barauf folgenben Urfunden, Abfagebrief und Bermanung, feinen Bericht von ber Unternehmung auf Cremona (f. 79. 80), bie Rebbe bes Bapftes mit bem Saus Colonna (f. 84), bie Unternehmung auf Mantua (f. 87. 88) und im Grunde alles, mas er Bemerkenswerthes bat. Das gange 7. Buch Reisners (f. 138-154) ift nichts anberes als eine Copie aus bem 10. und 11. Buch Jacob Zieglere mit einigen wenigen Beranderungen und Bufaten 1).

Man barf fagen, die gauze Erzählung ber Römischen Unternehmung mit allem, mas berselben vorherging und folgte, ift bem Befen nach bas Eigensthum Zieglers und gebort mit nichten Reisnern an.

Es ist nicht unwahr, wenn er fagt, er habe fich Milbe gegeben: er hat gar manche Notiz ans Jovius und Guicciarbini eingeflochten; für bie Geschichte ist bas jedoch kein Gewinn: es wäre ohne Zweifel besser, wenn man ben alteren ursprunglichen Bericht in seiner Einfachheit vor sich hätte.

Einiges Besondere hat das Reisnersche Buch allerdings auch dann noch; besonders ist es über die persönlichen Ereignisse G. Frundsbergs aussilhrelicher, 3. B. den Auszug von 1526, den schweren Weg über die Gebirge, die Erfrankung im Ringe zu Ferrara. Der Autor liebt es, den Namen seines zweiten Gelben, Caspar Frundsberg, überall anzubringen, — auch Melchiors vergist er nicht; hie und da glaube ich sogar Anmerkungen einer zweiten Hand, die dann in den Text gekommen sind und von Wohlunterrichteten herskammen, zu bemerken: indeß ich will hier nicht das Reisnersche Buch in allen seinen Theilen analysiren; nur Eine Bemerkung sei mir noch erlaubt.

Biegler hat nach bem Sinne, in bem er sein Buch unternahm, an vielen Stellen herbe Invectiven gegen ben Papft eingeflochten. Diese läßt Reisner, ber ihm sonft überall nachfolgt, gestissentlich weg. Reisner sagt 3. B. f. 108b: Dargegen ließ Bapft Clement nichts voversucht, damit er das Kepferisch Bold am Zug möcht verhindern, vnb als er gehört, daß Cesar Feramusca 2c. Zieg-

<sup>1)</sup> Leiber machen die letten oft Berwirrung. Die Gefandtichaft bes Franciscanergenerals, die icon f. 149a ermant war, ericeint f. 154 aufs neue.

v. Rante's Berte II.

ler sagt B. IX: Papa ließ nichts vnversucht, damit er das Raifrisch voldh am Jug mocht verhindern, dann wie die papst mit allen Raisern der trew vnd untrew gespilt, mit krieg und frid abgewechselt, wie es ihnen gelegen, also hat auch hie Clement nach fribe getrachtet. Dann da er höret, daß Casar Berramusca 2c. So ist es an vielen Stellen. Es geht so weit, daß Reisner einmal (f. 105) an dem Ausbruck "papstliche Geschwindigkeit" Anstoft nimmt und sie in Stalische verwandelt.

Denn er wollte bei bem herrn nicht anftogen, bem er fein Buch wibmete. Die Entel bachten nicht niehr wie bie Grofivater.

Später find Andere gefolgt, benen auch bas anftögig ift, was er noch bat fteben laffen.

Ich bente, es wirb gerechtfertigt erscheinen, wenn ich Zieglers Erzählung ber Ginnahme von Rom mittheile und ihr die entsprechenden Stellen Reiseners hinzusige. Das Berhältniß ber beiben Texte, das auch für den Uebergang ber Sprache aus ber ersten in die zweite Hälfte bes 16. Jahrhundents merkwürdig ift, wird so am besten erhellen. Dann folge noch ein Stild ber Zieglerschen Erzählung in ihrer charakteristischen Naivetät und Heftigkeit.

Ziegler: — Nach ber geburt bes Herren Tausent funffhundert sibenvndzwaintig Jar, am funfften tag Maij zu abent, Ift herthog Carl von Burbon, Kaiserlicher stathalter in italia, mit Teutschem vnd hispanischem kriegsvolch sur die Statt Rom kommen, vnd bei sant pangraten Closer und porten vor der vorstatt Leonina, biß zur porten Sancts Spiritus auf Campo Santo, das nachtleger geschlagen, vnd in sant sind das kriegsvolck gesabet, Bald schick, din wenig wein sunden, damit sich das kriegsvolck gesabet, Bald schicht der hertzog von Burbon ainen trommeter an die porten vnd an papa, begert das er dem kaiserlichen kriegshaussen ainen durchzug welte gstatten, bezalung liferung vnd prouant furstrechen vnd mittailen, damit sie serrer in das Aunigreich Neapolis mugen komen, Sollichs ist durch den papa mit verachtlichen worten abgeschlagen.

Bum anbern mal hat ber hertig von Burbon burch ben trommeter erforbert, papa folte bie Statt offnen und Raj. Mt. als bem haubt bes Romischen Reichs vberantwurten, weil fie von alters ber bem Raifer zugehorig und ber

Reisner: — Carl, Hertzog von Bourbon, bes Kepfers Statthalter in Italia, ist mit dem Teutschen Hauffen, den Georg von Frundsberg auff seinen Kosten in Italia geführt, auch mit den Hippaniern vnd Wahlen, am fünsten tag Maij für die Statt Kom kommen, hat auff Campo Sauto das Nachtläger geschlagen, und hat des Kriegsvold in S. Onophrij Kloster ein wenig Wein gefunden, damit es sich geladet, vnd ein krafft empfangen, vnd haben sich niber gethan vor Janiculo, bet der Porten S. Pancratis, vnd vor Vaticano, bet der Porten Torrion. Als bald hat der Hertzog einen Drommeter an die Borten in Vaticano gesandt, vnd begert, man soll im die Porten vnd die Statt öffnen, damit das Kenserisch Keapels kommen. Aber Bapft Clement hat durch Rentzen Ceres dem Drommeter sosch begeren mit verächtlichen worten lassen abschlahen. Jum andern mal hat der Hertzog von Vourdon durch den Drommeter ersordert, der Bapft soll die Statt Kom dem Kömischen Kenser, als dem Haupt bes Kömischen Keichs, öffnen und ausstun, einen freyen Zug,

Bischoff mit vnrecht besitze, Darauf papa burch Rentium Brsines bem trommeter antwurten ließ, Er soll sich balb hinwedh machen, ober er well ihm ain tugel burch ben leib schieffen, hat sich mit allen trefften zum widerstand gerust, het er bazumal bas eingesamelt gellt angegriffen und besselben so millt gewessen als ba er ben Stul kaufft vnb bisen krieg angesangen, so hett er sich vnb bie Statt wol mugen erretten vnb vil bluts verbuetet.

Auff sollichs hat der hertzog von Burbon sich mit den fursten und haubtleuten beratschlagt, haben ermessen des Kaisers hochait, den trutzigen des paps absichlagt, bas friegsvolchs grosse not und mangel und ir aller hochste gfar, dann der papa mit seinem Romischen gwalt war ihnen vor den augen, der hertzog von Brbin und graf Guido de Rangon mit allem der Bundtnus friegsvolch, dis in vierzig tausent starch, waren ihnen auf dem ruchen, all vmligend sanbischafft war ir seind, wußten kain hilst Erhaltung Errettung noch außeslucht, Deshalben aus getrungner not beschlossen, das sie on allen verzug die Statt Rom eisends aus dem stegraiff sturmen und sich Got beuelhen welten, vertrosteten sich ains gewisen aber herben Sigs, Darauss die nachthut und wacht wol besetzen, die sendlin auswerssen, vnd die gante nacht pusanen und ierman schlagen lassen, damit das volch in der Statt vnrueig, mued und irrig gemacht wurd.

Morgens frue, montag ben fechfin tag Maij, gab Got ainen bidben nebel, ber bas Raifrifc voldh bebedbet, bas man fie aus ber Statt nit wol feben

Bnberhaltung, Besolbung vod Speiß mittheilen. Darauff im Ceres geantwortet, Er soll sich bald hinweg thun, ober er wöll im ein Kugel durch ben Leib schieffen. Hette ber Bapst sich gütig vod als ein Freund deß Keysers erzeigt, vod deß Aeysers Statthaltern vod Ariegsvold mit Proniant vod Gelf sürstredung gethan, wie er sich zuvor erbotten, vod guten beschevb geben, so bette er die Statt mögen erretten, vod vil Bluts verhüten, Aber er blied verhartet, vod mußt das Ariegsvold die strass vollziehen. — Der Hertog von Bourbon war ein hochverständiger Fürst, Er sahe wol, wohin die sach sommen war, Die Römer wolten sich mit jrem Bapst erwehren, Er bedacht lein Ampt, deß Keysers Hochheit, vod deß Bapsis trutz vod Fressel. Er sahe die grosse not vod mangel deß ganzen Ariegshaussens, der grosse Feind mit seinem Römischen gewalt war juen vor augen. Der Hertog von Brbin vod Guido, Graff von Aangon, mit der Bündtnuß Ariegsvold, diß in vierzig tausend kard, waren auss dem Rücken. Alle vmbligende Landschafft war jr Feind, wusten sein bills, erhaltung noch außslucht den keinem Menschen, Deß halben auß gedrungener not hat er mit dem Bringen Orangi, mit Chunraden von Bemelberg, deß von Krundsbergs Locotenenten, von mit allen Haupteleuten, beschlossen, daß sie wölten erstlich on allen verzug die Vorstatt, neuw Rom, so man Batican, vod sonst Leving, nennet, darinn die Engelburg vod deß Bapsis Pallast, surmen. Er wolt Rom epnnemmen, oder da sterben, darauff sich Gott besolhen. Er vertröstet sie eines gewissen, aber herben Sigs.

— Auss solchen beschluß hat der Fertog die Nachtwacht wol besetzt, vod wob zwölft vhr nach Mitternacht hat er zwo Drommen im Läger allenthalben gehen lasse, daren, sied alles Kriegsvold gerüst, vod mit jren Wehren auff ben Platz gezogen. —

(Das Sechste Buch) Nach Christi vnfers DERNN vnb epnigen Seyls machers Geburt, als man zalt fünfftehen hunbert, siben vnb zwentig Jar, ben sechsen Tag Maij, an einem Montag, ließ ber Fertiog von Bourbon

mocht, Da ließ ber von Burbon haimlich Lerman schlagen, vnb ermanet ben verordneten haussen zum sturm, ob sie wol weber gschutz noch laitern beiten, sie namen bretter beim ziegelstabel vnb bunden gatter mit widen anainander, Als nu die Teutschen bej der porten Turion zur rechten hand zwischen dem berg Janiculo vnd des hailigen gaists Spital den Sturm angetreten vnd das gwaltig gschutz von der Statt Jinnen auf sie hefftig abgieng, muestens da absteen, vnd liessen ainen andern waal an, zur rechten bej ainer hohe, vnd auf ernstlichs zusprechen hauptman philips Stumpss tratten die Teutschen Inecht den Sturm gwaltig an, ob es sie wol herb ankham, Dann alle pasteien, polwerch vnd zinnen mit leuten, Cartonen, Schlangen, Balconen vnd hachen wol verwart, vnd alles in die knecht gericht war, sielen doch bei sant Onopherus gehling vber die mauren, vnd waren die ersten hinein, erschliegen das vollch auf den rinchtmauern.

Claus Seibensticker, haubtman vnb prouos, ain alter friegeman, war der ersten ainer, mit ainem Schlachtschwert, ber hat sampt andern bej tausend Italianern beim Spital erschlagen, die niendert kondten empstiehen, Haben bas groß gschut, darauß den hispanern groffer schad beschach, vmbgewendt und jn die Engelburg abgeschossen, Wann die teutschen solliche nit gethan hetten, so weren die hispanier wider abgetriben worden, Es seind in solchem einfallen vober dreissig landsknecht nit umbkomen, under welchen der haubtleut, Bartime Bonrieder von Wangen, und sein fendrich haubtmann Bartime Mor, und Anton von Bechsel ain Niberlander, auch ain junger herr von Plechenstain, Es seind aber vil knecht beschebigt worden, denen das pulser schaden gethan.

nach Mitternacht Drommen vnd Lerman schlagen, das Bold in der Statt zu erschreden voh müb zu machen. Am morgen, als Gott einen dieden nebel gabe, der das Kepserisch Kriegsvold vberschattet, daß man sie auß der Statt nicht wol sehen mocht, hat der Hertzge die verordneten Haussen zum anlauss ermanet, ob sie wol weder Geschütz noch Läptern hetten. Etliche namen Bretter behm Zigelstadel, etliche banden Gartengetter mit Wieden aneinander. Dargegen waren die in der Statt auss den Mauwren mit jrem Geschütz voh Bassen, alle Bollwerd von Zinnen mit Leuten, Schlangen, Falconen voh Bassen, alle Bollwerd von Zinnen mit Leuten, Schlangen, Falconen voh Bassen wol verwart, vod alles Geschütz in des Kepsers volck gericht. Chuncad von Bemelberg, deß von Frundsbergs Locotenent, vder sünsst von dereichten, war verordnet zur Porten Torrion den dem Mahl auff der rechten Senten, Als aber das schiessen, vas die hispanier im Nebel theten, aus siegeng, musten sie da abstehen, voh liessen geschach als sie zum dritten mat ausschien, das fie auch das Geschütz. Desigleichen geschach als sie zum britten mat ausschien, woh mußten derwegen weiter laussen, dis zur Höhe voh Borten S. Spiritus.

— Niclas Sepbenflider, ein Hauptmann vnd Profoß, mit seinem groffen Schlachtschwerbt, war ber ersten einer, die bep der Porten S. Spiritus vber bie mauwr stiegen. Diese Hauptseut haben im ersten Epnfall bep vier taussen Italianer erschlagen, die nicht kondten entstieben. Michael Hartman von Altsirch, vnd die Landsknecht, die ben Bollwerkliegen, haben den Heinsben das groß Geschütz auff dem Bollwerk abbrungen, bald vmbgewendt, vnd auff die Engelburg abgeschoffen. Wenn die Teulschen das Geschütz nicht geswonnen hetten, so weren die Hispanier wider abgetrieben worden.

Am andern ort zur lingken hand neben der port Turion lieffen die Sispanier ben Sturm an hinder sant peters munster, vnd als sie das erst mal auch abtriben worden, da war der hertzog von Burbon begirig anzugreissen, wolt die andern auch anraigen, war vnder ihnen der erst, dann sie wolten sich entsetzen vnd nit dapser ansaussen, Er begriff ain laiter vnd im hinaufsteigen ward er nit von seinden, sonder ..... hispanischen schutzen mit ainem halben hackhen durch seinen schenchel oben im tiech durchschossen i), vnd ob er wol empfand das seins lebens nit mer war, hat er doch das volch ausse hochst ermant, sie solten nit ablassen, das gieng den Hipanern zu herzen, das sie an irem ort, wie wol mit großer mue, auch grimmigelich einsielen, doch ir vil darob tod bliben.

Der hertzog von Burbon warb fur Sant peters munster getragen, Da starb er, vnb warb jn sant Sirtj Capell, barjnn papa allezeit sein Maess celebrirt, nach furstlicher gewonhait gelegt, hernach gen Caieta gesuert, baselbst jm Schloss in ain gewelbte Capell berrlich begraben, ber stain mit gulbim tuch bebeckht, vnd seind die kriegssenblein so vnber jom gewesen, zum grab zur gebechtnus gestellt worben.

Der prints von Orangi sampt bem raisigen zeug gewanen mit gwalt brej porten, rissen die eissen schussgeker vnb alles hinwegt, gschah ain ungestimmer gwaltiger einbruch, in die vorstatt Rom herenhalb der Tider, Bacticanum vnd Leonina genannt, welche Leo 4 mit kaiser Luithers hilff mit mauren umbsfangen vnd gebaut hat, in welcher Statt Sant peters munster Burgonoua,

Carl, hertog von Bourbon, war mit bem hifpanischen Fusvolck ben ber Borten Torrion, zur Linden, an ber Mauwer gegen Mittag, biß zur Porten Bertusa, hinder S. Beters Tempel, als er sahe, daß die hispanier das erst mal abstunden, sich wolten entsetzen, vnd nicht ehlends angreissen, hat er die lätter ergrissen, war der erst der hinauff stieg, vnd ist mit einem Handrohr durch die Sirn von den Feinden erschossen worden, daß er herab gefallen, vnd alsbald gestorben. Das gienge den hispaniern zu herten, daß sie am selbigen ort grimmig ober die Mauwern stiegen, mit grosser mühe vnd gestabt, daß ir viel daroh tod blieben.

sahr, daß jr viel darob tod blieben, —— — Mit dieser that ist er den aller berischmptesten heerführern zu vergleichen. Spaminundas, der Herhog Thebarum 2c. Codrus 2c. 2c. Also hat hie der Derzog von Bourbon seinen Kriegszug ehrlich vollendet und mit seinem Tod gesiget, den hat man nach dem Schuß zugedeckt, dis hernach die Stadt gewonnen und geöffnet worden, Da ward sein Eörper in S. Beters Tempel wid in die Capell Sirti getragen, Sein Leid ist hernach gegen Caieta in das Königliche Schloß geführt, daselbst Fürstlich vergraben, der Grabstein mit eim gillden Thuch bedeckt, und die Kriegsfähnlin so under im gewesen, zum Grab, dur anzeigung seines Sigs und Triumphs, ausgestellt worden. (Folgt EPITA-PHIVM CAROLI etc. lateinisch und beutsch.)

Bilbert, Flirst von Drangi, sampt bem Repfigen Zeug haben mitter zeit an ber Porten Pertusa gearbeitet, bie Briden, angehändte Thor vnb Epserne Schufigatter vnb alles mit gewalt zerschlagen vnb hinweg geriffen. Da gesichah ein vngestümmer gewaltiger Epubruch in neuw Rom, in die Statt Leonina vnd Batican genannt, daß man mennet, daß solcher Epufall nach dem

<sup>- 1)</sup> Diefe Stelle ift im Original durch Radiren und Ueberschreiben einer spätern Sand undeutlich geworden. Obige Lebarten waren jedoch noch zu erkennen.

bes paps palast, die Engelburg, das Spital, ond vil ander kostlich gebem seind. Die Kaiserlichen seind nit ober ain stund mit dem sturm ombgangen, Aber aller sturm ond blunderung der gangen vorstatt hat dres Stund geweret. Bapa Clement hat sich diß einfals so gar nit versehen, das er sich derselben zeit in sant peters tempel ließ tragen, zur celebration der Maess, vnd als man ihm vom Sturm sagt, hat ers versachet vnd sich sicher geschetz, Also verhart diß die seind in Tempel siellen vnd die Schweizer vnd Kirchendiener vor seinen augen niderzsichlagen, Da er das gesehen, ist er balb von der mes gestoben vnd eilends durch ain haimliche thur vnd beschlossnen gestigen, vnd so schweizer, daß ihm der schweizer, als ob man ihn mit wasser begossen het, Die Schweizer, deren der papa zwaihundert allezeit in seiner Guardi bet, die mit schweizer, deren der papa zwaihundert allezeit musten warten, seind zum tail an der maur mit irem hauptman Resch von Jirch, zum tail in sant peters tempel auf vnd hindern altarn erstochen, dardurch der Schweizer Guardi ein end genomen.

In das Casiel seind entronnen Dreizehn Cardinal, Rentius Brsinus Oberster haubtman, Matheus Giberti Datarius, Jacobus Saluiatj, Albertus de Carpen, vil Bischoff und ander groß herren, benen volgt ain solcher anhang, das vil leut jung und alt, weib und kinder nidertretten und auf der bruch ertrucht worden, Lanrentius Buccius Cardinal von Florent ift sampt bem ross gar

willen Gottes auff bisen tag vnb stund habe geschehen muffen, Das Kriegsvolk hat nicht vber ein Stund am Sturm vnb Epnfall gearbeitet, aber brei stund in biser Statt zu thun gehabt, biß sie alles in jr hand vnd wider in die Ordnung gebracht. Melchior von Frundsberg, herrn Georgen Son, war mitler weil mit fünff Fähnlin verordnet, daß er solte den hauffen verwaren, daß die Nömer nicht auß der Statt ben Porta Pangratij vnd Septimiana möchten

berauf, ober bie Bunbtifchen ju rud in fie, fallen.

Dieses Eyn vnb Bnfalls dat sich Bapst Clement so gar nicht verseben, daß er sich in derselben stund in Sant Peters Tempel zur Meß hat lassen tragen, Als man im auch sagt, es geschehe der Eynfall, hat ers verlacht, vnd nicht glauben wollen, meynet er were sicher, so er den Hertzog von Bourbon der Bold öffentlich verbannt vnd verdampt, also verhart, dis das Keyserisch Kriegsvold in Tempel drang, auch die Schweitzer vnd andere, die erhends durch die Thir und Stiegen vnd auf dem beschoffenen Gang in der vielends durch die Thir und Stiegen vnd auff dem beschoffenen Gang in der diends durch die Thir und Stiegen vnd auff dem beschoffenen Gang in der diends durch die Angleichen, daß im der Schweiße außgieng, als ob man in mit Wasser begossen hett, vnd ward S. Peters Tempel mit Mordt vnd Vullen der Bapst Clement zwey hundert hett, die alle zeit mit Schweitzer nide Helmenten auff seinen Leid mußten warten, die sind zum theil an der Manwer vmbsommen, zum theil in der Guardia vnd im Tempel vor Bapst Clementis augen, vnd benn auch auff vnd hinder dem Altar, erschlagen vnd erstochen worden, Nicht mehr denn zween vnd vierzig Schweitzer sind ledendig in die Engelburg entronnen, jr Hauptmann, mit Namen Marx Adsch von Biltrich, ist vnder seinem Beid, die auff in siel vnd jn gern errettet hett, von Bendius Eeres, öberster Hauptmann, ist auch eilends in die Engelburg entslaussen. Is den Eleich in die Engelburg entslaussen Ceres, öberster Hauptmann, ist auch eilends in die Engelburg entslaussen Scaluiati von Florenh der Ester, vnd Albert von Carpen des Könste

nabe undergangen und faum in bie Engelburg tomen. Das arm erichrochen ond verzagt voldh mufft in folder ichneller angft nit mo aus ond an, Die landefnecht fo nach bem fturm in pnorbnung tamen, betten fich auffem balaft fur bie Engelburg ichir verlauffen und ichaben empfangen, manne ber print bon Drangi nit aufgehalten. Die bifpanier baben mit zwaien fenblin auf ber Engelbrugth nachtrucht, bnb bas fluchtig voldb ericblagen.

In biefem einfall ift bem papa fein befftes friegevolch erschlagen. Die anbern von ber gmainen Burgerichafft, bie bes friege nit gewonet, gaben flucht, Es feind im ftand bes einfale ond ine paps palaft bei funff taufent mann erftochen worden. Der Raiferischen seind wenig nit vber breihundert, boch baft Sifpaner, vmbtommen, Aus ber Statt und aus ber Engelburg beichach befftig schieffen mit Cartonen und Schlangen, ichebigten vil leut, Alfo haben bie Kaifrischen bie newe burg Sant peters palaft, allain mit handtroren bnb langen fviessen, vnnb bas gants new Rom in brei ftunben por mittag mit amalt erobert bub gemonnen.

Die fnecht feind bej fant peters munfter in ordnung gftanben, big ber gant gwaltig bauff gar binein und jufamen tommen. Die oberften bauptleut baben ain ftardhe ordnung gemacht, gute but vnd macht verordnet, weber geeffen noch getrundben, ond tainer rue pflegen, wolten nit ablaffen, bem erlangten fig nachtrudben, vnb auch bie alte Statt, bas gant Rom, ibenfeit ber Tiber.

in frifder that erobern und geminnen.

von Frandreich Ambafiator, benen folget ein groffer anhang, ba viel Leut, jung und alt, Weib und Rinder, niber getretten, und auf ber Bruden erbruckt worden, wie bann auch Laurentius Buccius, Cardinal von Florents, ber Boni-

tentiarius, ichier erbruckt worben ond ichwärlich in die Engelburg kommen. — — Die in der Engelburg haben immer mit groffem Gefchutz, Charthonen und Schlangen heraus geschoffen, ond ein Feuwerkugel auß der Engelburg in bas Zeughauß geschoffen, barinn ben taufenb Thonnen Bulvers lagen, welche barburd angegundet worden, viel Menschen ond etlich Knecht beschäbigt und darburch angezundet worden, viel Menichen von etlich Kniecht beschädigt und getöbtet. Sie haben auch auß ber alten Statt Rom ir Geschütz laffen absgeben, Es lagen alle Gassen voll todten Sörper von Menschen von Rossen. Der verlorne Hauff, der in Bnordnung vnd auß Burgo now auff den Platz vor der Engelburg kommen, auch in einem grimmen ober die Engelbrück die alte Statt Kom wolten anlaussen, die hat der Printz und der Repsig zeug wiber hinbersich getrieben, ond ermant, man folt ben ganzen Haussen lassen gusammen kommen. Die neuw Burgk, S. Beters tempel, ond beg Babsts Ballast find allein mit den handrohrn und langen Spiessen in epl gewonnen bnb epngenommen, alles mit Blut befprengt, vnb bie ganze Statt, new Rom, Batican genannt, in breven funden vor mittag mit gewalt eröbert ond ge-wonnen, barinn find ben fechf taufend Mannen erschlagen und erstochen wor-ben, Römische Soldaten und Bürger, Aber auf deß Kenfers Septen find wenig, ond nicht ober bren hundert, mehrertheils Sifpanier, ombtommen.

Conrad Beg von Bemelberg, beg von Frundsbergs Locotenent, brang mit bem gewaltigen Sauffen bernach, vnb ben G. Betere Burgt verfammelt er oem gewaligen Paufen hernach, ond bey S. Peters Burgt verjammelt er auf bem Platy ben verlornen Hauffen, die den Sturm eröbert hetten, und ließ ausrufen, daß keiner plünderte, ober sich vom Sauffen ließ, beh verlust seines Lebens, vnd thet sich nach diesem ersten Sig alles Kriegsvolck wider in die ordnung, vnd blieben da stehen, diß sie alle zusammen kamen, haben eine starcke ordnung gemacht, vnd mußten sorgen, die auß der Statt möchten in Bie nu baba vernomen, bas ber Hertog von Burbon geftorben, faffet er wiber ain hoffnung, bas aus absterben bes oberften ber hauff weiter nichts icaffen murb, wolt fich nit benuegen laffen an bifem blutvergieffen, wolt lieber bie alte Stadt Rom mit fouil uniculbigen leuten, weib und finbern, ju grund geen laffen, eebann er fich mit ben Raifrifden inn ginen vertrag begeben, onb mit befolbung aufrieden machen wolt, verschloft fich fteraber ond wöhret fic in ber Engelburg.

Da bie burger ond einwoner in ber alten Statt Rom ben groffen Ernft bes friegsvoldbe faben, haben fie Marchgraff Albrecht von Brandenburg, ber lange jar ju Rom bei ben papften gemefen, vermugt und erbetten, bas er als ain geborner Teutscher mit bem Raiferischen Rriegsvoldh bmb frib und verzug banblen wolt, fo wellen fie bem Raifer bnb ihnen alles thun mas ihnen muglich. bamit fie weiter tainen Ernft mit ibnen furnemen ond ir vericoneten. Der Marchgraff magt fich beraus, in die eroberte vorftatt, verhofft ainen stillstand vmb ain merchliche Summa gellts vnb mit anberm gebing querlangen. Aber er vermocht nichts aus zurichten, bas friegsvolch war bisig ond von bes von Burbon tob wegen mer ergrimmet, bas fie eben im angriff warn, ond ber Marchgraff fein leben querretten in ain haus entflohen, boch bon ben Difbanier gefangen worben.

fie fallen, Sie haben weber effen noch trinten, und feiner rum gepflegen, son-bern bem erlangten Sig nachbruden, und bie gant Statt, alt Rom, jenfent ber Tiber, auch ennnemmen wöllen, ehe benn die Romer die Tyberbrud abwürffen, wie Rent Ceres mit jenen bett beschloffen. Der Sunger wolt fein

verzug leiben.

Bapft Clement, als er von Bernard Patauin, ber vom Repferifchen Sauffen in die Engelburg tam, vernommen, daß ber Bertog von Bourbon händler mit die Engelonig indin, verhandlien, dug det Setzog von Solitonion gestorben, vond daß die Keyserischen, ob seinem Tob hart erschrocken, sich mit der Bezalung leichtlich wilrden ftillen lassen, hat er darauff keinen Anderhändler wöllen hinauß schieden, sondern fasset wider ein Hertz, vond verhosst, Er wölt sich nicht benigen lassen ich den Indie kentigen lassen keiten Ander Carbon leinen lie Erate Aren wir Weit und an biefem Schaben, fonbern lieber bie gante alte Statt Rom mit Beib bnb Rindern zu grund geben laffen, ehe benn er sich mit den Kenferischen in einen Bertrag eynlassen, vnd jedog streng geben wolt, versperrt vnd wehret sich auß der Engelburg, vnd schos streng berqus. Es were dem Babst und der gangen Statt Rom nützlicher gewesen, der Heipe von Bourbon were ben Leben blieben, benn er war nicht willens, die alte Statt Rom zu plindern, Er wolt allein ein namhaffte Summa Gelbe geschätzt haben, 2c. - Die Ennwohner in ber alten Statt Rom, ba fie bas gewaltig Rriegsvold an ber Bruden Sirti faben, ond fich nicht muften gu erhalten, haben fie Marggraff Albrechten von Brandenburg, der lange zeit zu Rom bet den Bäpfien gewesen, vermöcht vid erbetten, daß er, als ein geborner Teutschen, ben dem Kapserischen Kriegsvolck vmb Fried aurusen wölt, so wölten sie alles thun, was jinen müglich. Der Marggraff wagt sich hexauß, verhofft einen Fried umb ein merckliche Summa Gelts zu erlangen, Aber er vermocht nichts. bas Rriegfvold mar bitig bub grimmig, ond wollt fein Berbung nicht horen noch annemen, Sie brangen fort, vnb mußt Rom auff biefen abend eröbert werben. Die Teutschen haben ben Marggraffen gefangen genommen.

Als nu die Statt Leonis vor mittag allenthalb eingenomen, hat gwaltig ber friegshauff, nach mittag auff den abent mit der ordnung voer die tiber getrungen, erstlich bei der port und voer die brugt Sancti Spiritus vor der Engelburg, die wol verbolwercht war, haben sich das geschutz, das aus der Engelburg streng auf sie abgieng, nit hindren lassen, wie auch durch solch schieffen nit vil schaben geschen, aber ain kirch auff der bruch haben sie gertrimmert, Also ist das kriegsvolch hinvber gfallen, und on alles groß gschutz allain mit den handtroren das volch von der maur und zinnen geriben, das kainer sicher steen und ieber sein ort verlassen must. So haben auch die trommeter stets in die pusaunen gestossen, und die trommenschlager lerman gschlagen vond die handtleut zueilen und nachzutruchen ermanet, damit die Statt balb erobert werd, Dann der Bundt eilte hernach und wo Rom auf dien abent nit gewonnen wurd, so mochts bernach schwerlich beschen.

Dise ermanung vnb hoffnung ber groffen beit vnb raubs bewegten bas triegsvoldt bas sie begirig anliessen, jn sonder hait da sie sahen das das Statvoldth
auf der mauren ansieng zuweichen, Namen große Block vnb holger fur
kriegswider, vnd siessen die starche thor aus den thuranglen, vnd siesen zusig,
zwischen dem Spital vnd Sant peters tempel, Triumphalis genannt, deßgleichen auch die brugken Sirtj, Da man mit dem sturm den Berg herab
komen, das also benselben abent bis auf ain stund vor nacht, so die walsch
hora dreibndzwainzig schlecht, die gwaltig Statt Rom gar gewonnen vnd
geofinet war.

Da nu bas friegsvolch hinein tam, haben sie balb alle gaffen, welche lehr, vnb bie angstigen leut allenthalben in die heuser gestohen waren, erfullet, vnb bieweil die, Kaifrischen am Sturm kainen widerstand noch schaben empfangen, haben sie nit blutgirig gewuetet, wie gemainlich die vberwinder pflegen, sonder ber leut souil muglich verschonet, vnd haben allain nach raub vnd gut, nach effen vnd trincken gestelt, seind doch der romischen kriegsleut bez breitausent umblomen, auch etlich burger erstochen worden, Auf dise nacht seind die Raiserischen kriegsleut allenthalben in die heuser gefallen, namen gefangen, blunsberten vnd beraubten alles was sie bekamen, weder frembber noch einwoner, reicher ober armer, jung oder alt verschonet, jedes mensch must sich mit großem gellt leßen ober gefangen sein, Da war groß jamer vnd noch, zschaie, heulen delt besien von weib und kindern, alle kisten und kasten zerhawen, zerschlagen, ausgebrochen, alles verderbt und kostliche gebew zerrissen.

Diser Zeit war die Machgresin von Mantua zu Rom, het irem Son ainen Cardinal hut kausst, vob lag in des Cardinals de Columna haus zur herberg, Dieweil sie dann auch des Ferdinandi Gonzaga Marchgrassen zur Mantua muter war, der auch ain haubtman voder disem kaiseischen haussen, den derhog Alphonst zu Ferrar eeleipliche schwester, verhosst der Abel und die surnembsten zu Rom, sie welten ir geniessen und bei ir sicher sein, vod sloben zu ir in der Columneser haus, verhossten dasselbs, weil auch die Columneser ie und allweg gut kaiseisch gewesen, als in ainer freiung, vor aller gfarlichait sicher zusein, Das also bei dreitausent menschen, Ebelfrawen und Mann, mit iren cleinetern gellt und Gschmeid hinein gestohen und das haus vast wol versperrt und verrigelt, Wie aber die Statt gar erobert, und

jeberman in bisem haus in groffer forcht ftunbe, tamen in ber ersten stund ber nacht Alexander Gonzaga Graff zu Ruvolari sampt ihm Alphonsus de Corduba ain Hispanier, und liessen sich in irem Harnasch an ainem sail auf ainem bengel in dieses hauß ziehen, waren mit jedermans frosochen empfangen, versahen sich trosts und errettung, Aber der von gonzaga hat die Marchgrefin erhebt, das sie aus Rom zohen, weil sie niemands vor gwalt erretten mocht.

Als nu bie Marchgrefin von Mantua hinzoch, ist die schar so im haus war, vmb achtzig tausent cronen geschetzt, das sie kainen vortail hetten vnd villeicht so gut gewesen, wann jedes in seinem aigen haus beliben, Die Benedisch botschafft ward insonderhait geschetzt vmb zehentausent gulbin, Auff solche anvordrung ist so vil clagens entstanden, so vil Zeher vergossen, waines vnd heulens beschen, das es nit zusagen, Buder andern eblen weiber hat sich Felicia ain Vrsinerin starchmuetig und vnerschrochen erzaigt, Sie war hupsch, ains mittlemessen alters und in dies haus mit irer vnuerheuraten tochter gestohen, silber Gold vnd all ir klenet mitgebracht, Das alles hat sie sich nit beschwert herfur zutragen, auf das man die ersordert schapung entrichten vnd sie alle von grosser gfar bschwernus schand vnd schaden erretten vnd erhalten mocht.

Es seind die Burger allenthalben in heusern gepeinigt, vond wann sie nit ainem jeden der kam, geben kondten, erstochen worden, Auch offt ain kriegsman den andern ob dem raub erwurgt, Es ist vast alles volch zu Rom geschett worden, vond man maint das ob zwaintig tausent menschen nach bezalter schatung, aus Rom ins ellend gezohen seien, Alles verlassen, das sie nu mit dem leben davon komen mochten, Es war das kriegsvolch hungerig bloß vond arm, So war kain ordnung noch forcht vonder ihnen, weil die zwen Obersten, der Hertzog von Burbon vond Jorg von Fruntsperg hin waren, Papstliche Bullen vond was der gleichen ersunden alles verbrennt zerrissen vond zu nichten gemacht. Das alle heusser gassen vonder gestrewt, Sant Peters kirch vond ander tempel seind rosstal gewesen, In der kostlichen Bibliotheca Vaticana, so Nicolaus .5. ausgericht, da aller wellt Scribenten zu allen spraachen gelegen, ist ain vonwiderbringslicher schad auss beschene.

Es ift so gar nichts gant beliben, baß auch bas alt Bilb Laocoontis, bas Kaiser Titus in seinem haus gehabt, aus ainem ganten marmorstain, kunstreich gehawen, vnd in so vilseltiger romischer zerstorung bis her hinkomen, it zerbrochen worden, Es seind alle grosse haubtkirchen, vnd closter durch aus geblundert worden, kelch, monstrangen, Ornat, hailtumb vnd alles entwendt, beraubt, zerschlagen vnd geschmeltt worden, Etlichen Bischoffen vnd prelaten die hend uf iren rucken gebunden vnnd durch all gassen gefuert worden, dis sein auferlegte schatung bezalt haben. Beim Cardinal ponreta haben die hispanier grosses gut an gold vnd gellt gefunden, Cardinalis ad Aram Cock, ain Barsuesser munch vnd Cardinal in Minerua Caietanus seind hoch geschett worden, Im Capitolio haben sich vil romer in ainem starchen thurn versperrt, den hat das kriegsvolch mit puluer angestecht, zersprengt, vnd die leut vmbgebracht.

Bnb ale bie Teutschen saben bas bie Sifpanier allenthalb in ber Statt Rom

ir gute kundtschafft gehabt, und die grofte beut nach irer raubischen art vnd gewonhait gewonnen, grossen schap zusamen getragen, und die reichsten heuser und hose, weil die landsknecht in der ordnung gestanden und der feind gewartet, eingenomen, die groften herren gfangen, und jhnen darnach Freihait zugesagt, haben sich die Teutschen darob erzurnet, und sich understanden, den hispanern ir geraubt gut widerumd zunemen, Daraus ir ordnung gemacht, und in ains Romers haus des Cardinals Andree de Balle eingefallen, welcher der Columneser partei war, welchem auch des Aunigs von portugal botschaft starch beistuend, und blunderten das selb haus, dahin die hispanier Silber, Gold und grosses gut gesiehnet, namen die Romer gfangen, die zunor gesschetzt und da als an ainem sichren ort waren.

Defigleichen seind auch die Teutschen in Cardinals von Sena haus gewaltiglich gefallen, gesturmbt und das thor abbrennt, Da man doch in sonderbait sicher zu sein vermaint, weil der Cardinal auch auf der Columneser seiten und Gibelinisch war, und so sich die Statt Sena gegen disem haussen gut Kaisrisch erzeigt het. Der Cardinal war gfangen, sein haus geblundert, und die so darzum waren, hoher gscheht worden, dann werens in iren aignen beusern bliben, Bil solch aufrurn seind durch die Haubtleut mit groffer mue und arbait gestillt worden, If also das kriegsvolch gar reich, und die Statt in grund verderbt worden, also das in tausent jarn reicher kriegsvolch kaum ersehen worden, Es hat das blundern und rauben in Rom sechs tag und nacht gewehret, am sibenden tag ists verbotten worden.

Die Silvanier baben in fonderbait groffen freuel ond mutwillen getriben, fonberlich mit weib und tochtern im angficht ber vater und manner, Jamer angft bnb not war groß, vnb bas friegsvolch vngeschicht vnb mutwillig, haben groffe fpill gethan, etwan breihunbert, fechehunbert ond taufent gulbin in ain icant geichlagen, ainander brob beschebigt, und toftliche fingerring, Ebelgftain, Berlin und feiben leicht geacht und wolfail gegeben, Die Juben, beren vil ju Rom figen, ale fie fich erftlich mit auferlegtem gellt erledigt, habens vil bing ben fnechten wolfail abfaufft, groffen gwinn bnb nut geschafft, Doch ift bie fach nit fo vnmenschlich gehandelt, wie etlich Stali barvon fdreiben unb erbichten, Dan hab bie junge Rinber in muter ichog erftochen bnb ainen priefter geschunden bas er ainem maulefel bas facrament nit baben wellen geben, Es ift ja ber gorn bub ftraff Gottes groß vber bas gotlog mefen, aber bie vorgeende vbelthaten, vngenante fund, Beit, fcatung, vnbertruchung ond allerlai lafter, bie zu Rom wie zu Soboma ond Gomora onmenschlich bund groß, wie nit mag wiberfprochen werben, tonben nit bngeftrafft bleiben, Gott ftrafft bie jur warnung und bort emigelich.

Grausame und vnnatursiche thaten haben die Teutschen nit gethan, aber sonst ist ihnen kain mutwill zunil gewesen, Sie haben die Cardinalischen huet aufgest, und die roten langen roch angethan, Also auss den Essen in der Statt umbgeritsen, sich nit gnug ab den langen schwantzen der Cardinalischen roch verwundern mugen und die under jhnen der historien ersaren haben disputirt, wa doch solch unsormlich unmannisch weibisch klaid seinen ursprung hab, haben etlich gesagt von der Babisonischen Kunigin Semiramis, die den Männern solche lange klaider anzutragen gebotten hab, Andre sagten, M. Antonius Heliogabasus Barius genant, der 24 romisch Kaiser, hab solche claider tragen,

als er ain Sirifder pfaff in ainem boben tempel bes Abgote Golis gewesen, welcher au Rom in feinem Raiferthumb aller icanb und verbottnen unteuicait pflegen. Auch unber ben Romern ber erft gewefen, ber bie feiben Maiber, golb bnb ebelgstain angetragen, bnb ju letft mit feiner icantlicen muter burch alle Romifche Cloacas gefchlaifft, fampt ben feinen in bie Tiber geworffen,

Difes nachvolger feien bie romifche pfaffen.

Mit bifen Klaibern haben bie Teutschen fnecht ir affenspil gehabt, bnb amen papa gemacht 1), mit brei cronen ond mit papftlichem pomp, fur bie Engelburg, vnb fur bie gfangnen brelaten geritten, vnb baben irem vafinacht baba Reuerent gethan, ire lange roch vornen mit ben henden aufgehebt, bas binbertail auf ber erben bernach geschlaifft, fich mit haubt und schulbtern tieff gebogen, nieberkniet, fuef bud bend gefuft, Alsbann bat ber landstnechtisch papa mit ainem glaß vol wein ben fegen gemacht, vnb bem gfangnen baba ainen trunctb gebracht. Mitler weil feind bie knechtischen Carbinal auf iren knieen gelegen bnb ale geborfame gliber auch ieber ain glaß austrunchen, irem patter ond abaot bicaid getban. Darbei geschrien. Sie wellen it rechte fromme papa bub Carbinal. bem Raifer ale bem banbt geborfam bub nit wie bie vorige papft wiberfpenftig fein, frieg vnb blutvergieffen anrichten, Bu letft habens laut gernefft, Sie wellen bem Luther bas pabftumb idenaben. welchem foliche gefall, ber foll gin band aufbeben, baben alfo alle ire bent aufgebebt ond afdrien Luther babft.

Es haben auch bie fnecht ichimpfliche prebigen gethan, onber anberm folde fabel gefagt, Ain alter fuche bet ainen jungen gezeugt, ber war fraibig onb fech, Die Alten schampten sich, bas sie ir narung allain mit tuchischen argen lissten suchen folten, wolten ben jungen ain andre kunst lernen lassen, schickten ibn zu ginem beruembten wolff in bie Schul. ba bat er bei feinem Maifter fleisfig aufgesehen, mit was geschichlichait er ain jebes thier bat angeariffen. ichaff bub junge ichwein niberzuwerffen achtet ber ichuler fur tain tunft, Ale aber ber Bolff ain roff beim maul mit ben genen ergriff ond fo lang hielt und umbtrib, big bas roff niberfiel, Dif maifterftuch gefiel bem Fuchs fo wol bas er maint er tunbs icon gar, tam wiber haim, erzelet feinen eltern bie nutliche tunft bie er gefeben bnb gelernet bet, Sein tunft gubewehren fuert er bie alten auf ain roffwaib, bie folten feiner tunft gufeben, Er platt an ain ftardh roff, ermischets bei ben obern lefften, wolts auch wie ber Bolf fellen, Das roff fprang jum roffbirten, ber fuche bet bie gen verbiffen, bas er fich nit mer lebigen funbt. Da lieff ber birt zu onb ichlieg ben fuche mit bem folben ju tob. Da forien bie alten. O fon bu baft bic mer onberwunben, bann bu bermugt baft.

Difer text hat ain gaistliche auslegung. Der Bolff bebeut ben Teuffel, bem nichts auftarch ift, ber wurfft and fellt alles niber. Die fuchs bebeuten bie papft Bifchoff und pfaffen, bie fich mit tainer tunft noch arbait neren, fonder mit betruglichen liften groffen raub gemainer wellt entjogen, und alle land ond Reich ihnen onberworffen, Aber ber new papa hat fich fur all feine eltern bub vorfaren ju weit hinfur gethan, vnb freuenlich onberftanben, Sicilia, 3talia vnb bas Romifch Reich mit offenlichem frieg und gwaltigem angriff 311-

<sup>1)</sup> Reisner weiß feinen Ramen, Bilbelm von Sandigell.

fellen und auf fich zuwenden. Als er nu ben Raifer angeplatt, bie zen verbiffen, ift er one allen onber bie benb glauffen, onb ain ichlappen empfangen, bas Carbinal Bifchoff und pfaffen ichreien. D Clement Du baft anweit wellen greiffen ond mer unberftanben, bann bu ausfueren magft. Drumb feind wir mit bir verborben, bub afdicht bus wie ben burnaussen bub schnaachen bie fic an ben freutlin nit benuegen laffen, fonber fuchen bas blut ber groffen thier ond werben brob eraueticht.

Es bat auch ain Landsfnecht mit namen Gruenenwalb bor ber Engelburg laut geschrien. Er wolte gern gin ftuch aus bes babs leib reiffen, weil er Bottes bnb aller wellt feinb vnb ber mar Antidrift fei. Sollichs bnb ber gleichen reben feind taglich vil beschehen, bie papa Carbinal und Bifchoff boren mueffen. In fumma es ift bie tain icherts, fonber ain fpiegel bub marnung furgebilbet, bas Got bie bofibait nit will pnaeftrafft laffen. Es feinb bife erfte wochen zu baiben tailen gefallen, bmbfommen ond erftochen worben ob zwelff taufent menfchen, bas bie beufer ond gaffen mit tobten Corplen erfullt, onb big an fechften tag bnbegraben lagen, Davon entftuend ain follich gftanch, bas es fchir niemands erleiben mocht, bnb ift ie erbarmlich, bas papa fouil

leut mit feinem furgenomnen frieg ine verberben fuert.

Got fibet ain weil ju, laft fich berachten, aber mit ber ftraff bleibt er entlich nit aus. Er laft alles flaifch im Sunbtfluft verberben. Strafft bie bubuffertis gen Stett mit hellischem feur, Birfft ben Pharo mit all feinem anbang ins Mor, Den Chore bnb fein rott verschlicht bas Erbtrich, Die feuren folangen plagen bas voldt in ber wuefte, Der Runig von Babel vnb Raifer Titus ftraffen bie Juben mit frieg vnb schwert, Die Teutschen und frembbe voldher haben vor zeiten Rom und bas Romifc Reich zerftort, Sollche exempel bes gorne Gottes feind taglich in aller wellt bor augen, wie auch bife Romifche gerftorung burch fonbre ftraff Gottes jur warnung befcheben, Dann als papa fich gant ficher und feiner fach gwiß fein verhofft, Raifer und voldber fur frafftlog hielt, maint nit bas muglich wer, bas jemanbs seiner farchen Bundtnus widerstand thun mocht, dorfft nichts bann abtruchens bnd bas gewonnen foil auflegen, mas geschach? Got erwechet ainen Teutschen Ritter, herr Georgen bon Fruntsperg, ber muft fein hab und gut barfpannen, feine cleinoter verfeten ond ain fuftvoldb bftellen ond mufteren.

Dieweil aber Stalia von natur mit boben geburgen verschloffen, vnb auf bifmal alle Claufen mit gichut und friegevolch wol verwart und befett, bas menfolichen. gebandben nach nit muglich mit ainem friegsvoldh binein gutomen, Da hat Gott ainen weg gemacht, bas fie vber bie hohen felfen wie bie Gemfen ainer nach bem anbern geftigen, wie bann zuvor in jtalia ain gidrai ging, Es wurd ain voldt aus Teutschland tomen, gegen welchem fich bie Berg aufthun ond spalten wurden, Als fie binein tamen ond meber pferb noch gichut hetten, ba baben ihnen bie gwaltigen feind auf allen feiten nichts abbrechen mugen, vnb als fie in ain eng beschloffen ort als in ain Ret ju Mantua mit gidwinder bntrew gefuert worben, feind fie boch ficher wiber austomen, Rachmals als fie ain flain felbgefcut erlangt, habens mit bem erften Schus bes Romifchen Stule oberften Saubtmann Jannin Debices ericoffen, und bamit ber Bunbtnus hauffen verjagt und zertrent, Das volch hat fich ben winter im felb in groffer felte bunger ond burft gelitten, onb haben bes Raifers Oberften alle einmuetigelich fich in bife gfarliche raiff auff Rom mueffen begeben.

Und ob wol durch papstlich practica ain iemerliche aufrur erwecht und der Oberst von Fruntsperg darburch vondertrucht worden, hat doch der Zug nit sollen noch mugen gehindert werden, vnd ist das Kaifrisch kriegsvolch fur die gwaltigen wolbeseite Stett plesent, parma, Bononia, Imola, saent, surlin, Meldula, Aret, Florent und durch patrimonium Petri den seinden vor augen tag vnd nacht gezohen, durch enge hohe schmase und dugedante weg, vher das Bartenbürg, und also unuersehens Rom uberfallen, Noch wars dem papa ain gspot und glechter, bist seine seind vber die maur hinein stigen, und ihn im Tempel vberliessen, das er schwarlich und kurt in die gsenchnus der Engelburg aus iren handen entlaussen, Brutus und Cassius die sein vbelthaten rechen solten, waren ihm auss dem Halß. Got wolt ihn aber da nit lassen erstochen werden, sonder zu grosserer straff dehasten, Also ist die zeitliche plag ain warnung und anzaigung, das Michael, nemlich christus der starthe Got, entlich werde den Antichrist mit dem strall seins gerichts und alle die sein Bilb und zaichen anbeten, verdamen, wie die bailia aschriftt anzaigt.

### III.

# Chronisten Carls V.

Es wird ilberhaupt ber Forfdung noch ein weites Felb eröffnen, wenn man von ben Erzählungen ber gebruckten, ein wenig fpateren Siftoriter auf bie ursprunglichen Berichte gurudgeben tann, welche fie zu Grunde legten.

Unter andern ist von der Geschichte Carls V von Sandoval schon früher bemerkt worden, daß es mehr eine Sammlung von in sich oft wenig zusammenhängenden Nachrichten sei, als eine Historie: bei der ersten Bergleichung ergiebt sich, wie viel der Berfasser aus Historikern wie Jovius, oder henterus, den er mit besondrer Borliebe benutzt hat, entlehnte.

Die gange Busammensetzung bes Bertes wird aber erft bann flar, wem man wahrnimmt, bag Sandoval ausgearbeitete, aber nicht gedruckte historische Berke vor sich hatte, welche er, wie sie waren, herübernahm.

Deren mögen bie spanischen Bibliotheten wohl noch gar manche anbre verwahren: ich lernte besonders zwei kennen, Pero Meria und Alonso be Santa Eruz.

Bon jenem existirt eine Lebensbeschreibung Carls V: Comiença la vida y historia del invictissimo emperador Don Carlos V deste nombre, rei de Espanna por Pero Mexia su cronista, von ber die Kaiserliche Bibliothek zu Wien eine Copie in 217 Blättern Folio ausbewahrt.

Mexia fagt in der Borrede, daß sein Unternehmen freisich seine Kräfte übersteige; er schreite aber nur auf Besehl des Kaisers selbst dazu: und auch tein Andrer würde dazu wohl fähig sein; einiges von dem, was er erzähle, habe er selbst gesehen; über andres habe er die glaudwürdigsten Informationen: — bastantes ynformaciones y memoriales de personas de calidad,

y verdaderas que a los mismos hechos se hallaron presentes haciendo para ello toda la diligencia que umanamente se puede hacer.

Seine Geschichte besteht aus brei Buchern, von benen bas erste bie Borgeschichte bis zum ersten Aufenthalt Carls in Spanien — bas zweite ben Aufruhr ber Comunibabes — bas britte bie italienischen Kriege bis zum Mabriber Krieben in sich fast.

Ein noch ausstührlicheres Wert, bas ich in Rom sah, versaßte Santa Cruz: "Comiença la chronica del muy alto y muy poderoso y justo principe Don Carlos Emp. de Alemaña y rey de Romanos y de España compuesto por Alonso de Santa Cruz su cosmografo mayor". Es ist dem unglüdlichen Sohn Philipps II, Don Carlos, gewidmet, der in dem Groß-vater das Ideal eines Fürsten sah. "Seais", ruft ihm Sta Cruz zu, "discipulo, de quien merecistes ser nieto". Im Boraus rühmt er die Tugenden seines Helben: seine Tapferkeit, Beisheit, Gnade, Freigebigkeit; seine Gebuld und Dissimulation in schwierigen Umständen, auch seine Sorgsak, ich von geschicken und zuderlässigen Personen die nöthigen Insormationen zu derschaften. Er sagt: er habe die Geschichte seiner Zeit schreiben wollen, da er dabei aber immer auf den Kaiser gestoßen sei, habe er sich entschlossen, bessen zu erzählen.

Die Umftände gestatteten mir nicht, biese Berke ganz zu ercerpiren und unter einander zu vergleichen: nur so viel bemerkte ich, daß ein großer Theil ihrer Erzählungen in das Buch von Sandoval übergegangen ist.

Im zweiten Buche Sanbovals ift bas erfte Capitel ganz aus Santa Eruz: bas zweite beinahe ganz aus Mexia: alkernirenb benutt er ben einen ober ben anbern.

Die Art wie er bies thut, ilberfchreitet aber boch bie Grengen bes einigermaßen Erlaubten.

Er nimmt nicht allein Berichte von Thatfachen, einzelne Bemerkungen, sonbern auch bas gang Individuelle, 3. B. Uebergange, auf.

Bei Meria beißt es fol. 24: El estado en que estavan las cosas quando el rei Catolico Don Fernando murio se avra entendido por lo que esta dicho. (Sanboval hat ftatt estavan quedavan, und julett por lo dicho, fonft bieselben Worte.) No sera menester tornar lo a referir, pues lo que asta aqui habemos scripto todo lo mas a sido abrir lo camino y hacer el fundamento para lo que nos queda por decir (Sandoval etwas fürzer: y todo ha sido abrir el camino y hazer el cimiento para lo que queda por dezir); porque a la verdad la mayor parte a sido contar agena historia que era necessario para la nostra (wörtlich bei Sanboval, nur im Pluralis [historias] und ohne bas Relativum) por la qual yo he andado con priessa. (Sanboval hat ben Zusat proprias de nuestra patria, was dem Geiste ber Zeiten des Kaisers nicht entspricht, y dichas con alguna brevidad.) E de aqui adelante como en proposito proprio contaremos las cossas deste principe mas en particular, pues todas las que succedien se tienen por snyas y se attribuyen a su nombre (Sanboval wörtlich ebenso: boch mit bem unpassenden Zusatz a su buena fortuna) y tambien ellas han sido tantas, sennaladas, principalmente las guerras y batallas que no sufra priesa ni brevedad asi en las que en su mocedad en los primeros annos de su imperio hizo por sus ministros capitanos que son muy grandes como las que despues la su matura edad exercito por su propria persona que fueron muy majores. (Kaft Bort für Bort bei Sanboval.)

Ein ähnliches Berhältniß findet sich nun aber an ungähligen Stellen, gleich in dem ersten §: En este mismo mes de Hebrero etc., wo alles, Bort für Wort, aus Mexia ist; — Sandoval schreibt noch § 23, was Mexia von den gelbrischen Berhältnissen sagt: no de podido haver entera relacion para escrivirlas. Man kann sagen, daß die drei Blicher Mexias wesentlich in Sandoval aufgenommen sind; trotz so sclavischer Nachsolge jedoch in vielen Bunkten nicht in ihrer Originalität.

Buweilen tritt sogar unmittelbar neben ber Copie auch ber Gegensat auf. Den Aufruhr bes Comunibabes 3. B. ergählt Sanboval bei weitem gunfliger für bie Stäbte als Meria, ber in bobem Grabe monarchisch ift.

Es hängt bamit zusammen, baß Sanboval bagegen bie Fremben um vieles schlechter behandelt als seine beiben Borganger, bie unter anbern für Gattinara große Hochachtung an ben Tag legen.

Ueber Luther brudt fic Meria noch mit ziemlicher Mäßigung aus: Sanboval bat bie entfettlichften Unwahrbeiten.

Die Grandes, bie bei Meria zuweilen getabelt werben, behandelt Sanboval mit absichtlicher Schonung.

Es zeigt fich auch bier eine Beranberung im öffentlichen Geift, ber in Spanien zugleich nationaler und tatholischer geworben war; bei uns nur tatholischer.

Jeboch es ist Zeit hier inne zu halten: ber Sache gründlich beizukommen, würde erst bann möglich sein, wenn man Mexia ober Sta Cruz, hauptsächlich ben ersten, bruden lassen wollte, wozu vielleicht selbst in Deutschland Rath zu sinden wäre. Das Tagebuch von Banbenesse mußte bann auch herbeigezogen werben. Eine andre Historie (del Conde Don Frances), die sich ebenfalls in Wien sindet, würde ich weniger für geeignet gehalten haben, da sie mehr Scherz als Ernst barbietet. Grade diese aber ist gedruckt worden.

Buweilen erwähnt Sanboval feine Quellen, g. B. bei ber Schlacht von Bavia (I, 633) lo dize quien lo vio por sus ojos; y escrivio esta relacion. Bas er vor Augen hatte, ift bie historia de la guerra de Lombardia batalla de Pavia, die mahricheinlich vor fray Juan de Oznaya, die im 38. Banbe ber Documentos ineditos im Jahre 1861 gebruckt worben ift. Es zeigt fich nun, bag Sanboval biefes Buch wohl großentheils wortlich aufgenommen bat: boch flößt man auch auf Abweichungen fehr bemertenswerther Art. Benn ber Dominicaner bei bem Beraustreten ber Batenichitgen ohne Unteroffiziere gesagt hatte: la voluntad de dios nos sargentaba (S. 382), so ist bas bem Sandoval boch zu ftart. Er fagt nur: su buena estrella los governaba. Sanboval fagt weiter: auch folche, bie fich ichon gefangen gegeben, feien bon ben hatenschilten getöbtet worben "sin alguna puldad". Das Original bat nur, bag es auf Befehl geschehen fei: "como estava mandado". Bon ben mazavellas que el buen duque de Bourbon hajia ist bei Sanboval nicht mit fo vielem Nachbruck bie Rebe, wie in bem Original: matando y hiriendo los enemigos se metio por las escuadrones dezzibando a una parte y a otra los que querian impedir el camino con deseo de to parse con la persona del rey". Das gäbe, wenn man es wörtlich für wahr halten könnte, noch einen Charakterzug für Bourbon. Sanboval benutt die "historia", macht sie aber nicht entbehrlich. Durch die Beränderungen des Tertes, die er sich erlaubt, wird die Ansicht der Schlacht noch schwieriger. Wo das Original nosotros nuestro escuadron hat, was alle Kaiserlichen begreist, seht Sandoval ausdricklich Spanier. Bon den schwarzen Fähnlein sagt das Original, sie seinen milde zu schlagen nach dem cuerpo de su campo zurückgegangen: Sansboval sagt donde el cuerpo del campo imperial estava, wodurch sich alles verwirrt. Bon dem in den Documentos mitgetheilten Werke selbst sah is vor vielen Jahren ein präcktiges Exemplar mit Goldschnitt, welches zur lleberreichung gedient haben könnte, in der Bibliotheca Aldani zu Kom. Mein Auszug bietet Abweichungen in der Sprache dar; die Sache selbst wird baburch nicht berührt. Das Datum 25. Nov. 1544 wird da bestätigt.

# IV.

### Anhang einiger Documente für den italienischen Rrieg.

Exemplum litterarum ill<sup>mi</sup> marchionis Mantuae ad ill<sup>mam</sup> matrem marchionissam Mantuae die 21. nov. 1521.

Andando tutta via a la volta di Milano venne messi a dire che se le genti nostre se aproximavano a li borgi, che la terra piglieria l'arme in mano in favore nostro. Inteso questo li revmi Cardinali Medici e Svon, il Sr Prospero et il Sr marchese di Pescara et io deliberassimo di tentare la fortuna, dando a ciascuno de li bataglioni di le tre nationi Thedeschi, Spagnuoli e Suizzari la impresa di combatter uno borgo per uno cum cinque pezi di artiglieria, e la cura di condurli si dette al marchese Guilelmo Malaspina mio maestro di campo. Parse ancora bene che il Sr Prospero vi andasse, per intrar persona che fusse obedita. Tutto il giorno pioveva e le strate (erano) pessime e di fango grandissimo e de molte acque che era necessario passare a guazo, di modo che li fanti non possiano camminare, e la sera sopragiungeva, et era bisogno chel campo alloggiasse a la campagna o che pigliassero li borgi allogiar, il che non parea che fusse cosi facile, di sorte che piu presto si pensava di allogiare che per quella sera dare l'assalto. Nondimeno per losser venuto uno cavallo legiero al marchese di Pescara, che disse lui esser si trovato al dare la cazia ad alcuni fanti che brusavano le case fuora del borgo ticinese c cacciarli sino dentro li ripari quali non erano alti a la cintura d'un huomo, li fanti presono animo, et il S' Prospero et il S' marchese exortorno li fanti ad andare a tentare la fortuna, che la vitoria saria indubitatamente la nostra, et il S' Guilelmo li solicitava ad andare inanti, che s'era necessario et conducea gagliardamente li cinque pezi d'artiglieria, et il marchese di Pescara disse che andassero inanzi, che l'era bisogno guada-

gnarsi li borgi per alloggiare, che altro alloggiamento non havevano a trovare quella notte, e cominciò a gallopar inanti con 60 schiopetieri che li correvano drieto e lanzichenech verso porta romana, e subito gionti alli ripari cominciorno a combatter con li fanti che vi erano di Venetiani, quali si difendevano, e questo fu circa le 23 hore: un altra parte di Spagnuoli e lanzichenech andorono al borgo di porta Ticinese, con li quali si ritrovorono il S<sup>r</sup> Prospero et il marchese Guilielmo et alcuni ne furno morti. (In questo tempo in Venetiani corrono alle armi nella città con molto strepito.) - - Spagnoli che udirono tanto strepito, dubitando che tutto il campo francese non uscisse, si ritiravano da li ripari. perche anche haveano comissione di non far altro che un ossalto. Ma alcuni della terra che erano al alto e vedeano li nostri venire, cominciorono a chiamarli e gridare impero e duca, et allhora inanimiti li nostri et impauriti li inimici per (lo) crido vedendosi la terra nimica ritirorno e con poca uccisione di huomini entrano ne li ripari abandonati e li lanzichenech introrno nel medesimo tempo per la fossa sotto due volte nell'acque alla cintura e ritrovorno la gente d'arme de Venetiani, li quali non feceno testa, e la cosa fu tanto presta e insperata o non aspectata ne pensata: essendo anche gia il marchese di Pescara intrato per porta Romana in Milano et andato a casa de la marchesa di Vigevene, havendo ribatuti li inimici da li ripari e bastioni. ---

Sommario di una lettera del rev<sup>mo</sup> S<sup>re</sup> Cardinale Medici legato data in Milano alli 19. (novembre 1521) e a 20 mattina a 6 hore a Messer Hieronimo da Vicenza suo secretario a Mantua.

Come imprimis lo S<sup>r</sup> Marchese di Pescara con li lansicnech e subsequentemente Sedinense con Suizzari cum alcuni pezzi piccoli di artigleria e genti d'arme de l'antiguardia si presentarono alli retrofossi de porta ticinese, ove era fortificate oltra 300 lanze de Venetiani che governavano tutto il borgo in compagnia de alcuni Francesi, de li quali era il Sr Julio de S. Severino; et datogli vigorosamente assalto, in poco spatio presero il retrofosso, et il borgo roppero, e svalisorono tutte le genti d'arme, dove furon fatti prigioni lo-Sr Theodoro e Sr Julio, et extimasi etiam il Sr Andrea Gritti, nel qual'assalto, benche fussero effettualmente svalisate tutte genti d'armi, tamen de nostri non morì alcuno e de sui morì pochi. et sequendo la bataglia, nella quale era il rev<sup>mo</sup> S<sup>r</sup> legato et ill<sup>mo</sup> S<sup>r</sup> Marchese di Mantua capitano, fu ricognosuto il Sr Prospero in l'antiguardia et apertoli la porta così introrono li signori quasi tutti, ne sino a dicta hora se sentiva romore ne dentro ne fore de saccheggiamenti, ne altro male anzi al alta voce se sentiva gridare Chiesa Chiesa Impero Impero Duca Duca Patre Patre! 1)

<sup>1)</sup> Beibe Stude find aus der Chronif bes Sanuto im Raif. Archiv ju Bien.

Ein hupfch neu lied von der Stat genna und Wie fy die Canbknecht erobert baben. 3m thon Bon erft fo wol wir loben.

Run höret zu groß wunder vnb was geschehen ift, mord petlicher besunder, so gar in kurger frift, vnb was des Rahsers höre begangen hat am more mit ritterlicher wöre will ich euch wiffen son, wend ihr es recht verfton.

Man zalt taufend ond fünffhundert ond zway ond zwayntig jar, vil sache mich verwundert, vet ist ains offenbar, den Abler loef man fliegen, daran will ich nit liegen, manger muß sp bet schmiegen der lange zeht daruor sein

forn trug boch enbor.

Rahser Karol großmechtig in sepner maiestat, gar wens vnb auch fürtrechtig, gen Mahland er entbot, sp sollten sich bin rüsten gen Genua mitt lusten, solten ir maur erknischen, gsiel ben langknechten wol, sp warben freilben vol. herr Jörg von Fronsperg veste ber warb gang freilben reich, es daucht in wol das beste, nun merckent allgelepch, er brach auff mit sein höre, so gar mit trafftes wöre, er richt sich gen bem Möre gen Genua auff die straß, kain lantsknecht das verdroß.

Da sp gen genua kamen, da hub sich groffe klag, ju dem mapen mit namen am fünf vnd zwaintzigsten tag, die genueser dratte sp liessen schnell zu radte, o wee der groffen notte, wir mügen nit wider ston der Kaiserlichen kron.

Gennawer thetten fenden zu ben hauptleilten bar, ob man ben tryeg mocht wenden, nun merdent offenbar, ba tam ain hör gefaren, Graff Peter von Rauaren mit aim groffen vold zware, wenn er wolt helffen ba ber gutten flat gennam.

Genawer warbens innen, fp warben frübenreich, fp theten fich besynnen, nu merdent allgeleich, fp wolten fp vaft wören wiber bes taifers bore, fp thetten zemen fcweren, vnb fatten fp zu wör, halff fie nit umb ain bor.

Das gefchilt thet man pringen vber by burghin ju, bie landinecht warben fpringen, fo hetten erft tain ruw, fo fiengen an ju fchveffen, thet genauer verbrieffen, vil partten und auch fpveffe fach man ba vor ber maur, warb

mengent man ju fawr.

Groß styrma unde sechten triben sp also vil, ich preph auch die langknechtte, ist ju ain eben spiel; thetten in die stat fallen gen gennua mit schalle, ich sobie langknecht alle, sürchtent nit jrer hept jn stirmen und auch in strept. Bu genna zwischen mauren da hub sich große klag, sp warden gar ser trawren wol an dem letsten tag in dem mayen, merckent eben, sp musten sich ergeben, das man sp ließ beh leben, sp litten große not, dreit hundert lagen todt. Tlangknecht brachtens in zwange, jr söllen wissen das, ain hertzog ward gesangen, nun merckent mich sür daß, und auch der Grass so frumme der jn zu hilfs wolt kommen, der ward auch angenommen, must auch gesangen seyn, was im ain große behn.

Sp thetten burger zwingen, fp warben vngemut, seind bas nit seltam binge, man nam in hab vnb gut, ber rapffig zellg mit schalle thet auch in bie ftat fallen, bes Kaifers Hauptsellt alle, herr Jörg von fronsperg frep er was auch

felbe bar ben.

Die stat hand so gezwungen, bas merdent zu ber frift als ich euch hab gefungen wie es ergangen ift, es ift noch mehr verhanden wol in bem schwepter lande, so werben noch zu schanden, so treybent vbermut, es thut die leng kain aut.

Die schwehter ba all sanbe, seinb uns verachten thon, wie giengs jn zu Maylanbe, ba gab man in ben lon, bie lantisnecht hond so funden, in ben meld tibel bunben, vn schretten in groß wunden, vnb schlugens auß bem land, ift in ain grosse schand.

Die schweither seinb gelegen lang in ber ftat Mapland, hond groffer hoffart pflegen, bas ift in pet gar and, blantelnecht thunds vet vertreiben, ba haim thiend sp bleiben bey kinden und ben weiben, es thut in fer der grauß, sp wend auch nommer nauß.

Der fling auß Frandenreiche, ber beilt in gelts genug, bas fp von im nit weichen, bas ift bet nit ir fug, fp bendent noch so lange wies bet zmapland ift gangen, merdent auf mein gefange, sp seind gant worden scheuch, bsach sicht in nimmer gleich.

Thettens ba hamm beleiben, so kemens nit in mpe, jr aigen vich auß trepben vnb mellen felbs die kie, zyger vnb anden machen vnb haber zeltlach bachen, bes schimpfs thond sp nit lachen, sp fürchten die langknecht, es ist ein groß geichlecht.

Thaupileut hond so verloren, bas merdent all gemain, bas thut in also zoren, wost herr Albrecht von stain und Rudolff weinig riebe, im strept ward er so myebe, und ba so niemen schiebe, ba must er liegen bloß, bas selb henne verdroß.

Damit will ichs beschlieffen all hie bas mein gebicht, es wurd die lellt verbrieffen, ich mang noch vil der gschicht, baruon wer wol zu spngen, ich wil bald anders bringen, got wöl das mir gelinge, das mir nie werd zu schwer, spngt Lienhart brantinger.

Ein schöns neuwes Cied von der Schlacht newlich vor Pauia geschehen am tag Mathie im Jar Tausend und funff hundert und fünffundzwaintig, in dem newen thon von Mayland, oder des Bygbeden thon, oder wie man die siden Stalbrüder fingt.

Ain schaffstal und ein guter hort bas götlich wort die vrsach purt, die zeit ift schier verhannben, das kind fein vater über gehot in Telltsch und Welschenn lannben.

Mapland erlittenn hatt vil frieg, hört was ich euch ju wiffen fpeg ber zentung new genennet, Da man galt Fünff vnb zwaintig jar, bas spoi hat sich ertrennet.

Das Franckenreich hatt triben lanng, bamit ich ju ber mahnung gang, ben Monat ich auch nennet, im Jenner vier onb zwainhig tag, ain fat Loby erkennett.

Des Kahfers bor sich sammlet ba, ber hauff auf Morian ift ha, zu Cambi thet man rudenn, bas gläger folug man ring webs omb, bazwischen macht man bruden.

Das selbig werebt zeihenn tag, barnach rucket man als ich sag enn welsche mehl von bannenn, neben Thiergarten ins fren felb, ben fennben thett es schwanen. Doch borfftten wirs nitt greiffenn an, Pauia schicket vnns ein man, barmitt gpenng wir zu rabte, die feind die waren graben ein, als sam es wer ein ftatte.

Bwischen unser und ber ftat lagen die fepnd als ich vor sat, Paui thett sich besetzen, zway hundert knecht zu aim zusat, zwu dichsen thet wir wetzen. Zu aim warzahchen beh der nacht Fewerzaichen uns herauß ward pracht, in ordnung thet man wachen, ben troßs schieden wir von uns, der scherz wardt sich da machenn.

Die selbig nacht gegen bem tag gwunnen bie maur, als ich euch sag, Dreit tausenbt lyeg man lauffenn, webge hemter bund auch pappr, bie borffttenn wir nitt tauffenn.

An ber maur grubenn wir ju lanng, barmitt ber liechte tag ber fpranng, Rurifcher thattenn wenchen, ju prem ein gegrabenn jewg, erft hub es fich enn ftreboenn.

Der lauffenbt hauf vnb runge pferb, vnnser geschilt mitt groß geferbt gar mapsterlich hatt troffen, herr Marx Sptich vonn Embs mitt nam noch mer gluds thatt verboffenn.

Mitt seinen knechtenn bie er bracht, zwelff Fenlin hett er wol in achtt, herr Borg von Frontsperg strennge, Jacob Wernam mit jrem hauff, Caspar Wongrer mitt menge.

Die Lanniftnecht vnnb hyspanier bie augenbt bin on all gefer, die bichsten hand abgspannen, ben Thiergarttenn namb wir eyn, Paula thett seer planngen. Wartzaichenn wurdenn gebenn hell, auch vnnser vold zesammen schnell, bie bichsten thett wir rystenn, ber gräbenn halb mocht es nitt seyn, bye seynbt allba mitt lusten

Erftachenn vnns ba fich vnnb leutt, nam vnnfer gicof als ich bebeutt, thatt gegenn vnns ab ichveffenn, rapffig fußtnechtt vnnb auch Schwenger bett genntstic tain verbrueffen.

Pauper waren noch nitt rauß, noch ließ wir vnns nit thonn ben grauß, vnnfer rapffig thätten epllenn, Spipanier fcuten auch barmitt, Frantofen gichoß abeeblenn.

Da bas ersachen bie Lannigknecht ben bem Frangosen, merdenbt rechtt, jugenbt vnns vnnber augen, herr Jörgen hauff groffenn fie an vnnb thätten in nitt fragenn.

Da bz ersach herr Marxen hauff an bisem orth, gruffen sie brauff gar tapfferlich burchtrungen, Frantosen gichut mit jrer wör mitt Gottes hilff abtrungen. Noch was tann end alls ich euch sag, whem Gott ben gstadt ber felb vermag ben fig redlich zerlanngen, ber rapffig zewg vnnb vnser gschilt auff Kürischer ift ganngen.

Das Künigs pferb mit ainem fout, boch fiel es nicht, es hvelt ben trut, fenn hoffarb warb erkennebt, band taul hvelttenn fich gar wol, Grauff Niclas tam gefprennget.

Dem Klinig stach er seinenn gaul, noch wärbt er sich vnnb warb nit faul, zu letst warb er gefangen, wir gwunnen ba leutt vnnb auch gut, borbt wie es mer ift ganngen.

Die Schwehher warenbt balb gestilt, ber Lannigenecht lob noch wol erhibt, boch honnb fies gloch betgalet, bie plunnberung warb vnns zu tapl, ber hauff hatt fich geschmalet.

Rung Fürstenn gfaungen habtt ir ghörbt, gebenntausenbt sepunbt verseerbt burch maffer gicog bund maffenn, vierhunbert auch auff vunfer sebbt, Gott lag au frybeun fclaffen.

Das wilnsch ich in zu babber seybt, tann sach ift worbenn so verheubt, sie ift gerichttet worben, wer truegt omb gelt vnnb wagt sein lenb ber fiert ein borten orbenn.

Berbeuchen mir on allenn fpott, es ift wiber bas Gotlich pott, bein nachften folt bu liebenn, ber onne bas Lueblin batt gebicht. Erafimus thutt fich truebenn.

Lettera del M<sup>c</sup>, Paula Luzascho scritta al S<sup>r</sup> marchese di Mantua. Picighetone 2. Marzo 1525.

— — Il re per sua humanità mi ha contato tutto il fatto d'arme ben pero in presentia di doi capitanei Spagnoli. Dice S. M. che sel fosse stato a lei elezzer un loco per far giornata, non haveria saputo domandar il piu bello ne il piu spacioso di quello dove è stata fatta. Dice che quando intrò nel barco il campo imperiale, chel suo era tutto in ordinanza e che lui haveva una allegrezza incomparabile, perche si videa tutti li avantaggi, e tanto piu che lui havea 14 pezi di artiglieria che lavoravano, e li imperiali non haveano niuno, e che soa M<sup>ta</sup> con li sui gentilhuomini, che poteano esser poco piu di 200, haveano rotta tutta la vangardia de li cavalli leggieri e genti d'arme. S. M<sup>ta</sup> mette in cielo il marchese di S. Angelo, quale ella ammazzò con le soe mani. Dapoi fatto questo voltorno sopra l'antiguardia de fanti, messeli ancora loro in fuga. Dapoi questo S. M. dice che se affirmò e fece affirmar le sue genti per lassar respirar li cavalli, e che stando così tutto allegro si voltò a M<sup>r</sup> de l'Escu e dissegli: Monsignor, adesso mi voglio chiamar signore di Milano, e dicendo queste parole vennero li Spagnoli ad affrontar li Suizeri. Sbarar li Spagnoli li archibusi e schioppi e mettersi in fuga li poltroni Suiceri fu tutto uno. S. Mta si volta contra li soi dicendogli, Oime che cosa è questa, e spinsesi verso loro per farli voltar e mai non vi fu ordine. Alora S. Mta dice si voltò ben con una altra banda di genti d'arme de li soi contra le genti d'arme imperiali quali erano serrati insieme tutti, antiguardia e battaglia, e li combattettero un pezo. Li imperiali furono socorsi da schiopettieri Spagnoli e misero S. M. in disordine cum li soi, e gli fu ferito il suo cavallo sotto, e qui stette cerca un tiro di balestra e gli fu forza e rendersi -- (Der Rönig sagte noch:) che in su questa speranza el stava che l'imperator faria con lui un appontamento generale, quando anche questo non si fazi, che non bisogna che l'imperator pensa farla far niuna cosa in dishonor suo, che piu presto se ne moreria in prigione.

### Auszug aus bem Briefe Bescaras an ben Raifer 1).

Fue el marques y con muerte de algunos de los enemigos gano el dicho passo v casa (Mirabel) tras el entraron nuestras batallas, y fue tanta su artilleria que para llegar come pensavamos a la dicha Mirabel nuestra gente ovo de apresurarse. Parecioles a los enemigos que vvamos deshechos v con esto dieron priessa a su llegada trayendo ante si infinita artilleria v la nuestra con la priessa embaranczada v de manera que de solas tres piezas nos potimos servir andando en esta furia; vo halle un baxico donde recogi la infanteria tudesca v española v la hize echar. porque no recibiesse daño. Los Franceses se pusieron en la campaña todas sus batallas juntas de pie v de cavallo caminando lo mas que podian hazia nosotros; recogilos tres mil ombres del marques, y pareziendome que ningun remedio havia sino determinarnos a tragar su artilleria y apretar con ellos, sembiello a dezir a Visorrey, que estava en vanguardia de nuestra gente de armas, él qual no deseava otra cosa y como muy valoroso cavallero recogendo y ordinando la gente vino a dar en la de armas enemigas con mucha disigualdad en numero, pero su persona se puso tan adelante v dio tam bueno exemplo a los ostros que hizieron maravillas, y visto yo quanto necessidad havia y que la infanteria aun no estava muy cerca (wahrscheinlich bie französische), eche toda la escopeteria españoala al costado del dicho visorrev y hizieron infinito danno a los contrarios, y en este tiempo acudio tam bien el duca di Bourbon con la Batalla que bien mostro en sus obras la enemistad que tenia al rey de Francia y voluntad a servir a Vuestra magestad. En este mismo tiempo que nosotros caminavamos (vorwärts riidten), alemanes y españoles todos ala par (miteinander), venieron sus Soycos (Schweizer) y alemanes de la misma manera (französische); vo eche el marques del Gasto con sus Españoles a los Alemanes (nemlich bie franzöfischen) v con los Alemanes nuestros volvi a los Sovcos. Plugo a la divina bontad que los unos y los otros en un tiempo fueron rotos y ni mas ni menos la gente d'armas, de suerfe que todos y cadaunos por su parte seguimos el venzimiento, el qual fue con muerte de mucha gente suva v poca nuestra.

<sup>1)</sup> Das Schreiben Bescara's an den Kaifer bom 24. Februar, aus dem ich einen Auszug mittheile, ift 1861 im 38. Bande der Colleccion de documentos ineditos, S. 405, gedruckt; nur möchte ich die Lesart- einer Handschrift — sus soicos (suizos) S. 411, 3. 19, wodurch die Schweizer von deutscher und französischer Seite unterschieden werden, aufrecht erhalten.

Drud von &. M. Brodhaus in Leipzig.



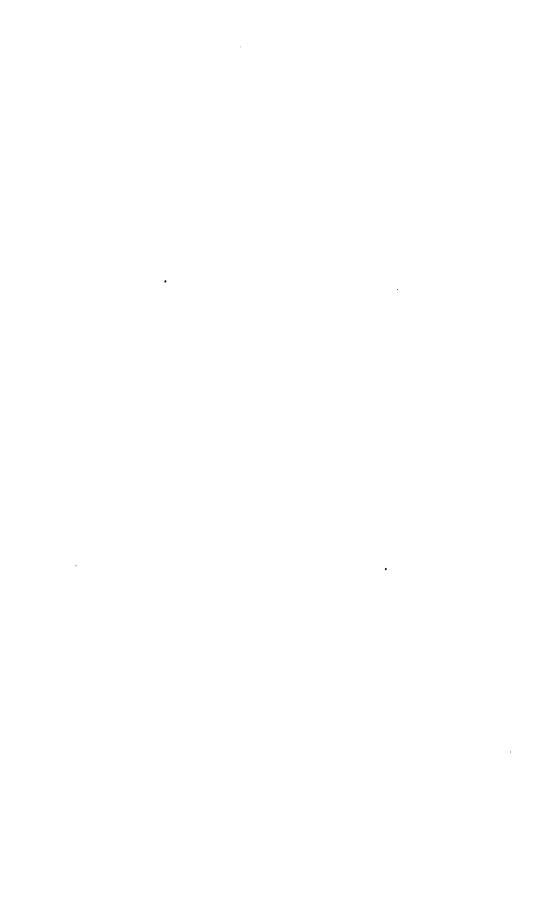

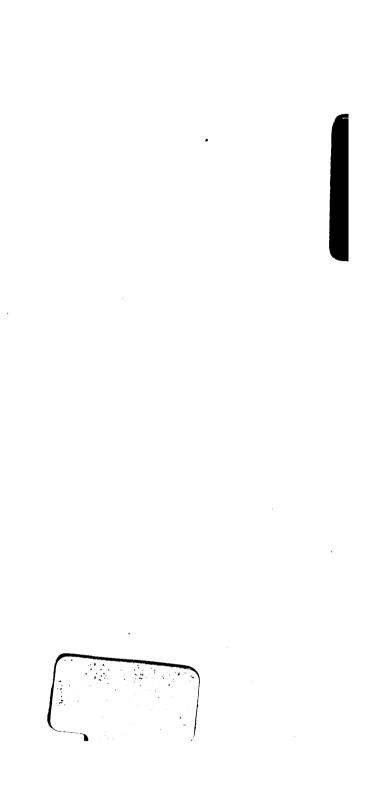

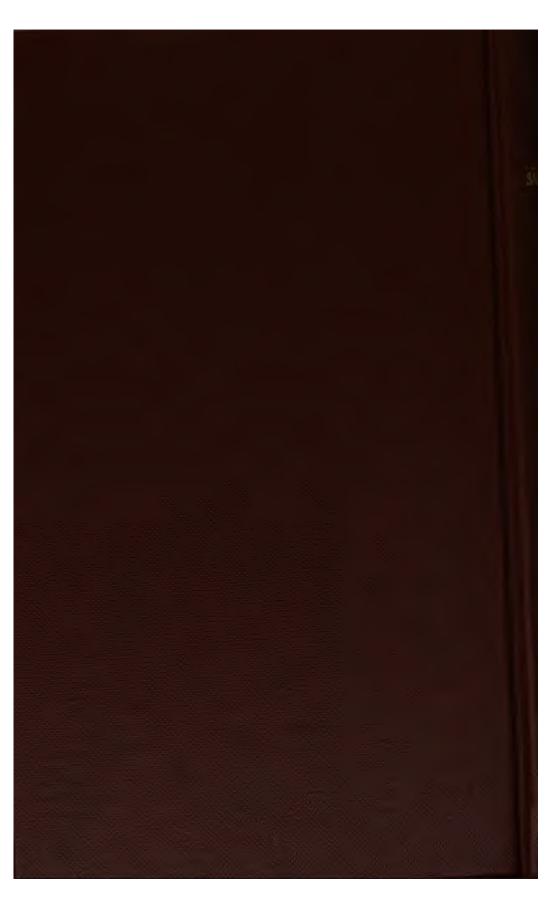